







## Die Entstehung

ber

# Volkswirtschaft.

Vorträge und Auffähe

nod

Dr. Karl Bi der, orb. Professor an bei Ur versität Leiveig.

Erfte Samminng.

Behnte Auflage.

H5 4 238

**Tübingen** Berlag der H. Laupp'schen Buchhandlung 1917.

A. G. XIII.

Alle Rechte einschließlich des Übersetzungsrechts vorbehalten.

Drud bon DScar Branbftetter in Leipzig.

### Ans den Vorreden zur ersten bis neunten Auflage

vom 18. April 1893, 1. Nov. 1897, 15. Oft. 1900, 1. Mai 1904, 24. Juli 1906, 18. April 1908, 15. Nov. 1909, 2. April 1911, 20. Nov. 1913.

Die Vorträge, welche dieses Bändchen umschließt, sind bei verschiedenen Gelegenheiten, wo ich vor einem nicht ausschließlich aus Fachgenossen bestehenden Kreise zu sprechen hatte, entstanden. Sie wollen deshalb nicht wie die Kapitel eines Buches gelesen sein. Jeder ist für sich selbständig; ja es wiederholen sich in ihnen bisweilen die gleichen Gedankengänge, wenn auch in verschiedener Beleuchtung.

Dennoch wird man leicht heraussinden, daß die einselnen Stücke innerlich nach Gegenstand und Methode mit einander zusammenhängen und einander ergänzen. Der Grundgedanke, welcher alle durchzieht, ist in dem dritten Bortrage ausgesprochen, der darum auch den Titel für das Ganze abgeben konnte. Derselbe ist, wie kaum gesagt zu werden braucht, hier nicht in der knappen Form abgedruckt, in der er gehalten worden ist. Möchte er durch die Ausarbeitung nicht an Übersichtlichkeit eingebüßt haben, was er an Genauigkeit und Materialfülle gewonnen hat!

Sämtliche Vorträge beherrscht eine einheitliche Aufsfassung vom gesetzmäßigen Verlause der wirtschaftssgeschichtlichen Entwicklung und eine gleichartige methobische Behandlung des Tatsachenmaterials. In beiden

Richtungen gebe ich nichts anderes, als was ich vom Anfang meiner akademischen Lehrtätigkeit an vorgetragen habe und was bei fortgesetzter wissenschaftlicher Arbeit sich immer mehr in mir besesstigt und, wie ich hoffe, auch abgeklärt hat. Mit der gegenwärtigen Veröffentlichung komme ich einem von früheren Zuhörern mir öfter aussesprochenen Bunsche nach in der Form, die mir zur Zeit allein möglich ist und deren Unzulänglichkeit ich selbst am lebhaftesten empfinde. —

Bei der Bearbeitung der zweiten bis neunten Auflage ftand von vornherein eins für mich fest: das Ganze mußte in der Richtung weiter ausgestaltet werden, in der es seither hauptsächlich gewirkt hatte. Sch hatte f. 3. gehofft, das Buch werde auf die Methode der Behandlung wissenschaftlicher Probleme einen Ginfluß ge= winnen können, und in der Tat wird in einer ganzen Reihe in den letten Sahren erschienener Schriften jungerer Verfasser (auch solcher, die mein Buch anscheinend gar nicht gekannt haben) mit den Ergebnissen der hier veröffentlichten Untersuchungen gerechnet, was sich äußer= lich dadurch zu erkennen gibt, daß die von mir in die Literatur eingeführten Begriffe und Kunftausdrücke wie altgewohnter wissenschaftlicher Hausrat benutt werden. Bielleicht darf man daraus schließen, daß das Werkchen auch einigen Ginfluß auf die akademische Lehre ge= wonnen hat.

Aber seine Hauptverbreitung scheint es doch in den weiteren Kreisen der Gebildeten und namentlich der Stusbierenden gefunden zu haben. Es wurde von den letzteren als eine Art Propädeutik der Bolkswirtschaftslehre und,

wie ein geschätzter Kollege sich ausdrückte, als Anleitung, um "nationalökonomisch denken zu lernen" benutt. Das mußte mich bestimmen, bei der Neubearbeitung des Buches diesem Bedürfnis ganz besonders Rechnung zu tragen. Demgemäß wurde in den späteren Auflagen ein Teil der Borträge einsacher gesaßt und, wo nötig, durch Zusätze erweitert, aber auch durch Streichungen von überflüssigem Beiwerk besreit; die Anmerkungen wurden wesentlich einsgeschränkt.

Fünf Vorträge sind neu hinzugekommen (jest I, II, V, VII und X). Der erste behandelt die vorwirtschaftliche Periode und ift bestimmt, gleichsam den Unterbau des Stufensuftems zu geben, das im dritten Vortrage entwickelt wird. In den Grundzügen wurde er bereits 1885 entworfen, als ich an der Universität Basel eine Borlesung über die Anfänge der Sozialgeschichte hielt. Ich hatte damals nicht an eine Beröffentlichung gedacht, und so fehlten meiner Niederschrift die Quellennachweise. Bei der Neubearbeitung habe ich noch umfassendes ethnographisches Urmaterial herangezogen und vieles um= gestaltet; bennoch ist wohl manche Wendung aus der ersten Fassung stehen geblieben, für die ich dem Urheber nicht durch Nennung seines Namens danken konnte. Ich betrat mit dieser Arbeit ein bis dahin in der volkswirt= schaftlichen Literatur noch nicht angebautes Gebiet, dem ich später eine weitere Ernte abzugewinnen versucht habe, die im Bortrag II niedergelegt ift.

Bortrag V entspricht im größten Teil seines Inhalts und vielsach auch in der Form dem Reserat, das ich auf der Generalversammlung des Vereins für Sozial= politik in Köln über die Handwerkerfrage erstattet habe. Ihn aufzunehmen schien mir deshalb erwünscht, um den Leser wenigstens an einer Stelle einen Einblick gewinnen zu lassen in die großen Bewegungen, welche sich auf dem Boden der modernen Volkswirtschaft vollziehen. Vorstrag VII ist ein Versuch, ein Kapitel aus der Lehre von der Arbeit, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, in der Gestalt, in der ich es nach vielsacher Umarbeitung zuletzt meinen Hörern vorgetragen habe, für einen größern Kreis darzustellen, während Vortrag X bestimmt ist, die beiden solgenden Vorträge in einen größeren, weltgeschichtslichen Zusammenhang zu rücken.

Der Text sämtlicher Borträge wurde genau durchgesehen, die einschlägige Literatur nachgetragen. Bollständigkeit wurde dabei nicht erstrebt. Der öfters mir sehr nahe gelegten Bersuchung zur Kritik oder Ubwehr habe ich widerstanden.

#### Vorwort zur zehnten Auflage.

Neben einer Reihe von kleinen Ergänzungen und Ünderungen hat diese während des Krieges nötig gewordene neue Auflage einen größeren Zusaß zum Hauptabschnitte (III) ersahren, durch welchen die früher bloß andeutungsweise behandelte Stuse der Bolkswirtschaft in knappem Umrisse erläutert und insbesondere das Wesen des Kapitalismus gekennzeichnet worden ist. Außerdem ist der Bortrag über die Anfänge des Zeitungswesens in denjenigen Punkten umgearbeitet worden, in denen das auf dem Leipziger Institut für Zeitungskunde gesammelte

Quellenmaterial die Unhaltbarkeit früherer Annahmen erwiesen hatte.

Da es in diesem Buche nicht möglich war, der hier vorsgetragenen Stusenreihe der Wirtschaftserscheinungen auf allen Gebieten ihrer Wirtsamkeit zu solgen, so habe ich mich entschlossen, demnächst eine zweite Sammlung von Vorträgen und Aussägen herauszugeben, welche zum Teil diesem Mangel abhelsen wird. Ein lückenloses System zu geben, ist aber auch damit nicht beabsichtigt. Es genügt mir, wenn sich ergeben wird, daß alle meine Außerungen zur Sache einer einheitlichen Grundanschauung entssprungen sind.

Der Versuch, den ich vor bald fündundzwanzig Jahren unternahm, die Ergebnisse historischer Forschung der Theorie nutbar zu machen, hat damals hestige Gegner gesunden. Einigen von ihnen habe ich im Anhange zur dritten Auslage geantwortet. Seitdem war es ruhig gesworden. Da ist spät auch mir noch der Thersites gestommen, und ich habe ihm an andrer Stelle zuteil werden lassen, was in der Flias dem Urbild von Odhsseus widerssahren ist. Dabei muß es sein Bewenden haben. Solange sich in Deutschland niemand sindet, der auf der hier gelegten Grundlage weiterbaut oder etwas Besseus an die Stelle setzt, wird man an meinem Versuche sich gesnügen lassen müssen, und ich werde ruhig des Tages harren, an dem ihn die Wissenschaft überholt.

Leipzig, den 15. Juli 1917.

Karl Bücher.

## Inhalt.

|     |        |                                                           | Geite |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
|     | ſ.     | Der wirtschaftliche Urzustand                             | 1     |
|     | II.    | Die Birtschaft der Naturvölker                            | 38    |
|     | III.   | Die Entstehung der Bolkswirtschaft                        | 88    |
|     |        | 1. Die Hauswirtschaft                                     | 92    |
|     |        | 2. Die Stadtwirtschaft                                    | 116   |
|     |        | 3. Die Bolkswirtschaft                                    | 135   |
|     |        | 4. Vergleichung der drei Stufen                           | 150   |
|     | IV.    | Die gewerblichen BetriebSfufteme in ihrer geschichtlichen |       |
|     |        | Entwicklung                                               | 161   |
|     | V.     | Der Niedergang des Handwerks                              | 197   |
|     | VI.    | Die Anfänge des Zeitungswesens                            | 229   |
|     | VII.   | Arbeitsvereinigung und Arbeitsgemeinschaft                | 261   |
|     |        | 1. Die Arbeitsvereinigung                                 | 272   |
|     |        | 2. Die Arbeitsgemeinschaft                                | 289   |
| V   | III.   | Die Arbeitsteilung                                        | 301   |
|     | IX.    | Arbeitägliederung und soziale Klassenbildung              | 338   |
|     | X.     | Großstadt-Typen aus fünf Jahrtausenden                    | 368   |
|     | XI.    | Die soziale Gliederung einer mittelalterlichen Stadt .    | 393   |
| 1   | XII.   | Die inneren Wanderungen und das Städtemesen in            |       |
|     |        | ihrer entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung               | 42'   |
| Reg | gister |                                                           | 46    |
|     |        |                                                           |       |

I.

Der wirtschaftliche Urzustand.



Alle wissenschaftliche Betrachtung der Wirtschaft geht von der Annahme aus, daß dem Menschen eine "wirtschaftliche Natur" eigen sei, die keinem anderen Lebewesen zukomme. Aus dieser wirtschaftlichen Natur läßt man einen Grundsatz entspringen, welcher alle auf Bedürsnisbefriedigung gerichteten Handlungen des Menschen beherrscht: den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit (das ökonomische Prinzip). Dieser Grundsatz offenbart sich darin, daß der Mensch immer und überall die höchstmögliche Befriedigung mit dem geringstmöglichen Opser (Arbeit) zu erreichen sucht ("Prinzip des kleinsten Mittels").

Man fest danach voraus, daß alle wirtschaftlichen zweckbewußte, durch Werturteile geleitete Handlungen sind. Mag man immerhin den letten Unstoß zum Wirtschaften in dem Triebleben des Menschen suchen (Trieb der Selbsterhaltung und des Selbstinteresses), die Befriedigung dieser Triebe findet doch immer nur durch eine Reihe aufeinanderfolgender geistiger Berrichtungen statt. Der Mensch schätzt die Größe der Unlust ab, welche aus der Nichtbefriedigung eines von ihm empfundenen Bedürfnisses entspringen würde; er schätt die Unluft der Arbeit, welche die Anschaffung des dafür nötigen Gutes ihm verursachen kann; er vergleicht beide Unlustempfindun= gen miteinander und wählt von beiden die kleinere, d. h. er entschließt sich nur dann zur Vornahme der Arbeit, wenn das sie begleitende Opfer geringer ist als das Opfer des Unbefriedigtbleibens. Auch bei Vornahme der Arbeit wählt er wieder unter verschiedenen dabei möglichen Berfahrungsweisen die mindest beschwerliche, hat also auch

hier eine Reihe von Erwägungen, Schätzungen, Bergleischungen, Urteilen vorzunehmen.

In der Tat steht die ganze wissenschaftliche Nationalsökonomie unter dieser Boraussetzung: alle wirtschaftlichen Handlungen sind ihr vernünftig motivierte, die höheren Geisteskräfte in Anspruch nehmende Handlungen, und sie hat eine Art Psinchologie der Birtschaft ausgebildet, mittels deren sie jene Handlungen in ihrem thpischen Berlause zu erklären sucht. Das Birtschaften ist ihr darum etwas spezisisch Menschliches; die Frage, ob vielleicht auch die Tiere wirtschaften, scheint nie ausgeworsen worden zu sein. Die wirtschaftliche Natur ist ihr etwas Absolutes, vom Wesen des Menschen Unzertrennliches. 1)

Allein schon in der Kulturmenschheit, aus deren Tun und Treiben man den Grundsat der Birtschaftlichkeit abgeleitet hat, lassen sich mancherlei Beobachtungen machen, nach welchen die wirtschaftliche Ratur verschiedenen Individuen in verschiedenem Maße eigen sein muß. Iwischen bem Fleißigen und dem Faulen, dem Borforglichen und bem Leichtsinnigen, bem Sparfamen und dem Berschwender liegen unendlich viele Abstufungen der Wirtschaftlichkeit. Beobachten wir erst das Verhalten des Kindes zu den Gütern, bas fich am liebsten im Berftoren betätigt, fo überzeugen wir uns leicht, daß jene "wirtschaftliche Natur" bon jedem Menschen wieder neu erworben werden muß, daß sie für den einzelnen ein Ergebnis der Erziehung und Gewöhnung ift, das nicht minder große Gradunterschiede ausweist, wie seine gesamte körperliche und geistige Entwicklung.

Einmal soweit, werden wir die Frage kaum mehr umgehen können, ob denn überhaupt für die Menschheit

<sup>1) &</sup>quot;Die Grundzüge der wirtschaftlichen Natur liegen fest in der menschlichen körperlich-geistigen Organisation und verändern sich so wenig, wie die äußere Natur, wenigstens in den für Menschengeschichte in Betracht kommenden Zeiträumen." Wagner, Grundlegung der volit. Dekonomie (3. Aust.) I, 1, S. 82.

jene "wirtschaftliche Natur" etwas Angeborenes und nicht vielmehr etwas Erworbenes bedeute, und ob nicht am Besinn der menschlichen Entwicklung eine vielleicht über viele Jahrtausende sich erstreckende Periode rein instinktiver Besbürsnisbesriedigung angenommen werden müsse, wie wir sie beim Tiere vorauszusehen gewohnt sind.

Die Antwort auf diese Frage kann nur auf dem Wege der Erfahrung gewonnen werden. Das Bild, welches wir uns vom primitiven Menschen machen, darf kein künstlich konstruiertes sein, keine Robinsonade, wie sie in den Debuktionen der "klassischen" Nationalökonomen so häusig vorkommen. Seine Züge müssen sämtlich der Birklichkeit entnommen sein; sie müssen uns die tatsächlichen Borausssehungen zeigen, unter denen der kulturlose Mensch lebt, die Antriebe, unter denen er handelt und später auch denkt. Jenes Bersahren ist zweisellos viel leichter als dieses. Der Kulturmensch hat immer eine große Reigung gehabt, seine eigenen Anschauungen und Empfindungen in die Seele des Urmenschen hineinzudenken; aber er hat nur eine beschränkte Fähigkeit, das unentwickelte Seelenleben jenes zu verstehen, gleichsam aus seiner Seele herauszulesen.

Freilich können wir den Urmenschen nirgends mehr in der Wirklichkeit beobachten. So groß auch die Zahl der Naturvölker ist, welche nach und nach in unsern Gessichtskreis getreten sind, auf der untersten Stuse der Wildsheit stand keines mehr von ihnen; alle zeigten bereits Spuren der ersten Kulturentwicklung, alle kannten namentslich das Feuer.

Allerdings haben manche Schriftsteller, denen die Entwicklungstheorie zu Kopse gestiegen war, Bevölkerungen bald hier, bald da entdecken zu können gemeint, die den ursprünglichen tierischen Zustand bis auf die Gegenwart sestgehalten hätten. Noch Sir John Lubbock hat verichiedenen Stämmen der Südsee-Inseln das Feuer absprechen wollen. D. Peschel hat sich die Mühe genommen, nachzuweisen, daß die von jenem angeführten Fälle unrichtig seien,2) und wir dürsen mit ihm den Sat als gültig ansehen, daß auf der ganzen Erde noch der Bölterstamm gesunden werden soll, der keinen Berkehr mit dem Feuer unterhielte. Selbst die prähistorischen Höhlensunde, die uns den Menschen der Eiszeit neben dem Bären, dem Auerochsen, dem Renntier zeigen, weisen Spuren des Feuergebrauchs auf. Das Feuer aber ist ein mächtiger Becker der Kultur. Es erweitert den Nahrungsspielraum des Menschen, lehrt ihn die Spitzen der hölzernen Pfeile und Speere härten, den Einbaum aushöhlen, die wilden Tiere verscheuchen.

Undere Forscher wollten Menschen entdeckt haben, die in fleinen Gruppen beisammen auf Bäumen lebten, sich von Früchten nährten und nur Steine und Anüttel als Waffe und Bertzeug gebrauchten, wie es auch die höheren Affen zu tun pflegen. F. Engels3) meint nur mit diefer Unnahme das Fortbestehen des Menschen gegenüber großen Raubtieren erklären zu können. Lippert, ber ben Fall genauer untersucht,4) findet allerdings, daß der Baum in dem Mnthus der Agnoter als Wohnung der Geister eine gewisse Rolle spielt; aber er ist vorsichtig ge= nug, baraus nicht auf ein Wohnen der Borfahren in den Bäumen zu schließen — vorsichtiger als der Sprachforscher Lazar Geiger, welcher in der bei sudamerikanischen Inbianern gebräuchlichen Sängematte einen Rest bes Baumwohnens erblickte. Allerdings sind in Zentralafrika (bei ben Gaberinegern), auf Sumatra, Luzon, Reu-Guinea und

<sup>2)</sup> Bölkerkunde S. 139 ff. Ich weiß freilich, daß ihm der Amerikaner Teale (zitiert bei Lippert a. a. D. S. 52) in einem Falle widersprochen hat. Auch Mundt-Lauff hat noch nach Beschel in der "Natur", Ihg. 1879, S. 478 den Negritos auf den Philippinen den Genuß gekochter Speisen abgesprochen, ist aber dann selbst wieder von A. Schadenberg in d. Itschr. f. Ethnologie XII (1880, S. 143 f. widerlegt worden.

<sup>3)</sup> Der Ursprung ber Familie, bes Privateigentums und des Staats. S. 7.

<sup>4)</sup> Kulturgeschichte ber Menschheit, G. 67 ff.

ben Salomonsinseln Hütten gefunden worden, welche zwisschen die Afte größer Bäume eingebaut waren, 5) und ähnliches wird von einzelnen Waldstämmen Südamerikas berichtet; 6) aber soweit diese Erzeugnisse primitiver Archistektur nicht bloß temporäre Schutbauten sind, die durch dauernde Wohnungen auf dem Boden ergänzt werden, gehören sie keineswegs zu den unvollkommensten Wohnstätten, und die Völker, welche sie benutzen, verraten durch mancherlei Werkzeuge, Geräte, Haustiere, einzelne sogar durch Feldbau, daß sie nicht mehr am Ansang aller Gessittung stehen.

Nach dem Gesagten hat es keinen Zweck, kulturlose Bölker zu suchen und mit ihrer Darstellung zu beginnen etwa wie Klemm seine "Allgemeine Kulturgeschichte der Menschheit" mit den Baldindianern Brafiliens, wenn auch nicht zu leugnen ist, daß gerade diese letteren sehr tief stehen. Aber neben ihnen werden von anderen Forschern als mindestens nicht auf höherer Stufe der Gesittung befindlich noch genannt: die Buschmänner in Sudafrika, die Batua im Kongobecken, die Wedda auf Ceplon, die Aubu auf Sumatra, die Mincopie auf den Andamanen, die Ata auf den Philippinen, die Australier des Festlandes, die jest ausgestorbenen Tasmanier, die Feuerländer. Welchem unter diesen Völkern der Breis der Wildheit auguerkennen ift, dürfte schwer zu entscheiden sein. D. Beschel?) findet bei allen einzelne Kulturelemente aufzuweisen, so= gar bei den Botokuden, von denen er felbst meint, daß fie dem Urzustande noch am nächsten seien.

Die Voraussetzung eines solchen Urzustandes aber, in dem der Mensch mit keinen andern Hilfsmitteln ausgerüstet, als das Tier, den Kampf um sein Dasein aufzu-

<sup>5)</sup> Nachtigal, Sahara und Suban II, S. 628 ff. Finsch, Samoafahrten, S. 271 f. Raşel, Bölkerkunde (2. Aufl.) I, S. 101. 105. 245. 386. II, S. 83.

<sup>6)</sup> Bait, Anthropologie der Naturvölfer III, S. 393.

<sup>7)</sup> Bölferfunde G. 148 ff.

nehmen hat, gehört zu ben notwendigen Behelfen aller entwicklungsgeschichtlich vorgehenden Wiffenschaften vom Menschen. Bir muffen jedoch barauf verzichten, biefen Urzustand an dem Beisviel eines bestimmten Boltes zu verdeutlichen. Dagegen hat es mehr Aussicht auf wissenschaftlichen Ruten, wenn wir versuchen, die gemeinsamen Charafterzüge der niedrigst stehenden Menschen zusammenzu= stellen, um bon ihnen aus zu einem Bilbe ber Anfänge ber Birtichaft und Gesellschaftsbildung gurudzugelangen. Es ist aber babei burchaus nicht nötig, daß wir uns auf die porhin genannten Vertreter niederster Lebensweise beschränken; benn jede berartige Abgrenzung würde Ginmande gegen sich herausfordern und das Gesichtsfeld verengern. Überdies bedingen einander die verschiedenen Elemente geistiger und materieller Rultur feineswegs in ber Beije, daß alle gleichen Schrittmaßes miteinander fich entwideln mußten, und fo finden wir Buge, die nur der ältesten Art der Lebensführung entsprungen sein können, fast bei allen Naturvölkern. Die Sammlung und ideelle Berknüpfung biefer Buge aber muß unsere erfte Autgabe fein.

Man hat sich in dieser Hinsicht seither die Sache meist zu leicht gemacht, indem man die Züge des Urmenschen dem wirtschaftenden Kulturmenschen entnahm. Man sagte sich: die mancherlei Bedürsnisse des natürlichen Menschen ersorderten zu ihrer Befriedigung Anstrengungen, denen der einzelne nicht gewachsen war; der Schutz vor wilden Tieren oder vor den entsesselne Elementen konnte ebensfalls nur durch die Arbeit vieler erreicht werden; man sprach demgemäß von einer kollestiven Führung des Kampsies ums Dasein und hatte damit die "Urgesellschaft" und eine Art kommunistischer Wirtschaft fertig.

Allein der Mensch hat zweifellos unermeßliche Zeitzäume hindurch existiert, ohne zu arbeiten, und wenn man will, kann man Gegenden auf der Erde genug sinden, wo die Sagopalme, der Pisang, der Brotsruchtbaum, die Ko-

fos- und Dattelpalme noch jett ihm mit einem Minimum von Anstrengung zu leben gestatten. Hier sucht die Sage am liebsten das Paradies, die Urheimat der Menschen, und auch die neuere Forschung kann der Annahme nicht ent-raten, daß die Menschheit zuerst an derartige natürliche Existenzgebiete gebunden war und erst durch weitere Ent-wicklung befähigt wurde, die ganze Erde sich untertan zu machen.

Von organisierten gesellschaftlichen Berbänden bemerken wir sodann bei den unserer Beobachtung zugäng= lichen niedrigst stehenden Rassen kaum eine Spur. fleinen Gruppen,8) ähnlich den Rudeln der Tiere, schweifen sie, ihre Nahrung suchend, umher, finden in einer Söhle oder unter einem Baume, hinter einem in wenig Minuten aus Reisig errichteten Windschirm, oft bloß in einer ausgewühlten Erdgrube ihr Nachtlager, nähren sich hauptfächlich von Früchten und Wurzeln, effen aber auch alles Animalische, bessen sie sich bemächtigen können, bis auf Schnecken, Maden, Beuschrecken und Termiten herunter. Die Männer sind in der Regel bloß mit Bfeil und Bogen oder Wursholz bewaffnet; die Frauen führen als Sauptgerät den Grabstod, ein zugespittes Stud Solz, bas fie jum Burgelfuchen gebrauchen. Scheu, wo fie mit Angehörigen höher stehender Stämme zusammentreffen, oft tudisch und verschlagen, führen sie ein unstetes Dasein, in welchem der Körper zwar das Höchstmaß von Behendigkeit und Gewandtheit erlangt, technische Kunstfertigfeit aber nur außerordentlich langsam und einseitig sich entwickelt. Die meiften hierher gehörigen Bölkerstämme kennen die Töpferei und die Bearbeitung der Metalle überhaupt nicht. Auch von Holz, Baft, Stein und Anochen machen fie keinen fehr vielseitigen Gebrauch, und biefer

<sup>8)</sup> Bgl. barüber E. Grosse, Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft, S. 37. A. Thonnar, Essai sur le système économique des primitifs d'après les populations de l'État indépendant du Congo, p. 3.

führt nirgends zu einem Vorrat von Geräten und Werkzeugen, dessen Mitführung ohnehin das einer steten Nahrungssuche gleichende Wanderleben verbietet.9)

Man hat diese Völker als "niedere Jäger" bezeichnet; aber es wird sich schwerlich beweisen laffen, daß die eigent= liche Sagd ihre Sauptnahrungsquelle bilbet. Alle genießen, foweit sie deren irgend habhaft werden können. Bflanzenfost, und bei denjenigen unter ihnen, welche in wärmeren Gegenden leben, scheint sie zu überwiegen. Vorräte von ben ihnen zur Rahrung dienenden Früchten und Wurzeln sammeln sie nicht: eine ergiebige Fundstätte lockt wohl eine größere Bahl von Stammgenoffen an, wie ein reicher Kutterplat Scharen von Tieren; ist sie aber erschöpft, fo zerstreuen sie sich wieder. Und dasselbe gilt von den Weich= und Kerbtieren, welche sie genießen: jedes Indi= viduum verzehrt sofort, mas es findet; eine gemeinsame Haushaltung gibt es ebensowenia als ein haus. wenn ein größeres Tier erlegt ober verendet aufgefunden wird (die Liebhaberei für in Fäulnis übergegangenes Fleisch ist weit verbreitet), sammelt sich die ganze Gruppe, 10) und jeder verschlingt, soviel er kann; aber die Ausübung ber Raad auf diese Tiere gleicht ftark dem Berfahren des Raubtieres, das seine Beute beschleicht. Bermöge ihrer

<sup>9)</sup> Bgl. die Schilberungen der Negritos bei A. Schadenberg a. a. D., der Botokudos bei Ehrenreich, Zicht. f. Ethnol. XIX, S. 1 ff., der Bororo bei K. v. d. Steinen, Unter den Naturwölkern Zentral-Brasiliens, S. 358 ff., der Buschmänner bei Fritsch, die Eingeborenen Süd-Ufrikas, S. 418 ff., der Bedda bei P. u. F. Sarasin, Die Weddas von Teylon, der Australier bei Brentano, Ztichr. für Sozial- u. Wirtscheftsgeschichte I, S. 133 f.

<sup>10)</sup> Lippert a. a. C. I, S. 246 ichließt aus dem bei einigen nieberen Stämmen vorkommenden Brauche, gejundene Nahrungsmittel durch lautes Rusen anzuzeigen, daß damit "die schuldige Rücklicht auf die Familie" ausgedrücht werden solle. Es ist dazu zu bemerken, daß manche Tiere (z. B. unser Haushahn) denselben Brauch haben. Jedenfalls betont auch er, daß an Sammeln von Borräten niemand denkt. Darum geht es auch nicht an, nach dem neuerdings von mehreren Seiten gemachten Vorschlage diese Völker als Sammler zu bezeichnen.

unvollkommenen Waffen sind diese Bölker fast nie imstande, ein Tier sofort zu töten; die Hauptaufgabe des Jägers besteht darin, das angeschossene Wild so lange zu versolgen, bis es ermattet zusammenbricht. 11)

über die Familienverfassung der Bölker dieser Stufe ist viel gestritten worden; neuerdings neigen sich die Unfichten bahin, daß eine über das bloße Baarungsverhält= nis hinausgehende lebenslängliche Gemeinschaft zwischen Mann und Beib bei ihnen besteht, während auf der anderen Seite nicht in Abrede gestellt werden fann, daß jene schwachen Menschengruppen bei Rahrungsmangel leicht sich trennen, oder daß sich wenigstens einzelne Glieber von ihnen abscheiden. Dauernder ist die Gemein= schaft nur zwischen Mutter und Kind. Die Mutter muß das Kleine auf dem Marsche immer mitschleppen, und sie pflegt es darum auf ihrem Rücken irgendwie zu befestigen - eine Sitte, welche sich in weitester Verbreitung bei allen Naturvölkern findet, auch wo sie bereits zum Acker= bau übergegangen sind. Mehrere Jahre hindurch muß das Kind an der Brust oder aus dem Munde der Mutter ernährt werden, wird aber dann bald zur selbständigen Nahrungssuche geschickt und trennt sich oft schon im achten oder zehnten Lebensjahre von der Gemeinschaft.

Alle hierher zu rechnenden Stämme gehören zu den kleineren Menschenrassen und machen in ihrem körperlichen Zustand den Eindruck des Zurückgebliebenseins, der Berskümmerung. Man hat aber darum nicht das Recht, sie für entartete Volkstrümmer zu halten. Vielmehr hat es eher den Anschein, als ob die sortgeschritteneren Stämme ihre bessere körperliche Entwicklung nur der regelmäßigen und reichlicheren Ernährung verdanken, welche ihnen Ackersbau und Viehzucht seit Jahrhunderten schon ermöglicht

<sup>11)</sup> Bgl. G. Fritsch, Die Eingeborenen Süd-Afrika3, S. 324. 425. Pogge, Im Reiche des Muata Jamwo, S. 328 s. Wiß-mann, Im Innern Afrikas, S. 260. 341. Martius, Jur Ethnographie Amerikas, zumal Brasiliens, S. 665 ff.

haben, während jene "Zwergvölker" immer auf der gleischen Stufe geblieben sind. Allen Bechselfällen der Bitsterung und des Jagdglücks preisgegeben, schwelgen sie einmal im überfluß, indem sie unglaubliche Mengen Nahrungsstoff verschlingen; noch häufiger aber leiden sie bitterer Mangel, und ihr einziges Kleidungsstück, die Hittighnur, ist für sie wirklich der "Schmachtriemen" unserer Bolkssprache, mit dem sie sich den Leid zusammenschnüren, um die Qualen des nagenden Hungers zu mildern. 12)

Wie von diefer Stufe primitiven menschlichen Dafeins der Beg aufwärts führt, liegt in zahllosen typischen Beiipielen der Bölkerkunde klar por uns. Die Frau übernimmt zum Sammeln der wildwachsenden Früchte und Wurzeln den Anbau von Nahrungspflanzen, den fie anfangs mit bem altgewohnten Grabftock, später mit einer furgitieligen Sade betreibt; der Mann übt Jagd und Wijchfang weiter: aber er fann sie bei volltommeneren Waffen nur in reichen Jagdgründen zu größerer Ergiebig= feit bringen, fo daß fie den überwiegenden Teil der Rahrung liefert; manchmal erganzt er fie durch Biehzucht. Jedes Geschlicht hat sein scharf abgegrenztes Gebiet der Rahrungsgewinnung, an das sich für jedes mit fortschreitender technischer Einsicht mancherlei gewerbliche Kunft anschließt, die jedoch in der Regel den Zusammenhang mit der Urproduktion und Okkupation festhält. Alle Wirtschaft der fortgeschrittenen Naturvölker läßt sich auf Rombination dieser Elemente zurückführen; sie ist aber im einzel= nen durchaus von den örtlich gegebenen Naturbedingun= gen abhängig, und es hatte darum teinen Ginn, Unteritufen der Entwickelung konstruieren zu wollen, die für Reger und Bapuas, Bolynesier und Indianer gleichmäßig vassen könnten.

<sup>12)</sup> über die Buichmanner 20. Fritich a. a. D. S. 405; über die Auftralier Peichel, Bollerlunde, S. 350, über die Botoludos Chrenereich in der Zticht, für Ethnel XIX (1887), S. 27.

Überall aber, wo wir sie beobachten mögen, erinnert die Bedürsnisbestriedigung der Naturvölker in vielen Zügen sortgesett an das instinktive Handeln des Tieres; überall bleibt ihr Dasein noch weit entsernt von voller Seßehaftigkeit; ja selbst die leichtgebauten Hütten, welche sie errichten, sind bei den meisten nur temporäre Bauwerke, auch in ihren nach Ort und Stamm mannigsach wechselneden, aber immer thpischen Formen erinnernd an die Nester der Bögel, die verlassen werden, sobald die Brut slügge geworden ist.

Wenn Lippert den herrschenden Grundantrieb der Kulturentwicklung in der Lebensfürsorge sinden will, so liegt darin den ältern Forschern gegenüber zweisels los ein Fortschritt; allein das Wort selbst ist nicht glückslich gewählt. Von Fürsorge im Sinne einer Sorge sür die Zukunst kann bei den Naturvölkern nicht die Rede sein. Der primitive Mensch denkt nicht an die Zukunst; er denkt überhaupt nicht in unserem Sinne; er will nur, und zwar will er sein Dasein erhalten. Der Trieb der Selbsterhaltung und Selbstbefriedigung ist das Agens der Entwicklung, neben dem selbst der Geschlechtstrieb sehr zurücktritt.

Wo irgend Menschen in primitiven Verhältnissen längere Zeit von Europäern beobachtet werden konnten, erzählen die letzteren von der mit nichts zu vergleichenden Stumpsheit und Denkträgheit, die ihnen bei jenen entsgegentrat, von ihrer Gleichgültigkeit für die erhabensten Erscheinungen der Natur, ihrer vollkommenen Interesses losigkeit für alles, was außerhalb des eigenen Ich liegt. Der Wilde will essen, schlafen, wo nötig sich gegen die ärgsten Unbilden der Witterung schützen: das ist sein ganzer Lebenszweck.

Deshalb ist es auch vollkommen falsch und widersspricht zahlreichen wohlbeglaubigten Beobachtungen, wenn Peschel den Wilden schlechthin ein Übermaß von relisgiösen Wahnvorstellungen zuschreibt und meint, daß mit

ber Annäherung an den Naturzuftand immer mehr geglaubt werde. Er nimmt offenbar an, den Naturmenschen muffe der Gang der Sonne und die übrigen Erscheinungen des himmels unendlich eindringlicher anregen und lebhafter in seinen Gedanken beschäftigen als den Kulturmenschen. Aber das ist feineswegs der Fall. Sowohl bei den Indianern in Brafilien als bei den Regern haben Reisende auf Fragen in dieser Richtung die Antwort erhalten, man habe nie daran gedacht, und S. Spencer 13) hat eine Kulle von Beispielen gesammelt, welche zeigen, daß niedrig stehende Bölker nicht einmal für ganz neue Erscheinungen Interesse zeigen. So trugen die Patagonier 3. B. gegenüber einem Spiegel, in den man fie schauen ließ, die größte Gleichgültigkeit zur Schau, und Dampier berichtet, daß die Auftralier, die er mit auf sein Schiff genommen hatte, bort auf nichts geachtet hätten als auf das, was sie zu essen bekamen. Burton 14) nennt die Tstafrikaner "Menschen, welche zwar benten können, aber alles Denken haffen, weil sie sich ausschließlich damit beichäftigen, ihre leiblichen Bedürfnisse zu befriedigen. Ihr Weift ift auf Gegenstände beschränft, die fich hören, feben und fühlen lassen; auch mag er sich nur mit dem Augen= blide, mit der Gegenwart beschäftigen". 15)

Tasselbe also, was das Tier treibt, die Erhaltung des Daseins, ist auch der maßgebende instinktive Antried des Naturmenschen. Dieser Trieb beschränkt sich räumlich auf das einzelne Individuum, zeitlich auf den Augenblick der Bedürfnisempfindung. Mit anderen Worten: der Wilde denkt nur an sich, und er denkt nur an die Gegenwart. Was darüber hinaus liegt, ist seinem

<sup>13)</sup> Principles of Sociology VII § 45 f.

<sup>14.</sup> Andree, Die Expeditionen Burtons und Speles (Lpg. 1861), S. 351.

<sup>15)</sup> Bgl. das ähnliche Urteil des Miffionars Crang, hiftorie von Grönland (Frantfurt 1780), E. 163 und Lubbod, Entstehung ber Zivilifation, S. 439 f.

Geistesleben so gut wie verschlossen. Wenn deshalb viele-Beobachter ihm einen grenzenlosen Egoismus, Hartherzigsteit gegen seinesgleichen, Begehrlichkeit, Diebssinn, Trägsheit, Sorglosigkeit im Hinblick auf die Zukunft, Bergeßlichkeit vorwersen, so liegt darin, daß Mitgefühl, Gesdächtnis, Schlußvermögen noch völlig unentwickelt sind. Dennoch wird es sich empsehlen, gerade von diesen Charakterzügen auszugehen, um daß Berhalten des Naturmenschen zur Güterwelt zu begreisen.

Der Egoismus des Wilden und seine Herzens= härtigkeit gegen die nächsten Angehörigen sind eine natürliche Folge des ruhelosen Wanderlebens, bei dem jedes Individuum einzig für sich selbst sorgt. Sie zeigen sich zunächst in der außerordentlich verbreiteten Sitte der Kindestötung, die nur selten einmal bei einem Stamme ganz sehlt. 16) Die Kinder hindern die Horde aufdem Marsche und in der Nahrungssuche; das ist der Hauptzurud ihrer Beseitigung. Sinmal zur Sitte geworden, hält sich der Kindermord auch noch auf späteren Kulturstusen; Spuren desselben sind nicht bloß bei den Naturvölkern Assiens, Assieds, Amerikas, Australiens und Bolhnesiens, sondern selbst bei den Arabern, den Kömern und Eriechen nachgewiesen.

Allgemein schreibt man der Kindestötung die außersordentlich langsame Bermehrung der kulturarmen Kassen zu. Die letztere hängt aber auch noch mit der geringen Lebensdauer und der langen Laktationsperiode, währendderen eine Empfängnis bekanntlich ausgeschlossen ist, zussammen; sie bildet die Hauptursache des Berharrens auf der gleichen Kulturstuse. Daß das natürliche Band zwischen Eltern und Kindern überall kein sehr sestes ist, zeigt sich auch in der außerordentlich häusigen Sitte der Aboption. 17)

<sup>16)</sup> Bgl. Lippert II, S. 201 ff. Rapel, Bölferkunde I, S. 108: 154, 252, 277, 306, 338, 425.

<sup>17)</sup> Bgl. Lubbod, Entstehung der Zivilisation S. 77 f.

Sollen boch z. B. bei den Mincopie in den "Familien" sich mehr fremde als eigene Kinder finden. Bezeichnend ist, daß zwischen natürlichen und Adoptivfindern in der Regel ein Unterschied nicht gemacht wird. Die Adoption mag daraus hervorgegangen sein, daß an Stelle der Tötung des Kindes die Aussehung trat. War die eigene Mutter nicht imstande, das Neugeborene mitzuschleppen, so konnte dies vielleicht eine andere Frau, die keine Kinder besaß, und es wurde ihm damit zugleich das Leben gerettet.

Neuere Ethnographen haben sich viele Mühe gegeben, die Stärke ber Mutterliebe als einen allen Rulturftufen gemeinsamen Bug zu erweisen. Es fällt uns in der Tat schwer, ein Gefühl, das wir in so anmutiger Beise bei manchen Tierarten sich äußern sehen, bei unserer eigenen Gattung missen zu sollen. Aber es weisen doch zu viele Beobachtungen barauf hin, daß bei niedrig stehenden Völkern die bloke Sorge um das eigene Leben alle andern seelischen Regungen, auch die der Bluts= verwandtschaft, überwiegt, ja daß neben ihr überhaupt nichts Söheres aufkommen fann. Alle Beobachter find erstaunt oder auch entrustet über die Leichtigkeit, mit welcher Kinder, wenn sie einmal sich selbst forthelfen können, sich von ihren Blutsverwandten trennen. 18) Und doch liegt barin die Rehrseite jener Sartherzigkeit, mit welcher "Männer den Beibern, Bäter den Kindern, welche hungern, Speise zu verweigern imstande find, wenn fie sich felbst baran zu ergößen gedenken."

Derselbe Zug grenzenloser Selbstsucht ist in der Rücksichtslosigkeit zu erkennen, mit der viele Naturvölker Kranke und Alte, welche den Gesunden hinderlich sein könnten, auf dem Marsche im Stiche lassen oder an ein-

<sup>18)</sup> Bgl. das bezeichnende Beispiel bei Rapel, Bölterkunde, II-1, S. 677. Der Berkauf von Kindern und Frauen in die Sklaverei kommt nicht bloß in Afrika vor. Martius a. a. D. S. 123. Bgl. Post, Afr. Jurisprudenz, I, S. 94.

samen Orten aussetzen. 19) Dieser Zug ist oft als ein Zeichen des Aberglaubens, als die Furcht vor bösen Mächten gedeutet worden, denen die Krankheiten zugeschrieben werden. Und in der Tat fordert er bei seshaft gewordenen Stämmen, denen ihre Existenzmittel wohl die Pslege der Kranken gestatten würden, eine solche Erklärung heraus. Allein man vergist doch dabei, daß Sitten, einmal eingewurzelt, sich mit großer Zähigkeit auch dann noch sorterhalten, wenn die Ursachen, die sie hervorgerusen, längst weggesallen sind.

Von der Aussetzung zur absichtlichen Tötung ist nur ein kleiner Schritt. Gilt doch selbst Bölkern höherer Austurstuse das Alter als ein höchst unerfreulicher Zustand. Diesen Zustand durch die Liebe der Angehörigen zu versichönern, dazu bot die Unkultur nicht die Mittel, wohl aber, ihn zu verkürzen, und so sinden wir denn neben der Aussetzung das Begraben oder gar das Erschlagen und selbst das Auszehren der Alten und Kranken durch zahlslose Beispiele von Herodot dis auf die neuste Zeit des legt. Ja es konnte den primitiven Menschen geradezu als ein Gebot der Pietät erscheinen, diesen grauenvollen Akt mit aller Feierlichkeit zu vollziehen. 20)

Sehen wir so, wie die Nahrungssorge des ewigen Wanderlebens den Menschen vollständig in Anspruch nahm und neben sich selbst diejenigen Gefühle nicht aufkommen ließ, welche wir als die natürlichsten ansehen, ja wie sie das, was wir für das verabschenungswürdigste Verbrechen halten, als religiöse Pflicht erscheinen lassen konnte, so be-

<sup>19)</sup> Lippert a. a. D. S. 229 ff., hat den Gegenstand so aussführlich behandelt, daß ich die Ansührung von Beispielen füglich unterstaffen kann. Bgl. auch Fritsch, S. 116. 334. 351. Waiß, Anthroposlogie, II, S. 401.

<sup>20)</sup> Man vgl. die von Lippert, S. 232 angeführten Beispiele und Martius a. a. D. S. 126. Ehrenreich, Beiträge zur Bölkerskunde Brasiliens, S. 695. Baig, Anthropologie I, S. 189. Schraster, Reallezikon der indogerm. Altertumskunde, S. 36ff.

ginnen wir zu ahnen, wie lose das persönliche Band sein mußte, das jene kleinen schweisenden Menschengruppen zussammenhielt. Der geschlechtliche Verkehr konnte kein solches Bindemittel werden; ihm sehlte völlig, was wir Liebe nennen. 21) Gemeinsame Birtschaft, Haushalt, Bermögen waren so gut wie nicht vorhanden. Diese konnten erst entstehen, als der Kreis der Bedürfnisse über den bloßen Nahrungsbedarf hinaus sich erweiterte. Das dauerte aber weit länger, als die meisten zugeben wollen. Insbesondere sind die Bedürfnisse nach Körperbedeckung und Obdach bei den Naturvölkern durchaus sekundärer Natur.

Wenden wir uns nunmehr zu dem nicht minder verbreiteten Merkmal der Sorglosigkeit, so muß uns dieses auf den ersten Blick in Bermunderung setzen. Man follte denken, der hunger, der dem Wilden fo oft große Qualen bereitet, muffe ihn von felbst anleiten, Rahrungsmittel, die er zuzeiten im Überflusse hat, auf spätere Tage aufzubewahren. Aber alle Beobachtungen stimmen darin überein, daß er daran gar nicht denkt. "Sie sind nicht daran gewöhnt", fagt Seckewelder von den nordamerikanischen Indianern, "Borräte von Lebensmitteln zu sammeln und aufzubewahren. Daburch geraten sie oft in große Not und nicht selten in völligen Mangel an den Notwendigkeiten des Lebens, zumal in Kriegszeiten". 22) Und von den südamerikanischen Stämmen berichtet ein anderer Beobachter23): "Ihrer Natur widerstrebt e3, für längere Zeit als höchstens einen Tag im Besite von Lebens= mitteln zu sein." Bielen Regerstämmen gilt es als un=

<sup>21)</sup> Die zahlreichen Schriftsteller, welche heute über die Familie ichreiben, berücksichtigen biesen von Lubbock, Entstehung der Itvilisiation S. 59 ff. richtig hervorgehobenen Punkt viel zu wenig. Ebensoübersehen sie den Zusammenhang zwischen Familie und Haushalt.

<sup>22)</sup> Joh. Hedewelders nachricht von ber Geschichte, ben Sitten und Gebräuchen ber Indianischen Böllerschaften, übers. von F. heffe (Göttingen 1821), S. 330. 365.

<sup>23)</sup> Appun, Unter ben Tropen, II, S. 321; vgl S. 453.

schicklich, Nahrungsmittel für späteren Bedarf aufzubewahren, was sie freilich mit dem Aberglauben begründen, die übriggebliebenen Brocken könnten Geister herbeilocken.<sup>24</sup>)

Wo diese Bölker durch die kurzsichtige Gewinnsucht von Europäern in den Besitz vollkommener Waffen geslangen, pflegen sie eine unglaubliche Verwüstung unter dem Wildbestande ihrer Jagdgründe anzurichten. Bekannt ist die Ausrottung der unermeßlichen nordamerikanischen Büffelherden. "Die größten Mengen Fleisches ließ man ungenutt im Busche liegen", um zur Winterszeit, wo tieser Schnee die Jagd hinderte, gräßlichem Hunger anseimzusallen, bei dem selbst Baumrinde und Graswurzeln nicht verschmäht wurden. 25) Noch heute rotten die Eingesborenen Afrikas, wo sie mit den Europäern in gewinnsbringendem Handelsverkehr stehen, die Quellen ihrer Einsnahmen, den Elefanten und den Kautschukbaum schosnungsloß aus.

Auch bei fortgeschritteneren Stämmen und Individuen verleugnet sich dieser Zug nicht. "Wenn die Träger frische Kation bekommen hatten", erzählt P. Pogge, 26) "so war es sicher, daß sie in den ersten Tagen besser lebten als ich. Die besten Ziegen und Hühner wurden erstanden. Hatte ich ihnen ihre Kation auf 14 Tage gegeben, so war es Kegel, daß sie dieselbe in den ersten 3 bis 4 Tagen versübelten, um nachher entweder von der Carga zu stehlen, mich anzubetteln oder zu hungern." In Wadai wird alles, was von den Mahlzeiten des Sultans übrig bleibt, versgraben, 27) und bei den Opfersesten der Indianer mußten

<sup>24)</sup> Lippert a. a. D. I, S. 39f. Sans Mener, Die Barundi, S. 56.

<sup>25)</sup> Daß freilich der größte Teil der Schuld an der Ausrottung des Büffels den Weißen zufällt, hat Charles Mair in den Proceedings and Transactions of the R. Society of Canada, vol. VIII erwiesen.

<sup>26)</sup> Jm Reiche des Muata Jamwo, S. 14, vgl. S. 6 und Wiß= mann, Wolf 2c., Jm Junern Ufrikas, S. 29.

<sup>27)</sup> Nachtigal, Sahara und Suban, III, S. 230.

bie Gäfte Fleisch und Brot rein aufessen. "Überlaben bes Magens und Erbrechen ist babei nicht ungewöhnlich."28)

In enger Verbindung mit dieser Verwüstung der Vorrate steht der Gebrauch, den der Raturmensch von feiner Reit macht. Es ift eine gang faliche Vorstellung, wenn man gewöhnlich meint, die Naturvölker hatten eine besondere übung barin, die Zeit nach dem Stande der Sonne zu meffen. Sie meffen fie überhaupt nicht und teilen fie bemaemäß auch nicht ein. Rein Raturvolt hält feste Mahl= zeiten, nach denen der Kulturmensch seine Arbeit regelt. 29) Selbst ein verhältnismäßig so vorgeschrittener Stamm wie die Beduinen hat feine Borftellung von der Zeit. Gie effen, wenn sie hunger haben. Livingstone nennt einmal Afrika "die glückselige Gegend, wo die Zeit durchaus keinen Wert hat, und wo die Menschen, wenn sie mude sind, sich hinseken und ausruhen".30) "Gelbst die geringfügigste, doch auch für den Reger dringend nötige Arbeit wird möglichst weit in die Ferne gerückt. Der Eingeborene verträumt den Tag in Trägheit und Richtstun, obwohl er gang gut weiß, daß er zur Nacht seinen Schluck Wasser und sein Scheit Solz benötigt; aber bennoch wird er sicher bis Sonnenuntergang sich nicht rühren, um dann endlich, vielleicht erst in der Dunkelheit, sich dieses Rötigste zu beschaffen."31)

Damit haben wir den Vorwurf der Trägheit bereits berührt, dem der Naturmensch im weitesten Umfange anheimgefallen ist. §2) Was aber den Beobachtern als Trägheit erschienen ist, ist wieder nur Mangel an Voraussicht,

<sup>28)</sup> Bedewelber a. a. D., G. 365.

<sup>29)</sup> Bgl. B. Wundt, Ethif (2. Aufl.), G. 140.

<sup>30)</sup> Rene Missionsreisen I, S. 99. — Sogar von den heutigen Indern sagt ein sranzösischer Beobachter (A. Métin, Musée social. Mém. et docum. Nr. 9, p. 439): Il semble, en ce pays, qu'on ne perde rien quand on ne-perd que du temps.

<sup>31)</sup> B. Junters Reifen in Ufrita, II, G. 214.

<sup>32)</sup> Räheres in meinem Buche über "Arbeit und Rhythmus", 4. Aufl. (Leipzig 1909), S. 2 ff.

das Leben für den Augenblick. Wozu soll sich der Wilde anstrengen, wenn seine Bedürsnisse befriedigt sind, 33) wenn er keinen Hunger mehr hat? Untätig ist er darum nicht. Er leistet mit den armseligsten Hilfsmitteln im ganzen oft ein nicht geringeres Maß von Arbeit als der einzelne Kulturmensch; aber er leistet sie nicht regelmäßig, nicht in geordneter Zeitsolge, sondern sprunghaft und stoßweise, wenn die Not ihn zwingt oder eine gehobene Stimmung bei ihm eingetreten ist, und auch dann nicht als ernste Lebensausgabe, sondern mehr in spielender Weise.

Überhaupt folgt der primitive Mensch immer nur dem nächsten Antriebe; sein Sandeln ist ein rein impulsives, fozusagen bloke Reflexbewegung. Je näher bei ihm Bebürfnis und Befriedigung zusammenliegen, um so wohler ist ihm. Der Naturmensch ist ein Kind; er denkt nicht an die Zukunft und nicht an die Vergangenheit; er vergift leicht; jeder neue Eindruck verdrängt den vorhergehenden älteren. Alle Rot des Lebens fann die beitere Grundstimmung seiner Seele kaum auf Augenblicke trüben. "Von den Neukaledoniern, den Fidschi-Insulanern, den Tahitiern und Neuseeländern lesen wir, daß sie fortwährend lachen und scherzen. In gang Afrika zeigt uns der Reger denfelben Zug, und von andern Raffen lauten mancherlei Beschreibungen der Reisenden regelmäßig: .voll Scher? und Lustigkeit', boll Leben und Feuer', heiter und ge= sprächig', immer froh wie die Bögel unter dem Himmel'. 34)

E3 ist bezeichnend, was öfter beobachtet wurde, daß Eingeborene, wenn sie längere Zeit im Dienste von Europäern standen, ihr heiteres Wesen verloren und einen mürrischen, düsteren Charakter annahmen. Fritsch 35)

<sup>33)</sup> Selbst die indischen Fabrikarbeiter s'arrêtent dès qu'ils ont gagné le strict nécessaire; der Stücklohn ist darum bei ihnen nicht anwendbar: Métin a. a. D. S. 441.

<sup>34)</sup> Spencer a. a. D. § 76. Biel Material auch in bessen Descriptive Sociology unter ber Rubrit "Moral Sentiments".

<sup>35)</sup> a. a. D., S. 56.

erklärt dies daraus, daß solche Diener von ihren Herren allmählich die Gewohnheit annehmen, sich um zukünfstige Dinge Sorge zu machen, und daß ihr Gemüt die Besschäftigung mit derartigen Sorgen nicht verträgt. 36)

Ein foldes Leben für den Augenblick kann nicht beschwert sein mit Bertvorstellungen, die immer ein Urteilen, eine Vorstellung bes Rufunftigen vorausseten. Es ist allbekannt, wie oft in Amerika und Afrika die Ginaeborenen an die fremden Kolonisatoren ihr Land um eine Aleinigkeit, vielleicht ein paar nach unferer Schätung wert= lose Glasperlen verkauften, und noch heute ist der Neger, ber boch nicht mehr auf ber unterften Stufe fteht, vielfach bereit, jedes Stud feiner Sabe, mag es für feine Eriftens noch so wichtig sein, hinzugeben, wenn ihm dafür ein bunter Tand geboten wird, der ihm gerade in die Augen fticht. 37) Auf der andern Seite kennt aber auch seine Begehrlichkeit keine Grenzen, und es ist eine ewige Rlage ber Reisenden, daß sie bei aller Gastlichkeit, die ihnen erwiesen wird, rein ausgeplündert werden, weil jeder Dorfhäubtling alles, was er sieht, geschentt haben möchte. Auch hier wieder jener naive Egoismus, jene unbegrenzte Sabsucht, die mit dem Erwerbssinn des wirtschaftenden Menschen nichts zu tun hat. Maßgebend ist immer nur der momen= tane Eindruck; an das Fernliegende wird nicht gedacht. Der Naturmensch fann gleichsam nicht zwei Gedanken nebeneinander haben und gegeneinander abwägen; er wird immer nur von einem ergriffen und folgt diesem mit erschreckender Konsequenz.

Die Sammlung von Erfahrungen, die Vererbung von Kenntnissen ist dadurch überaus erschwert, und hierin liegt der Hauptgrund, weshalb solche Völker jahrtausendelang

<sup>36)</sup> Wilbe, die in zivilisierten Verhältnissen erzogen worden sind, tehren gern zu ihren Stämmen und zur vollen Wildheit zurück: Peschel, Bölfert. S. 155 i. Fritsch a. a. D. S. 423. K. E. Jung in Petermanns Mitt. XXIV (1878), S. 67.

<sup>37,</sup> Bgl. Fritich a. a. D. E. 305.

auf der gleichen Stuse verharren können, ohne einen merksbaren Fortschritt zu zeigen. Man denkt sich die Schaffung der ersten Kulturelemente oft so leicht; man meint, jede Erssindung, jeder Fortschritt im Hausbau, in der Bekleisdungstechnik, im Werkzeuggebrauch, den ein einzelner macht, müsse nun als ein unverlierbarer Schat in den Gemeinbesit des Stammes übergehen und dort immer weiter wirken. Ja man hat von der Erfindung der Töpferei, der Zähmung von Haustieren, dem Schmelzen des Eisenserzes ganz neue Kulturepochen beginnen lassen wollen.

Wie wenig würdigt eine solche Auffassung doch die Bedingungen, unter denen der Naturmensch lebt! Wohl dürfen wir annehmen, daß derselbe für das Steinbeil, das er mit unendlicher Anstrengung vielleicht im Laufe eines ganzen Sahres hergestellt hat, eine besondere Zuneigung besitt, daß es ihm wie ein Stud seines eigenen Befens vorkommt; aber es ist ein Frrtum, wenn man meint, das kostbare Besitztum werde nun auf Kinder und Kindeskinder übergehen und für diese die Grundlage zu weiteren Fortschritten bilden. So gewiß es ist, daß an solchen Dingen die ersten Begriffe von Mein und Dein sich entwickeln, so zahlreich sind die Beobachtungen, welche darauf hindeuten, baß diese Begriffe an dem Individuum haften bleiben und mit ihm untergehen. Der Besit sinkt mit dem Befigenden ins Grab, deffen perfonliche Ausstattung er im Leben war. Das ist eine in allen Erdteilen verbreitete Sitte, die bei manchen Bölkern Reste bis in die Zeit der Kultur hinein hinterlassen hat. 38)

Sie findet sich zunächst bei allen amerikanischen Bölkern in einer Ausdehnung, daß die Hinterlassenen oft

<sup>38)</sup> Bgl. im allgemeinen Andree, Ethnographische Parallelen und Bergleiche (Stuttgart 1878), S. 26 f. Schurt, Grundriß einer Entstehungsgeschichte des Geldes (Weimar 1898), S. 56 ff. Panckow, Ztschr. d. Gef. f. Erdkunde zu Berlin XXXI, S. 172 f. Merkwürdige überstelte der Sitte in Sachsen: Mitt. d. Ber. f. sächs. Volkskunde II, S. 24 f. IV. 107. Bgl. Roscher, Ansichten, 3. A. S. 163 ff.

im äußersten Glend gurudbleiben. Die Gingeborenen Rali= forniens geben dem Toten alle Baffen und Beräte mit, die er im Leben gebraucht hatte. "Es ist oft eine seltsame Sabe", fagt ein Beobachter, "die dem Wintun in die Gruft jolgt: Meffer, Gabeln, Effigfruge, leere Whisthflaschen, Ronfervenbüchsen, Bogen, Pfeile usw., und wenn es eine fleißige Hausfrau war, so schüttet man noch einige Körbe voll Eicheln darüber." "Am Grabe des Tehueltschen (Patagonien) werden alle seine Pferde, Sunde und sonstigen Tiere actötet, sein Boncho, sein Schmuck, seine Bolas (Schleuder= fugeln), Beräte jeder Art auf einen Saufen zusammenge= tragen und verbrannt." Bei den Bororo in Brasilien trifft ein großer Verluft die Familie, aus der ein Mitglied stirbt. Denn alles, was der Tote im Gebrauch hatte, wird verbrannt, in den Fluß geworfen oder in den Anochen= forb gepackt, damit er keinesfalls veranlagt fei, zurückzukehren. Die Sütte ist dann vollständig ausgeräumt. 39)

Bei den Bagobos im südlichen Mindanao wird der Tote in seinen besten Kleidern begraben, zugleich mit einem Sklaven, der zu diesem Zwecke getötet wird. "Auf die Grabstätte werden die Kochgeschirre, die er bei Ledzeiten gebraucht, mit Reis gefüllt, gesetzt, ebenso seine Betelbüchsen; seine anderen Sachen läßt man unberührt in dem Hause. Niemand darf bei Todesstraße von nun an weder das Haus noch die Grabstätte betreten. Das Haus läßt man versallen."<sup>40</sup>)

In Auftralien und Afrika findet sich vielsach die Sitte, daß die sämtlichen Borräte des Verstorbenen durch die Trauerversammlung aufgezehrt werden; anderwärts wers den die Geräte zerstört, die Lebensmittel weggeworfen.

<sup>39)</sup> A. von den Steinen, Unter den Naturvölkern Brafiliens, 2. Aufl. S. 389. Bgl. auch Ehrenreich, Beiträge zur Bölkerkunde Brafiliens, S. 30. 66. Deckewelder a. a. D. S. 469. 474.

<sup>40)</sup> Schabenberg in b. 3tidr. f. Ethnol. XVII (1885), S. 12 f. Ahnlich auf Halamahera: baselbst S. 83; bei ben Bergvölkern Judiens: Jellinghaus in berselben Zeitschrift III, S. 372. 374.

Biele Negervölfer beerdigen den Toten in der Hütte, in: welcher er gelebt hat; die von den Überlebenden geräumte Wohnstätte wird dem Versall überlassen oder zerstört. 41) Stirbt ein Häuptling, so wandert das ganze Dorf aus, und dies gilt selbst von den Hauptstädten der größeren Reiche, wie der des Muata-Jamwo und des Kasembe. Im Lunda-Reiche wird die alte königliche Kipanga niedergebrannt; die Haupts und Residenzstadt wechselt mit jedem neuen Herrscher ihre Lage. 42) Auch bei den alten Peruaenern herrschte die Auffassung, daß mit jedem neuen Inka sozusagen die Welt wieder von vorne ansange. Die Palästedes Vorgängers wurden mit allem Reichtum, der in ihnen aufgespeichert lag, für immer geschlossen; der jedesmaligeHerrscher benutzte nie die Schätze, die seine Vorsahren aufsgehäuft hatten.

Sehen wir daraus, daß die Entstehung und Fortbildung von Gesittungsanfängen unter den Naturvölkern mit den größten Schwierigkeiten verbunden war, so darf doch nicht vergessen werden, daß die Beobachtungen, welchhier gesichtet vorgelegt worden sind, sehr verschiedenartigen, kulturell ungleich entwickelten Bölkern entnommen wurden. Um aus eigner Arast auf die Stuse des Tonganers oder Tahitiers sich zu erheben, würde der Australier des Festlandes wohl vieler Jahrtausende bedurst haben, und eine ähnliche Alust trennt den Buschmann vom Kongoneger und Wanhamwezi. Aber das gerade spricht, wie mir scheint, sür die Dauerhaftigkeit der psychischen Bestingungen, unter denen die Bedürsnisbesviedigung des

<sup>41)</sup> Beispiele findet man bei M. Buchner, Kamerun, S. 28. Fritsch a. a. D. S. 535. Bastian, Loangoküste I, S. 164. Livingstone a. a. D. I, S. 131. Aus Australien: Parkinson, Im Bismardsuchipel, S. 102 f. Ischnol. XXI, S. 23. Kubarn, Ethnogr. Beiträge zur Kenntnis der Karolinischen Inselgruppe und Nachbarschaft (Berlin 1885), S. 70 f. Anm.

<sup>42)</sup> Pogge a. a. D. S. 228, 224. Livingstone in Betermanns-Mitt. XXI (1875), S. 104.

Kulturlosen Menschen sich vollzieht, und wir sind zweisels tos berechtigt, ben ganzen hierbei heraustretenden Borstellungstreis auf einen Zustand zurückzuführen, der uns gezählte Jahrtausende hindurch, bevor sich Stämme und Bölker bilden konnten, die Menschheit beherrscht haben muß.

Dieser Zustand bedeutet nach allem, was wir von ihm wissen, geradezu das Gegenteil von Wirtschaft. Denn Birtschaft ift immer eine durch Güterausstattung vermittelte menschliche Gemeinschaft; Wirtschaft ist ein Zuratehalten, ein Sorgen nicht bloß für den Augenblick, sondern auch für die Zukunft, sparsame Zeiteinteilung, zweckmäßige Reitordnung; Wirtschaft bedeutet Arbeit, Wertung der Dinge, Regelung ihres Berbrauchs, Bermögensansamm= lung, Übertragung der Rulturerrungenschaften von Geschlecht zu Geschlecht. Und alles das mußten wir vielfach schon bei höherstehenden Naturvölkern vermissen; bei ben niederen Raffen traten uns kaum schwache Unfänge entgegen. Streicht man aus bem Leben bes Buschmanns oder Wedda den Teuergebrauch, Bogen und Pfeil, so bleibt nichts mehr übrig als ein Leben, das in der individuellen Nahrungssuche aufgeht. Jeder einzelne ist hierbei ganz auf sich selbst gestellt. Rackt und waffenlos durchstreift er mit seinesgleichen, wie das Standwild, ein enges Revier, bedient sich der Fuße mit derselben Behendigfeit zum Greifen und Alettern wie der Sände. 43) Jeder und jede verzehrt roh, was sie mit den Sänden erhaschen oder mit den Nägeln aus dem Boden scharren: niedere Tiere, Burgeln, Früchte. Bald ichart man fich zu tleinen Rudeln ober größeren Herden zusammen; bald trennt man sich wieder, je nachdem die Beide oder der Jagdgrund ergiebig ist. Aber jene Vereinigungen werden nicht zu Gemein= Schaften; fie erleichtern dem einzelnen nicht die Eriftenz. Es mag dieses Bild nicht fehr anmuten; aber wir

<sup>43,</sup> R. Andree, "Der Fuß als Greiforgan" in f. Ethnogr. Parallelen und Bergl., Reue Folge, S. 228 ff.

find durch bas aus ber vergleichenden Beobachtung gewonnene Ergebnis geradezu gezwungen, es zu konstruieren. Es ist baran auch kein Zug erfunden. Wir haben aus dem Leben der niedrigst stehenden Stämme nur das hinweggenommen, was anerkanntermaßen kulturell ist: Waffen- und Keuergebrauch. Mußten wir schon zugeben, daß bei den höherstehenden Raturvölkern außerordentlich viel Unwirtschaftliches sich findet, daß jedenfalls die bewußte Anwendung des ökonomischen Prinzips bei ihnen eher die Ausnahme als die Regel bildet, so werden wir bei den sog. "niederen Sägern" und ihren eben gekenn= zeichneten Vorgängern den Begriff der Wirtschaft überhaupt nicht mehr anwenden dürfen. Wir haben bei ihnen ein vorwirtschaftliches Entwicklungsstadium festzustellen, bas noch nicht Wirtschaft ist. Da jedes Kind seinen Namen haben muß, fo sei dieses Stadium die Stufe der indi= viduellen Nahrungssuche genannt.

Wie sich aus der individuellen Nahrungssuche die Wirtschaft entwickelt hat, läßt sich heute kaum vermuten. Der Gedanke liegt nahe, daß der Wendepunkt da liegen müsse, wo an Stelle der bloßen Okkupation von Naturgaben zum sofortigen Genuß die auf ein entsernteres Ziel gerichtete Produktion, an Stelle der instinktiven Organsbetätigung die Arbeit als zweckbewußte Verwendung leiblicher Krast tritt. Mit dieser rein theoretischen Feststellung wäre aber auch noch nicht viel gewonnen. Die Arbeit bei den Naturvölkern ist ein recht nebelhastes Gebilde. Je weiter wir sie zurückversolgen, um so mehr nähert sie sich nach Form und Inhalt dem Spiel.

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es ähnliche Triebe, wie sie auch die höheren Tiere zeigen, welche den Menschen bewegen, über die bloße Nahrungssuche hinaus sich zu bestätigen, insbesondere der Nachahmungssund Experimentiertrieb. 44) Die Zähmung der Haustiere z. B. beginnt

<sup>44)</sup> Bgl. A. Groos, Die Spiele der Tiere, Jena 1896.

nicht mit den Ruttieren, fondern mit folchen Arten, bie ber Menich bloß zu feinem Bergnugen oder für den Rult ber Götter halt. Die gewerbliche Tätigkeit icheint allerwärts auszugehen von der Körperbemalung, Tättowierung, Durchbohrung oder fonft Berunftaltung einzelner Rörperteile und nach und nach fortzuschreiten zur Erzeugung von Echmuck, Masten, Rindenzeichnungen, Betrogliphen und ähnlichen Spielereien. Überall zeigt sich in diesen Dingen eine seltsame Reigung zur Rachbildung der Tiere, die dem Wilben in seiner jedesmaligen Umgebung entgegentreten und die er wie seinesgleichen betrachtet: die 3. T. uralten Felszeichnungen und Stulpturen der Buschmänner, ber Indianer, der Australier stellen vorzugsweise Tiere und Menschen dar:45) die Töpferei, die Holzschnißerei und jogar die Flechtkunft beginnen mit der Ausformung von Tiergestalten,46) und selbst wo man zur herstellung von Gegenständen des täglichen Gebrauchs (Töpfen, Schemeln usw.) übergeht, wird die Tierfigur mit merkwürdiger Kon= jeguenz festgehalten;47) endlich spielt auch bei den Tänzen der Naturvölker die Nachahmung von Tierbewegungen und -lauten die größte Rolle. 48) Auch darf hier daran erinnert werden, daß alle gleichmäßig fortzusetende Tätig=

<sup>45)</sup> Andree, Ethnogr. Parallelen und Bergleiche, S. 258—299. Ehrenreich a. a. D. S. 46 f.

<sup>46)</sup> Bgl. die interessanten Aussishrungen von R. v. d. Steinen a. a. D. E. 231 ff., besonders aber S. 241 ff.

<sup>47)</sup> Beispiele bietet jede ethnographische Bilbersammlung. Zweisler ieien gebeten, solgende Werfe durchzublättern: J. Boas, The Central Eskimo, Washington 1888. Sixt annual Report of the Bureau of Ethnologie to the Secretary of the Smithsonian Institution 1884—85. Ethnographische Beschrijving van de west- en noordkust van Nederlandsch Niew Guinea door F. S. A. de Clercq en J. D. E. Schmeltz. Leiden 1893. Joest, Ethnographisches aus Gunana (Zuppl. zu Bb. V des Intern. Archivs s. Ethnogr.), und wieder von den Steinen, a. a. D. S. 261 ff. Bgl. auch Fritsch a. a. D. S. 73; Schweinsurth, Im Herzen von Afrika I, S. 175 und Große, Die Ansänge der Kunst, Kap. VI u. VII.

<sup>48)</sup> Groffe a. a. D. S. 208 f.

teit sich rhythmisch gestaltet und mit Musik und Gesang zu einem untrennbaren Ganzen verschmilzt. 49)

Im Spiele bildet sich demnach die Technik aus, und sie wendet sich nur sehr allmählich vom Unterhaltenden dem Nützlichen zu. 50) Die seither angenommene Stusensfolge muß also gerade umgekehrt werden: das Spiel ist älter als die Arbeit, die Kunst älter als die Nutzproduktion. Selbst bei den höherstehenden Naturvölkern, wo beide Elemente sich von einander abzuscheiden beginnen, geht der Tanz noch jeder wichtigeren Arbeit voraus oder solgt ihr (Kriegss, Jagds, Erntetänze), und der Gesang besgleitet die Arbeit.

Wie die Wirtschaft in dem Maße, als wir sie in der Bölkerentwicklung weiter zurückverfolgten, sich unter unsern Sänden mehr und mehr in Nichtwirtschaft verkehrt hat, so hat sich uns auch die Arbeit schließlich in ihr Gegenteil aufgelöst: die Nichtarbeit. Und so würde es uns wahrscheinlich mit allen wichtigeren Wirtschaftserscheinungen ergehen, wenn wir an ihnen den Versuch fortsetzen wollten. Eines nur scheint beständig: die Ronsumtion. Bedürfnisse hatte der Mensch immer und mußte sie befriedigen. Aber auch unsere Bedürfnisse, soweit sie wirt= schaftlich in Betracht kommen, sind nur zum kleinsten Teile natürlich gegebene; unsere Konsumtion ist nur etwa in der Ernährung eine naturnotwendige; alles andere ift Rultur= produkt, Folge freischöpferischer Tätigkeit des Menschengeistes. Ohne diese ware der Mensch immer ein wurzelgrabendes, früchtesuchendes Tier geblieben.

<sup>49)</sup> Ich muß hierfür auf die ausführlichen Darlegungen in "Arbeit und Rhythmus" verweisen.

<sup>50) &</sup>quot;Benn man Hunderte von Gebrauchsgegenständen oder Wassen ber Papuas durchmustert, so wird man selten oder nie ein einziges finden, welches nicht wenigstens durch eine kleine Berzierung Zeugnis für den Schönheitssinn seiner Berzertiger ablegt, nicht etwas an sich trägt, was über die gewöhnliche Nüplichkeit hinausgeht." Semon, Im australischen Busch und an den Küsten des Korallenmeers, S. 426 ff.

Unter biefen Umftänden muffen wir barauf verzichten. einen bestimmten Bunkt anzugeben, an dem die individuelle Nahrungssuche aufhört und die Birtschaft anfängt. In der Aulturgeschichte der Menschheit gibt es feine Bendepuntte; alles wächst und verwest hier wie die Pflanze; das Zuständliche ist nur eine Abstraktion, deren wir bedürfen, um unserem blöden Auge die Wunder der Natur und Menschenwelt zugänglich zu machen. Auch die Wirtschaft ist ja selbst wieder fortwährendem Wandel unterworfen. Wo sie aber zuerst in der Geschichte auftritt. erscheint sie als eine von bestimmten Normen des San= belns geleitete materielle Lebensgemeinschaft, welche sich eng an die perfönlich = sittliche Lebensgemeinschaft der Familie anschließt. 51) Unter dieser Form saben sie die Menschen, welche ihr Besen zuerst sprachlich fiziert haben. Birt ist noch im Mittelhochdeutschen gleichbedeutend mit Sausvater, Birtin ift Chefrau, und ähnlich ift bas aus bem Griechischen stammende Dtonomie gebildet.

Bir würden also da die Tatsache des Wirtschaftens als gegeben anzunehmen haben, wo wir zusammenhausende Gemeinschaften finden, welche in Beschaffung und Berwendung der ihren Zwecken dienenden Dinge nach dem öfonomischen Prinzip versahren. Ein solcher Zustand ist gewiß schon bei den höherstehenden Naturvölsern erkennsbar. Über vieles erinnert doch noch an die vorwirtschaftsliche Periode der individuellen Nahrungssuche; die Wirtsichaft slässt sozusagen noch an verschiedenen Stellen außeinander.

Bei allen Völkern auf niederer Kulturstuse ist die Verteilung der Arbeit auf beide Geschlechter durch die

<sup>51)</sup> E. Groffe hat in bem Buche "Die Formen ber Familie und die Formen ber Wirtschaft", Leipzig 1896, den Zusammenhang der Familiensormen und der Wirtschaftssormen untersucht. Er hat sich dabei an die ganz äußerlichen Kategorien: Jäger, Viehzüchter, Ackerdauer angeschlossen, dem innern Leben der Wirtschaft aber, speziell dem Hauschaft, kaum rechte Ausmerksamfeit geschenkt.

Sitte fest geregelt, wobei keineswegs die verschiedene natürliche Beranlagung allein maßgebend gewesen sein kann. Benigstens läßt sich nicht behaupten, daß dem schwächeren Geschlechte überall der leichtere Teil der Arbeit zugefallen Während in der normalen Einzelwirtschaft der Rulturvölker sozusagen ein Querschnitt gezogen ist, der dem Manne die produktive Arbeit, der Frau die Regelung. der Konsumtion zuweist, erscheint die Wirtschaft der Naturvölker wie durch einen Längsschnitt gespalten. Jedes Geschlecht beteiligt sich an der Produktion, und oft hat es auch ein besonderes Gebiet der Konsumtion für sich. Be= zeichnend ist dabei, daß dem Weibe durchweg die Ge= winnung und Zubereitung der pflanzlichen Nahrungsmittel und meist auch der Hüttenbau obliegt, während dem Manne die Jagd und die Berarbeitung der durch sie gewonnenen tierischen Stoffe zukommt. Wird Biehzucht getrieben, so ist das Hüten der Tiere, die Errichtung der Baune für fie, das Melten ufw. Sache ber Manner. Diese Scheidung ift oft so scharf, daß man fast von einer Spaltung der Familienwirtschaft in eine besondere Männerwirtschaft und in eine besondere Frauenwirtschaft reden fönnte.

In einer interessanten Aussührung über die Nußpflanzen der brasilianischen Schingustämme drückt K. von
den Steinen 52) das Ergebnis der älteren Entwicklung
dieser Stämme mit den Worten aus: "Der Mann hat
die Jagd betrieben, und währenddes hat die Frau den
Feldbau ersunden." Bei den auf der niedersten Stuse
stehenden Bororo ging die Frau mit einem spisen Stocke
bewassnet in den Wald und suchte Wurzeln und Knollen;
sie holte die Palmnüsse kletternd von den Bäumen und
schleppte schwere Lasten davon heim. Unterdessen spürteder Mann den Tieren nach. Bei den weiter sortgeschrittenen Stämmen haben die Frauen den Andau und die

<sup>52)</sup> Unter ben Naturvölkern Bentral-Brafiliens, G. 206 ff.

Bubereitung ber Mandiota in Sanden. "Sie reinigen ben Boben mit fpigen Solzern bom Unfraut, legen Stengelftucke in die Erde, mit denen man die Mandiota verpflangt, und holen täglich ihren Bedarf, den sie in schwerbepackten Riepen heimschleppen." Sier tochen fie die Früchte, baden Fladen, roften Balmnuffe, bereiten die Getrante. Die Männer treiben Jagd und Fischfang; aber sie braten auch Fleisch und Fisch und flechten ben bagu nötigen Bratroft. Fügen wir noch hinzu, daß die Männer auch die Waffen zur Raad anfertigten, daß Ragd und Fischfang ihnen alles Werkzeug zum Schneiben, Schaben, Glätten, Stechen, Rigen und Graben zu liefern haben, während die Frauen bas Tongeschirr zum Rochen erzeugen,53) so haben wir für jedes Geschlecht ein natürlich abgegrenztes Produktions= gebiet, auf bem feine gange Arbeitstätigfeit felbständig berläuft. Aber noch mehr! Auch die Konsumtion ist in einem Hauptstücke eine gesonderte: es gibt keine gemein= famen Mahlzeiten in der Familie. Jedes Individuum ift für sich, abgewendet von den übrigen, und es gilt für unanständig, andere beim Mahle zu stören oder in Gegenwart Fremder Speise zu sich zu nehmen. 54)

Ahnliche individualwirtschaftliche Züge beobachten wir auch bei den Indianern Nordamerikas, welche bereits zu einem vollen Familienhaushalt gelangt waren. Während sie ein Sondereigentum am Grund und Boden gar nicht kennen, "findet sich nichts in dem Hause oder der Familie eines Indianers, das nicht einen speziellen Eigentümer hätte. Jedes Mitglied der Familie weiß, was ihm zusgehört, von dem Pferde oder der Auh an dis auf den Hund, die Kahe, die Kähchen und Küchlein herab. Eltern machen ihren Kindern Geschenke, und diese wieder ihren Eltern. Ein Bater wird zuweilen seine Frau oder eines seiner

<sup>53)</sup> A. a. D. S. 197 ff. 207 ff. 318.

<sup>54)</sup> von den Steinen, a. a. D. S. 69 und Chrenreich, Beiträge zur Bölferfunde Brafiliens, S. 17. Über die Eingeborenen von Borneo: Hoie im Journ. of the Anthropol. Inst. XXIII, S. 160.

Kinder ersuchen, ihm ihr Pferd zu leihen, um auf die Jagd zu reiten. Ein Nest junger Kapen oder ausgebrüteter junger Hühner hat oft ebensoviele besondere Eigentümer, als einzelne Tierchen dazu gehören. Um eine Henne mit ihrer Brut zu kaufen, muß man oftmals mit mehreren Kindern handeln."55) "Wo die Indianer die Vielweiberei gestatteten, pslegte für jede Frau eine besondere Hütte errichtet zu werden; bei Stämmen mit Gemeinschaftsbäusern hatte wenigstens jede ihr besonderes Feuer."56)

Die gleichen Grundzüge weist die Wirtschaft der Bolynesier und Mitronesier auf, nur daß hier an Stelle der Jagd der Fischfang und die Rleinviehzucht tritt. 57) Auch die gesonderte Männer= und Frauenkuche findet sich im Bereiche der Gudsee, ebenso wie die getrennten Mahlzeiten beider Geschlechter. Auf den Fidschi-Inseln bereiten die Männer solche Speisen, die mittels heißer Steine außerhalb des Hauses hergestellt werden. "Das beschränkt sich heute auf das Braten von Schweinen; früher war auch die Rubereitung des Menschenfleisches den Männern vorbehalten."58) Auf den Palau-Inseln liegt das Rochen des Taro und das Bereiten der Guffpeisen den Frauen ob. die Rubereitung der Fleischspeisen den Männern. 59) Un den meisten Orten Dzeaniens "dürfen weder Frauen und Männer zusammenessen noch jene das essen, was diese bereitet haben. Fast ebenso ängstlich scheint es vermieden zu werden, mit einem andern aus dem gleichen Gefäße 311 essen."60)

Auch die Wirtschaften vieler Regervölker zeigen scharfe Trennung der Produktion und vieler Teile der Konsumtion

<sup>55)</sup> Hedewelber a. a. D. S. 253.

<sup>. 56)</sup> Bait, Anthropologie III, S. 109.

<sup>57)</sup> Bgl. Parkinfon a. a. D. S. 113. 122 (über Reu-Pommern).

<sup>58)</sup> Bägler, Gubfee-Bilder, S. 226 f.

<sup>59)</sup> Rubarn a. a. D. S. 173.

<sup>60)</sup> Ragel, Bölferfunde I, S. 240.

nach Geschlechtern, 61) ja jelbst Ausdehnung dieser Spaltung auf bas Bermögen und ben vermögensrechtlichen Berfehr. Rurg und bundig fagt einer unserer zuberlässigften Beobachter, B. Bogge, 62) von den Songonegern: "Die Frau hält neben der Wirtschaft ihres Mannes eine eigene." Und bei der Schilderung der Baschilange bemerkt er:63) "Rein Familienglied fümmert sich um das andere bei der Mahl= zeit; mahrend die einen effen, kommen oder geben die andern, wie es ihnen gerade baft; doch effen die Frauen meift mit den kleinen Kindern gemeinschaftlich." Endlich berichtet er noch über die Lunda: "Wenn eine Karawane in einem Dorfe ihr Lager aufgeschlagen hat, so pflegen bei normalen Zuständen die Weiber bes Ortes vegetabi= lische Nahrungsmittel und Sühner zum Berkauf ins Lager zu bringen, mahrend Ziegen, Schweine und Schafe für ge= wöhnlich nur von Männern verkauft werden. 64) Ahnlich erzählt 2. Wolf, 65) daß auf dem Markte in Ibanschi alle landwirtschaftlichen Produkte, Stoffe, Matten, Töpferarbeiten von den Weibern, nur Ziegen und Wein von ben Männern verhandelt worden seien. Es ist also auch jedes Geschlecht Eigentümer seines speziellen Arbeitsprodutts und verfügt barüber felbständig. 66) Selbst bei ben

<sup>61)</sup> Gesondertes Essen von Mann und Beib: Stanley, Wie ich Livingstone sand, II, S. 174. Nachtigal, Sahara und Sudan I, S. 664. — Beiteres jest bei Thonnar a. a. D. S. 10 f.

<sup>62)</sup> Im Reiche bes Muata Jamwo, G. 40.

<sup>63)</sup> Bei Bigmann, Unter beutscher Flagge quer burch Afrita, S. 387. Im Reiche bes Muata Jamwo S. 178. 231.

<sup>64)</sup> Im Reiche bes Muata Jamivo C. 29.

<sup>65)</sup> Bei Wißmann 2c., Im Innern Ufritas, S. 249; vgl. Livingstone, Neue Missionsreisen, I, S. 115, II, 276 f. Paulitschte, Ethnographie Nordost-Ufritas, I, S. 314. Pechuel-Loesche, Deutsche Rundschau LIX, S. 290.

<sup>66)</sup> Bon der Familie und dem Haushalt der keineswegs mehr auf niederer Stufe stehenden Wannamwezi entwirft Burton solgendes Bild (Exp. S. 215 si.; vgl. S. 356): "Die Kinder werden volle zwei Jahre lang gesäugt. Der Knabe lernt schon nach dem vierten Jahre mit dem Bogen umgehen. Schon sehr frühe hütet er die herde; nach dem

Völkern mit ausgesprochener Sippenversassung ist der größte Teil des beweglichen Vermögens Sondereigentum der einzelnen Individuen, mögen sie frei oder unfrei, männlichen oder weiblichen Geschlechts sein. 67)

Die Teilung der Produktionsarbeit zwischen beiden Geschlechtern in Afrika wechselt in Einzelheiten von Stamm zu Stamm; in der Regel aber fällt auch hier der Feldsbau, die Zubereitung aller vegetabilischen Nahrungsmittel der Frau, Jagd, Biehzucht, Gerberei und Weberei dem Manne zu. 68) Oft ist diese Ordnung noch durch abersgläubische Gebräuche gestützt. In Uganda fällt das Melken der Kühe ausschließlich den Männern zu: nie darf eine Frau das Euter der Kuh berühren. 69) Im Lundareiche hinwieder darf bei der Gewinnung von Erdnußöl kein Mann zugegen sein, weil dessen Unwesenheit den Erfolg vereiteln soll. 70) In der Regel weigern sich die Träger,

gehnten Sahre wird er ein felbständiger hirt, ist unabhängig von seinem Bater, bevilangt ein Stud Feld mit Tabat und baut fich eine eigene Sutte. Die Madchen bleiben bis zur Mannbarteit in der vaterlichen Sütte; bann aber bauen sich ihrer 7-12, die von gleichem Alter find, gemeinschaftlich eine eigene Behausung, in welcher fie ihre Liebhaber empfangen, ohne daß die Eltern etwas darein zu reden hatten ... Die Familienanhänglichkeit ift bei diesem Bolke überhaupt außerft ichwach. Gin Mann, ber g. B. von der Rufte her mit einer Ladung Beug gurudfommt, wird feiner Frau bavon auch nicht bas geringste geben; fie ihrerseits gibt ihm von einer Erbschaft nichts, und wenn er auch verhungern mußte. Er beforgt Rindvieh, Ziegen, Schafe und Geflugel; fie hat die Aufficht über Getreide und Früchte. Tabat baut jeder Teil für sich selbst, und hat ber Mann etwa nichts von diesem Rraut, fo wird ihm feine Frau bon ihrem Borrat gang gewiß nichts borgen. - In biefem Lande fpeifen bie beiden Gefchlechter nicht gemeinschaftlich. Gin Anabe wird nie mit feiner Mutter effen."

<sup>67)</sup> Thonnar a. a. D., S. 44 ff.

<sup>68)</sup> Bgl. besonders Fritsch a. a. D. S. 79 ff. 183. 229. 325. Livingstone, Neue Missonsreisen I, S. 72. 111. 327 ff. Aussührliches jett bei H. Schurt, Das afrikanische Gewerbe (Leipzig 1900), S. 7 ff. und Thonnar a. a. D. S. 5. 37 f.

<sup>69)</sup> Emin Ben in Petermanns Mitt. XXV (1879), S. 392.

<sup>70)</sup> Wigmann, Wolf 2c., Im Innern Afritas, G. 63.

im Tienste der Reisenden Frauenarbeit zu tun; ein zwölfsjähriger Knabe, den ein Europäer aufsordert, etwas Brennsholz herbeizutragen, antwortet, er werde seine Mutter rusen; ja Livingstone einer Derichtet von einer Hungersnot der Männer in einer Gegend, weil keine Weiber dagewesen seien, das vorhandene Korn zu mahlen. Die gesonderte Konsumtion beider Geschlechter wird manchmal noch durch Speiseverbote von halbreligiösem Charakter besestigt, welche der Frau den Genuß von bestimmten Fleischarten untersagen, die somit den Männern allein vorbehalten bleiben. 73)

Überall werden die Kinder sehr früh selbständig und trennen sich von den Eltern. Oft leben sie dann einige Jahre in eigenen Gemeinschaftshäusern, wie deren auch für die verheirateten Männer vortommen. Diese Gemeinschaftshäuser für die verschiedenen Altersstusen der männelichen und manchmal auch der unverheirateten weiblichen Bevölkerung sinden sich in großer Verbreitung sowohl in Afrika als in Amerika und namentlich in Ozeanien. Sie dienen als Versammlungse, Arbeitse, Vergnügungse und für die jüngeren Leute auch als Schlafstätten, sowie zur Beherbergung von Fremden. Natürlich bilden sie ein weiteres Sindernis für die Ausbildung eines gemeinsamen Daushalts, zumal die Familie meist noch in eine Mehrzahl

72) Saufiger noch in Bolynesien. Bgl. Andree, Ethnogr. La-

rallelen u. Bergleiche, S. 114 ff.

<sup>71)</sup> a. a. D. S. 180. 266. — Ahnliches bei den Indianern: Waig a. a. D. III, S. 100.

<sup>73)</sup> über eine eigentümliche Fortbildung dieser Birtschaft vgl. Nachtigal, Sahara und Sudan III, S. 249. 162. 244. — Stellenweise behnt sich die Scheidung der Tätigkeitzgebiete beider Geschlechter sogar auf das geistige Leben derselben aus. Bei mehreren karaibischen Stämmen haben die Frauen sür viele Dinge andere Namen als die Männer, so daß man von einer besonderen Männers und Frauensprache glaubte reden zu können. Neuerdings wird diese Erscheinung auf die Verschiedenheit der sozialen Stellung der Geschlechter und auf die schafte Trennung ihrer Beschäftigungssphären zurückgesührt. Bgl. Savver, Intern. Archiv s. Ethnogr. X, S. 56 f.

von Wohnparteien zerfällt. Auf der Karolineninsel Jap 3. B. sindet sich neben den Schlashäusern der Unverheisrateten noch für jede Familie ein Haupthauß, daß der Familienvater benutzt, und ein Wohnhauß für jede Frau; endlich ist "die Bereitung der Nahrung auß dem Wohnshause verbannt und in ein für jedeß Familiensglied serbannt und in ein für jedeß Familiensglied serbannt und in ein für jedeß Familiensglied serbannt und in ein für jedeß Familiensglied soder Kochhauß dient". The Genso auf den Neuen Hebriden in Malekula. The Weiter läßt sich der wirtschaftliche Indivisualismuß kaum treiben.

Uberhaupt ift als Regel für polygamisch lebende Naturvölfer sestzustellen, daß jede Frau ihre eigene Behausung hat. 76) Bei den Zulu wird sogar fast für jede erwachsene Person eines Hausstandes eine besondere Hütte gebaut: eine für den Mann, eine für seine Mutter, je eine sür jedes seiner Weiber und sonstige erwachsene Angehörige. Diese Hütten liegen sämtlich im Halbtreis, so daß die Wohnung des Mannes in der Mitte liegt. Jede Frau hat ihr eigenes Feld und Gerät, ihre eignen Vorratsräume und Milchkühe.

Wie man aus diesen seicht noch vermehrbaren Beispielen erkennt, sehlt überall auch bei den entwickelteren Naturvölkern noch vieles an jener einheitlichen Geschlossenscheit der Einzelwirtschaft, mit welcher die Kulturvölker Europas nach allem, was aus ihren Anfängen überliesert ist, bereits in die Geschichte eingetreten sind. Von einem

<sup>74)</sup> Rubary, Ethnogr. Beiträge zur Kenntnis bes Karol.-Archip. (Leiben), S. 39.

<sup>75)</sup> Journal of the Anthropol. Institute of Great Britain and Ireland XXIII (1894), p. 381.

<sup>76)</sup> So (um nur wenige Beispiele zu nennen) auf ben Antillen: Starcke, Die primitive Familie, S. 43; auf Mindanao: Schabensberg, Ztschr. f. Ethnol. XVII, S. 12; bei den Bakuba: Wißmann, Im Innern Afrikas, S. 209; bei den Monbuttu: Schweinfurth, Itchnol. V, S. 12 u. Im Herzen Afrikas II, S. 19 f. Castalis, Les Basoutos, p. 132. Richter, Die Wirtschaft der südastr. Bantuneger, S. 20j.

gemeinsamen Haushalt der Familie kann nicht wohl die Rede sein. Überall zeigen sich noch tiese Risse, und dem Individuum ist ein wirtschaftliches Sonderdasein gewahrt, das uns fremdartig anmutet. So sehr man sich wird hüten müssen, über dieser Bereinzelung die zusammenssassen Momente des Arbeitens und Sorgens füreinsander zu übersehen, und so wenig man die zentrisugalen Kräfte, welche hier walten, übertreiben dars, so wird sich doch nicht leugnen lassen, daß sie alle auf einen gemeinssamen Ursprung zurücksühren, auf die durch Jahrstaußende von allen diesen Bölkern geübte in die buelle Nahrungssuchen.

Darin liegt die methodische Begründung für das hier eingeschlagene Untersuchungsversahren, bei welchem wir Bölfer sehr verschiedenen Stammes und Kulturstandes zussammengesaßt und die wirtschaftlichen Erscheinungen isosliert betrachtet haben.

Dieses Versahren ist in der Nationalökonomie wie in allen Bissenschaften vom gesellschaftlichen Menschen vollskommen gerechtsertigt, 77) vorausgesetzt, daß es damit geslingt, aus der ungeheuren Masse disparater Einzeltatsachen, welche die Ethnologie wie eine große Rumpelkammer anssüllen, wieder eine größere Zahl unter einen gemeinssamen Hauptnenner zu bringen und auf einsache Weise zu erklären. Für die Nationalökonomie insonderheit kann auf diesem Wege noch der nicht zu verachtende Vorteil erzielt werden, daß die Spielpuppe des frei ersundenen, vom Kulturmenschen abstrahierten Wilden vom Schauplaße verschwindet und durch Gestalten ersetzt wird, die der Wirklichkeit entnommen sind, mag auch immer noch die Beobachtung, welche sie uns vermittelt hat, an Genausskeit zu wünschen übrig lassen.

<sup>77)</sup> L. Wobon, Sur quelques erreurs de méthode dans l'étude de l'homme primitif, Brux. 1906, bestreitet dies freisich und verlangt Anwendung der "pinchologischen" Methode. Schade, daß er für diese Entdedung um 150 Jahre zu spät geboren ist.

II.

Die Wirtschaft der Naturvölker.



Der Rame Naturvölker scheint gang besonders paffend, um die niederen Menschenraffen in wirtschaftlicher Hinsicht zu kennzeichnen. Sie stehen der Natur näher als wir; sie sind von ihr abhängiger, empfinden die Natur= gewalten unmittelbarer und erliegen ihnen leichter als wir. Der Kulturmensch legt Vorräte an; er hat für die Erhaltung und Verschönerung seines Daseins eine Fülle von Hilfsmitteln; ihm stehen vermöge unserer entwickelten Berkehrseinrichtungen bei Migwachs die Ernten einer halben Welt zur Berfügung; er gahmt bie Naturkräfte und zwingt sie, für ihn zu wirken; unfer Sandel stellt die Arbeit von tausend anderen Menschen in den Dienst jedes einzelnen unter uns, und in jedem Haushalt walten forgende Augen über dem schonenden und sparsamen Berbrauch der für unser leibliches Dasein bestimmten Güter. Der Raturmensch legt in der Regel keine größeren Vorräte an; eine Mißernte oder ein sonstiges Versagen seiner natürlichen Nahrungsquellen trifft ihn mit ganzer Schwere; er kennt feine arbeitersparenden Hilfsmittel, feine geordnete Zeit= verwendung, keine geregelte Konsumtion; auf seineschwachen natürlichen Kräfte beschränkt, von feindlichen Gewalten rings umdroht, hat er jeden Tag sein Dasein neu zu ertämpfen, und manchmal weiß er nicht, ob er am folgenben Morgen auch nur die Mittel besitzen wird, seinen hunger zu stillen. Dennoch sieht er der Zukunft nicht mit Bangen entgegen; er ist ein Kind des Augenblicks ihn qualen keine Sorgen; ein grenzenloser naiver Egoismus erfüllt seine Seele. Darüber hinaus benkt er nicht, sondern folgt instinktiv seinen Trieben, auch darin der Natur näher stehend als wir.1)

Man hat früher die Naturvölker gewöhnlich nach der Art ihres Nahrungserwerbes unterschieden in Jägervölker, Fischervölker, Herbauvölker. Dabei glaubte man, daß dies ebenso viele Stusen der wirtschaftlichen Entwicklung seien, die jedes Bolk bei seinem Aussteigen zur Kultur durchlausen müsse. Man ging hierin von der stillschweigenden Boraussetzung aus, daß der Urmensch mit tierischer Nahrung begonnen habe und erst allmählich im Drange der Not zur Pflanzennahrung übergegangen sei. Man hielt dazu den Erwerd der letzteren für schwerer als den der ersteren, indem man das Bild unseres europäischen Uckerdaues vor Augen hatte, welcher der Zugtiere und einer künstlichen Zurüstung von Werkzeugen und Geräten bedarf.

Allein diese Auffassung ist irrig, wie die Boraussschungen, von denen sie ausgeht. Gewiß nimmt alles Wirtschaften seinen Ausgang von der Nahrungsges winnung, und diese ist durchaus von der örtlichen Bersteilung der Naturgaben abhängig. Bon Ansang an war der Mensch zunächst auf pflanzliche Nahrung angewiesen, und überall, wo Baumfrüchte, Beeren, Wurzeln zu erslangen waren, hat er zuerst nach diesen gegriffen. Im Notsalle wandte er sich auch kleinen Tieren zu, die roh verzehrt werden konnten: Muscheln, Würmern, Käfern, Heuschrt werden konnten: Muscheln, Würmern, Käfern, Heuschrt werden konnten: Aus steer Nahrungssuche, wie das Tier, verschlang er im Augenblick, was er fand, ohne sür die Zukunst vorzusorgen.

<sup>1)</sup> Man vergleiche im allgemeinen R. Vierkandt, Naturvölfer und Aulturvölfer (Leipzig 1896), S. 260 ff. über den Begriff der Naturvölfer auch Panckow, Itsch. d. Ges. f. Erdunde zu Berslin, Bd. XXXI (1896), S. 158 f. Wer die Unbestimmtheit dieses Begriffes tadeln will, sollte nicht übersehen, daß im Einzelsalle kaum je Streit darüber entstanden ist, ob ein Volk als Naturvolk anzusehen sei oder nicht.

Sucht man von da den Übergang zur nächsten Stufe, so sagt uns einige Überlegung, daß es nicht schwer ge= wesen sein kann, die Erfahrung zu machen, daß eine bergrabene Knolle oder Nuß eine neue Pflanze liefert gewiß nicht schwerer, als Tiere zu zähmen oder Angelhaken. Bogen und Pfeil zu erfinden, welche zum übergang auf die Jagd nötig waren.2) In Beziehung auf technische Kunstfertigkeit stehen noch jett manche Säger- und Romadenvölker weit über sogenannten Ackerbauvölkern. Reuerdings ist man zu der Annahme gekommen, daß die No= maden eher als verwilderte Ackerbauer zu betrachten seien, und es ist in der Tat recht unwahrscheinlich, daß ein Jägervolk zuerst darauf verfallen sein sollte, Tiere zu gahmen, um Milch, Gier und Fleisch zu gewinnen. Überdies gibt es, wenn wir vom äußersten Norden abschen, fein Fischer-, Jäger- oder Hirtenvolk, das nicht einen, bald mehr, bald minder erheblichen Teil seiner Rahrung dem Bflanzenreiche entnähme. Biele von ihnen sind hierfür schon lange auf den Verkehr mit feldbautreibenden Nachbarnationen angewiesen, entbehren also der wirtschaftlichen Selbständigkeit, beren unsere Betrachtung bedarf, wenn sie zu allgemeingültigen Ergebnissen gelangen soll.

Da nun die als thpisch geltenden Beispiele von Jäger-, Fischer- und Nomadenvölkern sich nur unter ganz beson- deren geographischen und klimatischen Berhältnissen sinden, die eine andere Art des Nahrungserwerbs kaum zulassen (die Jäger und Fischer im äußersten Norden, die Noma- den in den Steppen- und Büstengebieten der alten Welt), so dürste es geraten sein, von ihnen in unserer weiteren Betrachtung ganz abzusehen und unser Untersuchungsseld zu beschränken auf die zwischen den Wendekreisen liegenden

<sup>2)</sup> Bgl. im allgemeinen E. Hahn, Die Haustiere und ihre Besziehungen zur Wirtschaft des Menschen. Leipzig 1896. P. R. Bos, Jagd, Biehzucht und Ackerbau als Kulturstufen im Intern. Archiv f. Ethnographie X (1897), S. 187 ff.

Gebiete Amerikas, Afrikas, Auftraliens, des malaischen Archipels, Melanesiens und Polynesiens. Das ist immer noch ein ungeheures Gebiet, innerhalb dessen die Berschiedenheit der Naturbedingungen noch Besonderheiten genug im materiellen Dasein der Menschen hervordringt. Aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Stämmen sind in diesem Puntte doch bei weitem nicht so groß, wie etwa zwischen dem Estimo und dem Polynesier. Jedenfalls gibt es bei aller Berschiedenheit der Kassen in Lebensbebingungen und Lebensweise des Gemeinsamen genug, das unsere Ausmerksamkeit sesselle fann. Zugleich haben wir hier die ältesten Berbreitungsgediete der Menscheit, welche aber auch trot oder vielleicht wegen des Keichtums der tropischen Natur diesenigen zu sein scheinen, in denen sie sich am langsamsten entwickelt.

Auf allen Sufen seiner Entwicklung findet der Naturmensch jener Breiten ersichtlich in der Pflanzenkost den Grundstock seiner Ernährung — schon aus dem einfachen Grunde, weil von jeher für ihn tierische Speise viel schwerer zu erlangen war. Dem widerspricht es nicht, wenn wir bei vielen wilden Stämmen zuzeiten eine Gier nach Fleisch hervorbrechen sehen, die uns erschreckt, da sie selbst vor der eigenen Gattung nicht zurückscheut. Es rührt dies aller Wahrscheinlichkeit nach daher, daß für die normale Ershaltung des menschlichen körpers ein bestimmtes Quantum Salz ersorderlich ist, das ihm durch rein pflanzliche Nahrung nicht zugesührt werden kann, während es wohl möglich ist, bei zeitweiliger roher Fleischnahrung ohne Salz zu leben. Dieselbe Gier nach Salz haben ja auch die reinen Pflanzensresser

Das Nahrungsbedürfnis ist das dringenbste und ursprünglich das einzige, das den Menschen zur Tätigfeit treibt, das ihn ruhelos umherschweisen läßt, bis es Bestiedigung gesunden hat. Bei den niedrigst stehenden Stämmen unseres Gebietes geschieht dies in der Beise, daß die Männer, mit Pfeil und Bogen bewaffnet, der

Fagb obliegen, während die Weiber die Bäume nach Früchten erklettern, Beeren sammeln oder mit einem zugespitchen Stück Holz den Boden nach Wurzeln durchwühlen. Es sindet also schon bei dieser primitiven Nahrungssuche eine Arbeitsverteilung zwischen den beiden Geschlechtern statt, die darin gipselt, daß die Frau den pslanzslichen, der Mann den tierischen Teil der Nahrung beschafft, und da die erbeutete Speise in der Regel sofort verschlungen wird und kein Individuum auf das andere Rücksicht nimmt, solange es noch selber Hunger hat, so führt dies zu einer Verschiedenheit der Ernährung beider Geschlechter, welche vielleicht zur Differenzierung ihrer körperlichen Entwickslung wesentlich beigetragen hat.

Die Arbeitsverteilung jener primitiven schweisenben Horben, auf deren Lebensweise hier nicht mehr näher einsgegangen werden kann, sett sich auf höheren Stusen der Entwicklung sort und gelangt dann zu einer so scharsen Ausprägung, daß die sestbegrenzten Tätigkeitsgebiete des Mannes und der Frau geradezu eine Art sekundärer Gesichlechtsmerkmale bilden, deren Verständnis uns den Schlüssel zur Einsicht in die Wirtschaftsweise der Natursvölker in die Hand gibt. Insbesondere wird sast ihre ganze Güterproduktion dadurch beherrscht.

Wenden wir uns jest zu dieser letteren, so ist vorauszuschicken, daß die allermeisten Naturvölker, als sie in den Gesichtskreis der Europäer traten, den Ackerbaukannten und übten. So die sämtlichen Negervölker Afrikas mit verschwindenden Ausnahmen, die Malaien, die Polhenesier und Melanesier, die Urbewohner Amerikas mit Ausnahme derzenigen, welche den äußersten Norden und Süden dieses Erdteils bewohnen. Es ist ein durch unsere Jugendektüre weitverbreiteter Irrtum, der die nordamerikanischen Indianer zu reinen Jägervölkern macht. Alle Stämme östlich vom Mississippi und südlich vom Lorenzostrome kannten den Anbau von Nahrungspslanzen schon vor dem Eintressen der Europäer, und in den darüber hinausliegens

ben Gebieten sammelte man wenigstens die Körner bes Wasserreises (zizania aquatica) und rieb Mehl aus ben Früchten des Manzanitastrauches.3)

Der Ackerbau der Naturvölker ist aber von ganz eigener Urt.4) Junachst tennt er ein Gerät nicht, das uns für die Landwirtschaft unerläßlich scheint: ben Pflug. Rad und Wagen und Zugtiere sind diesen Bolkern unbefannt. Und endlich bildet die Biehzucht für fie keinen Bestandteil ber Landwirtschaft. Düngung bes Bobens tommt zwar vereinzelt vor, ift aber außerordentlich selten. Säufiger ichon finden sich Bewässerungseinrichtungen, namentlich für Reis- und Tarropflanzungen. In der Regel aber muß das Kulturland, wenn seine Nährstoffe erschöpft find, gewechselt werden, und dies wird dadurch erleichtert, daß fein Condereigentum an Grund und Boden besteht, fondern dieser Gesamteigentum des Stammes oder der Dorfgemeinichaft ist. Endlich ist die Feldarbeit fast ausschließlich Frauensache. Nur bei der Neuanrodung eines Landstückes laffen fich die Manner zur Silfeleiftung herbei.

Man hat neuerdings diesen Ackerbau der Naturvölker als Ha ab au bezeichnet, da eine kurzstielige Hacke sein Hauptwerfzeug ist, an deren Stelle sich bei einzelnen Stämmen auch noch der primitive Grabstock erhalten hat. Die Grundlage seiner Pslanzenproduktion bilden die tropischen Knollengewächse: Maniok, Yam, Tarro, Bataten, Erdnußsodann Bananen, verschiedene Kürdisarten, Bohnen, und von Getreibearten Keiß, Durrha und Mais. Der Keiß hat wahrscheinlich seine älteste Heimstätte in Südchina, die Durrha in Usrika und der Mais bekanntlich in Umerika Endlich gehören in dieses Shstem der Bodenbewirtschaftung die tropischen Fruchtbäume: Sagos, Dattels und Kokospalme, Brotsruchtbaum usw.

<sup>3)</sup> Baig, Anthropologie der Naturvölfer III, G. 8 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. E. Hahn a. a. D., S. 388 ff. und jest auch die sorgfältiegen Untersuchungen von R. Lasch, Ztichr. f. Sozialwissenschaft VII S. 25 ff. 97 ff. 190 ff. 248 ff

Begen der Unvollkommenheit der Berkzeuge können beim Hadbau immer nur fleine Felbstücke in Rultur ge= nommen werden. Er hat äußerlich und auch in der Art seines Betriebes nahe Verwandtschaft mit unserem Gartenbau. Die Felder find meift in Beete gerlegt, die oft in mufterhafter Beise gehäufelt und aufs sauberste gejätet werden. Das Gange ist mit einem Zaun umbegt, um bas Eindringen wilder Tiere zu verhüten; gegen die in tropischen Gegenden für die Ernte besonders gefährlichen körnerfressenden Bögel werden bei den Malaien funstreich tonstruierte Bogelscheuchen ausgestellt; in Afrika werden meist besondere Wachthäuschen bei den Feldern errichtet, von benen aus die jungen Mädchen durch Lärm die Tiere zu verscheuchen suchen. Oft wird das Land schon nach einer Ernte wieder verlassen; in der Regel aber wird bereits eine bestimmte Fruchtfolge eingehalten. Im Rongobecken wird 3. B. das neu gerodete Feld zuerst mit Bohnen bestellt: sind diese abgeerntet, so wird Kolbenhirse eingefät: zwischen diese werden dann oft schon die Stecklinge des Maniot eingepflanzt, die erst nach 11/2 bis 2 Jahren volle Erträge liefern und das Land so lange in Anspruch nehmen, bis die Wurzeln anfangen, holzig zu werden, und neues Robland in Angriff genommen werden muß. Auf Neu-Pommern werden zuerst Namswurzeln gepflanzt, dann Tarro, und zulett Bananen, Zuckerrohr u. bal. 5)

Reisende haben oft geschildert, welchen tiefen Eindruck es auf sie gemacht habe, wenn sie, aus dem unwirtslichen Urwald heraustretend, plöglich auf die wohlge-

<sup>5)</sup> Beschreibungen des Hackbaus in Angola im Kongogebiet: Pogge, Im Reiche des Muata Jamwo, S. 8 f. und bei Bißmann, Unter deutscher Flagge quer durch Afrika, S. 331 ff.; bei den Monduttu: Schweinfurth, Im Herzen von Afrika, II, S. 91 f.; in Mindanao: Itchrof. XVII, S. 19 ff.; in Neu-Guinea: Finsch, Samvassahrten, S. 56 ff.; in Neu-Pommern: Parkinson, Im Bismarck-Archivel, S. 118 ff.; in Süd-Amerika: Martius: Zur Ethnographie Amerikas, S. 84 f. 489 f. Byl. jest auch Lasch a. D., S. 114 f.

pilegten Telber ber Gingeborenen ftiegen. In den dichter bevölferten Teilen Afrikas ziehen folche Pflanzungen fich mandmal stundenweit hin, und der emfige Fleiß der Regerinnen strahlt in um so hellerem Lichte, wenn wir die Unficherheit des Lebens, die fortwährenden Fehden und Raubzüge bedenken, bei denen niemand weiß, ob er noch wird ernten können, was er gesät hat. Livingstone schildert einmal in rührender Beife die Berwüftungen der Sklavenjagden: die Menschen lagen erschlagen, die Wohnungen gerftort; auf den Feldern aber reifte die Saat, und niemand war, der sie ernten konnte. Aber die Eristenz dieser Bölker ift überhaupt noch nicht fo fest an den Boden gebunden; felten bleiben ihre Niederlaffungen mehrere Menichenalter an der aleichen Stelle:6) ihre Säufer find flüchtige Bauwerke aus Baumstangen und Gras; ihre sonstige Sabe läßt fich leicht auf dem Rücken forttragen ober rasch erneuern, und in wenigen Tagen kann an anderer Stelle ein neues Dorf aufgerichtet sein, in welchem von dem alten nichts fehlt als das Ungeziefer.

Gerade für ein solches Leben ist der Hadbau wie gemacht. Er fordert keine stehenden Produktionsmittel außer der kleinen Hade oder dem Grabstocke, beim Getreidebau etwa noch eine Alinge zum Abschneiden der Ahren. Vorstebenüchen kaum gehalten zu werden, weil das Alima mehrere Ernten im Jahre gestattet. Nur Getreide pslegt in kleinen, auf Pfählen errichteten Vorratshäuschen oder in Erdbehältern oder in großen Tongefäßen aufbewahrt zu werden; aber auch dieses muß bald aufgebraucht werden, wenn es nicht der Bernichtung durch Feuchtigkeit, Kornswurm und Termiten anheimfallen soll. Livingstone ers blickt in diesem Umstande den Grund, weshalb die Reger bei reicher Ernte so viel Vier brauen.

<sup>6)</sup> Rapel, Bölferfunde I, C. 85. Pandow a. a. D. S. 167 if.
7) Neue Miffionsreisen in Sud-Afrika (übers. v. Martin, I,
S. 60.

Der hachbau ist noch heute eines der verbreitetsten Birtschaftsspfteme. Er findet sich in gang Zentralagrika (180 n. Br. bis 220 f. Br.), in Gud- und Mittelamerita, in der australischen Inselwelt, in großen Teilen Hinterindiens und des oftindischen Archipels. Überall scheint er ursprünglich Frauenarbeit gewesen zu sein, und als folche ist er eine große kulturfördernde Macht. Die Frau ist offenbar durch das Wurzelsuchen, das sie seit uralter Zeit geübt hat, auf den Feldbau geführt worden. Mehl= haltige Anollen und Burzelgewächse bilden deshalb den Grundstock ihrer Pflanzungen. Sie erlangte auf diesem Bege technische Erfahrungen, die dem Manne fehlten; ihre Arbeit lieferte bald den wichtigsten Teil des Lebensbedarfs, und damit war die Grundlage einer dauernden Familienorganisation gegeben, in welcher ber Mann die Funktionen des Schutes und der Beschaffung von Fleischnahrung übernahm. Nur wo es keine jagdbaren Tiere in größerer Menge gibt, nimmt auch der Mann an der Bodenbearbeitung teil, z. B. bei den Malaien.

Wenden wir uns nunmehr der zweiten Nahrungsquelle zu: der Jagd und dem Fischsang. Die Jagd der Naturvölker hat bei der Unvollkommenheit ihrer Wassen immer viel von der Art behalten, wie das Raubtier seine Beute beschleicht. Durch einen Pfeilschuß oder Speerwurf kann ein größeres Tier nur verwundet, aber nicht getötet werden, und nun ist es Aufgabe des Jägers, dem Wilde so lange zu solgen, bis es ermattet zusammenbricht. Da diese Jagdart unter Umständen aber sehr gefährlich werden kann, so hat man die verschiedensten Fangmethoden (Gruben, Verhaue, Fallbäume) ausgedacht, oder es wird bei direktem Angriff auf das Wild die Jagd von ganzen Stämmen oder Dorfgemeinden gemeinsam betrieben. 8)

<sup>8)</sup> Bgl. z. B. über die Jagdmethoden der Kaffern G. Fritsch, Die Eingeborenen Süd-Afrikas, S. 81 ff., der Südamerikaner Marstins a. a. D., S. 82. 101.

Früh ift es gur Ausbildung eines Gefamteigentums an den Jagdgründen und zur Feststellung umftändlicher Regeln über die Berteilung der Beute gekommen, auf die hier nicht näher eingegangen werden fann.9) Das Wesent= liche für und ift, daß diefer Teil ber Rahrungsbeschaffung eine gewisse Organisation der Arbeit nach dem Pringip der Arbeitsgemeinschaft bedingt - ein Umstand, der gewiß für die Entstehung primitiver politischer Gemeinweien von Bedeutung geweien ift.

Das gleiche ist vom Fisch fang 10) zu sagen, nament= lich wo er an der Meerestufte mit Rahnen und großen Neten betrieben wird, die nur durch die Arbeit vieler hergestellt und gehandhabt werden können. Die Reusceländer 3. B. flechten Nete von 1000 Ellen Länge, die beim Ge= brauch hunderte von händen bedürfen. Zahllos find die Fangweisen, welche die Naturvölker für ihre Fischerei erdacht haben; neben Angel und Net kommen Pfeile, Speere, Reußen und Betäubungsmittel zur Anwendung. Alles, was wir davon wissen, deutet darauf hin, daß auf dieser Entwicklungsftufe die Fischerei einen viel regelmäßigeren Charafter hat und tiefer in das gesellschaftliche Leben eingreift, als die Jagd; auf manchen Inseln der Gudsee sind jogar bestimmte Wochentage ein für allemal den gemeinjamen Fischzügen gewidmet, und die Anführer der Fischercierpeditionen find zugleich auch Befehlshaber im Rriege. Die Fluffischerei ift besonders bei den Urbewohnern Gudamerikas entwickelt, unter benen es Stämme gibt, die man als Fischnomaden bezeichnet hat, weil sie von Fluß zu Fluß ziehend ihr Dafein friften. Ahnliches kommt vereinzelt auch in Ufrika por. Überall aber scheint der eigentliche Gischfang Männerarbeit zu fein, nur in einzelnen Gegenden

10) über biefen val. im allgemeinen Ragel, Bolferfunde I, G. 234.

396, 506, 531,

<sup>9)</sup> Einiges findet man zusammengestellt bei Post, Afrikanische Jurisprudeng II, G. 162 f. Lubbod, Entstehung ber Bivilijation (überient von A. Baffow), G. 377 f.

Polynesiens nehmen auch die Frauen in beschränktem Maße teil.

Bei der leichten Berderblichkeit des Fleisches können Jagd und Fischerei in den Tropengegenden meist nur zeitweise Erganzungen der Pflanzennahrung liefern. Allerdings hat man fruh bas Trodnen und felbst bas Räuchern ber Fische und bes in Striemen geschnittenen Fleisches fennen und üben gelernt; dasselbe findet sich ebensowohl bei Polhnesiern wie Malaien, Amerikanern und selbst Negern und Auftraliern. Dennoch ist der Teil des Nahrungsbedarfs, der auf diese Beise regelmäßig beschafft werden fann, so gering, daß bei manchen Bölfern nur die Bornehmen gewisse Bildgattungen genießen dürfen, und daß in ziemlicher Ausdehnung den Frauen der Genuß bestimmter Fleischarten untersagt ift. Die Grundlage der Birtschaft bilden Jagd und Fischerei nur bei kleinen Baldund Uferstämmen, welche bas getrochnete Fleisch in ben Stand jest, mit ackerbauenden Nachbarn Tauschverkehr zu unterhalten.

Man sollte danach annehmen, daß die Naturvölker früh darauf verfallen sein müßten, Tiere zu gähmen und zum Zwecke regelmäßiger Gewinnung von Fleischnahrung zu züchten. Allein von einer eigentlichen Bieh zucht fann bei den Bölfern der Tropengegenden faum die Rede sein. Allgemein verbreitet ist von unsern Ruttieren nur das huhn; daneben kommt in Afrika die Ziege vor, bei ben Malaien und Polynesiern das Schwein und bei den Amerikanern der Truthahn, die Moschusente und das Meeschweinchen. Das Kind findet sich nur bei einem Teile der Malaien und in einem bald breiteren, bald schmäleren Streifen Oftafrikas, der sich fast durch den ganzen Erdteil hindurchzieht, von den Dinka und Bari am oberen Nil bis zu den Hottentotten und Namaqua im Guden. Aber die meisten dieser Bölker benuten das Rind nicht als Zugtier; manche unter ihnen genießen sogar seine Milch nicht; viele schlachten nie ein Tier, außer wenn sie es von anberen Stämmen erbeutet haben. 11) Bereinzelt dient im äquatorialen Afrika der Ochse als Reit- und Packtier; aber im allgemeinen ist den Negervölkern der Kinderbesit bloß "Repräsentant des Reichtums und Gegenstand einer geradezu schwärmerischen Berehrung" — bloße Liebhaberei.

Und diesen Charafter trägt die Tierhaltung der Natur= völker im weitesten Umfange. Ein Indianerdorf im Innern Brafiliens gleicht einer großen Menagerie; in und bei ben hütten findet sich vom Papagei und Affen bis zum Tapir, dem Adler und der Eidechse alles, was da freucht und fleucht; man kennt selbst die Runft, das Gefieder lebender Bogel zu farben; aber keines dieser Tiere wird des wirtschaftlichen Rukens wegen gezüchtet; selbst die Gier der zahlreich gehaltenen Sühner werden nicht gegessen. 12) Die Tiere find bem Indianer Gespielen, an denen er fein Bergnügen hat; aber ersichtlich steht diese Tierhaltung in viel näherer Verbindung mit der Jagd als mit dem Ackerbau. Es handelt sich um gezähmte Tiere, nicht um Saustiere. Manche Berwandtschaft hat damit die Stellung des Schweines im Haushalt der Dzeanier: es wird von der ganzen Kamilie gehätschelt; seine Jungen werden nicht felten von den Frauen gefäugt; aber sein Fleisch wird nur an Festtagen von den Bornehmen gegeffen. Das einzige Tier, welches bei allen Naturvölkern verbreitet ift, der Sund, ist reines Lurustier; zur Jagd wird er nur selten verwendet; einzelne Stämme effen fein Fleisch, und man will beobachtet haben, daß dies durchweg auch solche seien, die dem Kannibalismus ergeben find.

Im großen und ganzen wird man danach ber Biehzucht keine Bedeutung für die Nahrungsmittelproduktion

<sup>11)</sup> Schweinfurth, Im Derzen von Ufrita I, S. 176. Lisvingstone, Expedition to Zambesi S. 528. Pogge a. a. C. S. 23. Wigmann, Wolf 2c., Im Junern Ufritas S. 25. 127.

<sup>12)</sup> Chrenreich a. a. D. S. 13 f. 54. Martius a. a. D. S. 672 ff. R. b. b. Steinen a. a. D. S. 210. 379. Uhnlich bei den Ozeaniern: Ragel, Böllert. I, S. 236.

der Naturvölker zusprechen können; sie bildet in ihrer Wirtschaft fast nur ein konsumtives Element.

Aber die Bedürfnisse dieser Bölker beschränken sich nicht auf die Nahrung. Auch die niedrigst stehenden unter ihnen bemalen oder zieren auf andere Beise ihren Körper, schnitzen Pfeile und Bogen; die weiter fortgeschrittenen bauen Häuser, slechten und weben allerlei Stoffe, schnitzen Geräte, brennen Tongeschirr; alle bereiten Speisen am Feuer und verstehen auch, mit wenigen Ausnahmen, berauschende Getränke herzustellen. Zu dem allen ist manscherlei Arbeit notwendig, die wir schlechthin mit dem Aussdruck Stoffum wand lung oder soeredelung beszeichnen können und die in der Hauptsache das umfaßt, was wir Industrie oder Gewerbe nennen. Wie war und ist nun diese Arbeit bei den Naturvölkern geordnet?

Wenn wir diese Frage beantworten sollen, so mussen wir zwei Dinge scharf unterscheiden: die technische und die wirtschaftliche Seite des Gewerbes.

Die Technit der Stoffumwandlung hängt in erster Linie von den Naturbedingungen ab und ist darum bei den meisten Naturvölkern nur einseitig entwickelt. 13) Ihre Bertzeuge find anfangs bloße Naturgegenstände: Steine, Tierknochen, Muscheln, zugeschärfte Hölzer, fast nur bestimmt, die Rraftwirfung der menschlichen Gliedmaßen zu verstärken. Von zusammengesetten Arbeitsinstrumenten find nur die Sandmühle und der Stampfmörfer zu nennen. Erstere ift in ihrer Urform ein beweglicher und ein festliegender Stein, auf dem die Getreidekörner in ahnlicher Beise gemahlen werden, wie auf dem Reibstein unserer Handwerker die Farben. Der Mörser ist ein ausgehöhltes Stück Baumstamm mit einer hölzernen Reule. Die einfachsten fraftersparenden mechanischen Silfsmittel, Reil, Bebel, Zange, Schraube, sind ihnen unbekannt. Ihre Kähne sind mit Feuer ausgehöhlte Baumstämme oder zu-

<sup>13)</sup> Über das Folgende "Arbeit und Rhythmus", 4. Aufl., S. 10 ff.

fammengenähte Rindenftücke, die Ruder löffelartige Solzer mit turgen Stielen, die fast nur eine Berbreiterung ber Sandfläche darftellen. Die Runft, Solzstücke oder anderes hartes Material durch Zapfen, Nägel, Bergahnung, Leim zusammenzufügen, ist ihnen verschlossen geblieben; man kennt nur das Zusammenbinden mittels gaber Fasern oder Seile oder auch bloß der Ranken von Schlingpflanzen. Die Samoaner benuten felbst bei der Anfertigung ihrer großen Ariegskanoes, die mehrere hundert Personen aufnehmen können, keine eisernen Nägel; es werden die einzelnen Planken mit Stricken aus Rokosfasern zusammengebunden. Die Bearbeitung der Metalle ift Auftraliern, Melanefiern, Polnnesiern und den meisten Indianern Ameritas bor bem Eintreffen der Europäer unbekannt; bagegen wird unter den Negervölkern überall die Gewinnung und Berarbeitung des Eisens und stellenweise auch des Kupfers geübt: eine reicher entwickelte Metalltechnik haben nur die Malaien. Aber gerade an der Eisenarbeit der Reger kann man die ganze technische Unbeholfenheit dieser Bölfer erkennen. Ihre Schmiede sind nicht einmal darauf verfallen, die eigenen Werkzeuge aus Gifen zu machen. Sammer und Amboß sind Steine, und die Zange ift oft nur eine Valmblattrippe.

Trot dieser technischen Rückständigkeit erzeugen viele Naturvölker mit ihren armseligen hilfsmitteln Produkte von einer Güte und unter Betätigung eines künstlerischen Geschmacks, daß sie unsere höchste Berwunderung erregen. Es ist dies nur dadurch möglich, daß sie im Anschluß an die örtliche Berbreitung der Rohstosse bestimmte Techniken in der einseitigsten und zugleich umfassendsten Weise zur Anwendung bringen, vor allem die Flechtkunst, die Töpserei, die Holzschnikerei. Bas machen die Tropenvölker nicht alles aus dem Bast- und Fasermaterial ihrer Wälder, zähen Gräsern und Binsen — von den Kindenkleiderstossen und Matten bis zu den wasserdichten Körben, Schüsseln und Flaschen! Was versertigt der Indonesier und Oste

afiate nicht aus Bambus, von den Balten des Hauses bis zum Wassergefäße und Musikinstrument! Wie reich ist die Holztechnik der Papuas entwickelt! Und welche Geduld und Ausdauer sehen diese Leistungen voraus! Die Hellung einer jener seinen Matten, wie sie die Samoaner aus Padanus ansertigen, ersordert mitunter ein ganzes Jahr. Um ein Stück Zeug aus Rasiasaser zu weben, braucht man in Madagaskar oft mehrere Monate. Ebenso lange dauert es in Südamerika, bis die Indianer eine Hängematte sertig bringen. Das Schleisen und Durchbohren der milchweißen Duarzstücke, welche die Uaupes in Brassssien um den Hals tragen, ist oft das Werk zweier Generationen.

Dies führt unmittelbar auf die wirtschaftliche Ordnung der Stoffumwandlung. Eigene Berufsarbeiter gibt es dafür mit wenigen Ausnahmen bei ben Naturvölkern nicht. Jede Familie hat alle Bedürfnisse, die nach diefer Richtung unter ihren Gliedern entstehen, durch eigene Arbeit zu befriedigen, und befriedigt sie vermöge jener eigentümlichen Funktionsteilung zwischen beiden Geschlechtern, die wir bereits kennen. Nicht nur daß jedes Geschlecht einen bestimmten Teil der Nahrungsgewinnung für sich hat; jedes besorgt auch für sich alle damit in Berbindung stehenden Umformungsarbeiten: die Frau alles, was mit Pflanzenstoffen zusammenhängt, der Mann die Berftellung ber Baffen und Geräte für Jagd, Fischfang und Viehzucht, die Bearbeitung der Tierknochen und Häute, ben Bau der Kanoes. In der Regel vollzieht der Mann auch das Braten der Fleischspeisen, das Trocknen der Fische, die Frau das mühsame Mahlen des von ihr geernteten Getreides, das Brauen des Bieres, das Anfertigen und Brennen der irdenen Kochtöpfe und meist auch den Bau ber Hütte. Daneben gibt es noch mancherlei Arten der Stoffumwandlung, die bald bem einen, bald bem andern Geschlecht zufallen. So das Spinnen, Weben, Flechten, die Bereitung von Palmwein, Rindenstoff u. dgl. Im

ganzen aber ist die Trennung der Arbeitsgebiete scharf durchgebildet; ja sie setzt sich auch noch bis in die Konsum= tion hinein fort. 14)

Bir fonnen auf diesen eigentümlich ausgewirkten Dualismus der hauswirtschaft bei den Ratur= völkern hier nicht näher eingehen. Wohl aber ift festzustellen, daß die so der Vereinzelung anheimgegebene Arbeit der Sausgenoffen nicht für alle Aufgaben des Wirtschaftslebens ausreichen kann. hier hilft man fich qu= nächst dadurch, daß bei Arbeiten, welche die Kräfte des einzelnen Hauses übersteigen, die Nachbarn zu Silfe ge= beten, oder daß fie gleich für alle zusammen von der ganzen Dorfgemeinde verrichtet werden. So in Afrika die Anrodung von Baldftuden zur Feldbeftellung, die Anlegung von Berhauen und Gruben zum Fang wilder Tiere, die Elefantenjagd, in Volhnesien die Anfertigung großer Fischnete, der Bau geräumiger Säuser, das Backen der Brotfrüchte in gemeinsamen Ofen und ähnliches. Wo die Sippenverfassung besteht, gewährt diese die Mittel zu einer Bermehrung der häuslichen Arbeitskräfte und damit auch zu höheren Leiftungen, als fie die Ginzelkraft vermag.

Dies tritt besonders da hervor, wo die Sippe auf polygamer Grundlage sich ausbaut. Da der Frau herstömmlich ein großer Teil der produktiven Arbeit obliegt, so muß die wirtschaftliche Kraft einer Sippe um so mehr wachsen, je größer die Zahl der Frauen des Hausvaters wird. Wer eine Frau nicht kausen kann, muß bei der Schußlosigkeit des einzelnen froh sein, wenn er in einer verwandten Sippe Unterkunft sindet, deren Haupt ihm eine Frau zu kausen bereit ist; unter Umständen tritt er zu einer sremden Sippe in das Verhältnis des Hörigen oder Sklaven. Mit der Zahl der Frauen wächst auch die Zahl der Kinder, und so trägt die Sippe in sich eine natürsliche wirtschaftliche Expansionskraft: sie versügt über zahls

<sup>14,</sup> Bgl. oben G. 30 ff.

reiche weibliche und männliche Arbeitsträfte und hat damit die Möglichkeit, Arbeitsgemeinschaft und Arbeitsteilung nach Bedürfnis und Belieben anzuwenden. 15)

So bietet innerhalb der einzelnen Stämme die Umformung und Veredelung der Rohstoffe, da sie in jeder Sippenwirtschaft sich gleich selbständig vollzieht, teine Gelegenheit zur Ausbildung eigener Berufe. Allerdings hat man auf die Berichte von Reisenden hin, die nach dem äußeren Anschein urteilten, das Borkommen von Sandwerkern bei verschiedenen Naturvölkern behauptet. So soll es auf einzelnen Inseln der Gudsee eigene Zimmerleute, Bootbauer, Retiftricer, Steinbohrer und Holzschnitzer geben. Bei näherer Brufung der einzelnen Fälle hat sich diese Aussage nicht bestätigt. Zweifelhaft liegt die Sache bei den Malaien; nachgewiesen scheinen mir nur autochthone Metallarbeiter. In Afrika gibt es nur bei den Salbfulturvölkern des Sudan die Anfänge eines besonderen Standes von Gewerbetreibenden. Sonst aber geht alles, was man unter den Naturvölkern von berufsmäßiger Induftrie gefunden haben will, darauf zurück, daß entweder einzelne vorzüglich für eine Technik beanlagte Individuen in das Beobachtungsfeld der Reisenden traten, oder daß ganze Stämme oder Ortschaften eine besondere häusliche Kunftfertigkeit mit Vorliebe betrieben, worüber wir sogleich noch näheres hören werden. Bon Berufsarten, die sich erst unter europäischen Ginfluffen gebildet haben, muß hier natürlich abgesehen werden.

Bon Stamm zu Stamm zeigen sich bagegen gerade auf dem Gebiete der Stoffumwandlung große Verschiedenheiten. Ja man kann behaupten, daß fast jeder Stamm eine bevorzugte gewerbliche Tätigkeit besitzt, in der seine Angehörigen die andern Stämme überragen. Wo sich guter Töpferton sindet, da werden die Frauen leicht eine hervorragende Geschicklichkeit in der Töpserei erlangen;

<sup>15)</sup> Bgl. die lichtvolle Tarstellung von Thonnar a. a. D. S. 17 ff.

wo Eisenerz zutage liegt, wird die Schmiederei, in waldreichen Ruftengegenden der Rahnbau blühen. Stämme ober Orte zeichnen sich wieder durch die Bereitung bon Salz aus Pflanzenasche, bon Balmwein ober Leder oder Fellkleidern, andere in der Anfertigung von Ralebaffen, Rörben, Matten, Geweben aus; aber alle diefe Runftfertigkeiten kennt jeder Mann oder jede Frau des betreffenden Stammes oder Ortes und übt sie auch nach Gelegenheit aus, und wenn sie von den Reisenden als Schmiede, Salzbereiter, Korbmacher, Weber usw. bezeichnet werden, so ist das nicht anders zu verstehen, als wenn man bei unseren Bauern von Pflügern, Schnittern, Mähern, Dreschern spricht, je nach der Arbeit, die sie zeit= weilig verrichten. Es handelt sich nicht um Berufstätigkeiten, die das ganze Leben bestimmter Menschen in Unfpruch nehmen, sondern um Berrichtungen, die unauslös= bare Bestandteile der Eigenwirtschaft jeder Familie bilden, was natürlich nicht hindert, daß einzelne Individuen ihre Stammgenoffen an Geschicklichkeit überflügeln - gang fo, wie es unter unfern Bauernfrauen besonders geschickte Spinnerinnen, unter den Landwirten Pferde- ober Bienenguchter gibt, die auf Ausstellungen prämiiert werden.

Diese stamm = oder dorfweise Berteilung der gewerblichen Technik ist von den Reisenden oft bemerkt worden. "Die Dörfer der Eingeborenen", schreibt ein belgischer Beobachter vom untern Kongo, "liegen oft gruppenweise zusammen. Sie leben auf Gegenseitigkeit und ergänzen gewissermaßen einander. Jede Gruppe hat ihre mehr oder weniger ausgeprägte Speziaslität: die eine betreibt den Fischsang, die andere erzeugt Palmwein; eine dritte widmet sich dem Handel und ist der Bankier der andern, der alles, was von außen kommt, der Gemeinschaft zuführt; die nächste hat sich die Arbeit in Sisen und Kupfer vorbehalten; sie sertigt Kriegs und Jagdwassen, verschiedene Gerätschaften usw. Niemand aber kann das Gebiet seiner Sondertätigkeit überschreiten, ohne

sich der Gesahr eines allgemeinen Verrufs auszusetzen." Von der Loangoküste berichtet Bastian über eine große Anzahl derartiger Produktionsstätten bestimmter hauszewerblicher Erzeugnisse. Ühnliche Beobachtungen ließen sich mehr anführen, und zwar nicht bloß aus Afrika, 16) sonz dern auch von den Südseeinseln und selbst aus Mittelzund Südamerika. 17)

Man wird kaum sehlgehen, wenn man annimmt, daß in diesen Stammesgewerben das die wirtschaftliche Entwicklung der Naturvölker beherrschende Prinzip gestunden ist. Erst in ihnen war ein Mittel gegeben, die Bedürsnisbefriedigung der einzelnen und ganzer Gruppen über ihre unmittelbare Produktionssähigkeit hinaus auszudehnen. Ein nur bei den Versertigern zu sindendes gewerbliches Erzeugnis, zumal wenn es in dem einsachen Leben dieser Wilden einige Bedeutung erlangte, mußte bald die Begehrlichkeit der umwohnenden Stämme erzegen. Aber der Weg von der Begierde zum Genuß ist in einer auf den reinen Eigenerwerb aufgebauten Wirtsschaftsversassung weiter, als man unter unserem, auf dem Tauschverkehr begründeten Gesellschaftszustande anzusnehmen geneigt sein wird.

In der Tat herrschen über den Tauschverkehr unter den Naturvölkern in weiten Kreisen recht unklare Borstellungen. Wir wissen, daß in ganz Zentralafrika von den portugiesischen Besitzungen im Westen dis zu den deutschen im Osten alle paar Meilen sich ein Marktort sindet, an dem alle 4—6 Tage die unwohnenden Stämme zum gegenseitigen Austausch sich treffen; wir hören von den Malaien in Borneo und Celebes, daß jedes größere Dorf seinen Wochenmarkt besitzt, und schon die ersten

<sup>16)</sup> Für dieses sind sie jett von H. Schurt, Afrik. Gewerde, S. 29—65 gesammelt. Bgl. auch Hutter, Wanderungen u. Forsch. im Nord-Hinterland von Kamerun (1902), S. 360 f.

<sup>17)</sup> Bgl. A. Sapper, Das nordl. Mittel-Amerika (Braunschweig 1897), S. 299 ff. und die weiterhin angeführten Beisviele.

Entbeder der Gudieeinseln berichten von weiten "Sandelsfahrten", welche die Eingeborenen von Insel zu Insel unternehmen, um ihre Produtte gegeneinander auszutauschen. In Amerika hat man bestimmte Erzeugnisse, zu benen bas Rohmaterial nur an einer einzigen Stelle fich findet, 3. B. Pfeilspiken und Steinbeile aus bestimmten Steinarten, burch einen großen Teil des Kontinents verbreitet ge= funden. 18) und selbst unter den Urbewohnern Australiens gibt es Beispiele, daß gewisse, nur an einem Bunkte borfommende Naturgaben (3. B. Pitscheriblätter, Ockerfarbe) durch einen großen Teil des Landes Umlauf gewinnen. Man fieht in solchen Borkommnissen einen neuen Beleg für die kulturverbreitende Macht des handels, die man ja auch in der Urgeschichte Europas überall da als wirkfam annimmt, wo Runftprodukte weit von den Fundstätten des Rohmaterials durch Ausgrabungen zutage gefördert wurden. Unsere Prähistorik hat allein aus den Nephritbeilen sich ein ganzes Handelssystem zusammengebaut; fie hat es sogar bis zu vorgeschichtlichen "Industriebezirfen" gebracht, und ihr ähnlich spricht unsere ethnographische Literatur von Industriepläten für Waffenfabrikation und Mattenflechterei in Borneo, für Töpferei an mehreren Stellen Reu-Guineas, für Schiffbau in einigen Ruften= bistriften der Dute of Port-Gruppe, für Gisenbearbeitung in den Regerländern usw.

Dem gegenüber muß festgestellt werden, daß ein Handeligen and el im nationalökonomischen Sinne, d. h. ein regelmäßiger, beruflich organisierter Wareneinkauf zum Zwecke des Wiederverkauß mit Gewinn sich bei den Naturvölkern nirgends nachweisen läßt. Wo wir in Usrika Singeborene als Händler antressen, da haben wir es entweder mit einer Vermittlungstätigkeit zu tun, die durch europäische und arabische Kausleute hervorgerusen ist, oder mit Erscheinungen, die der Halbkulturwelt des Sudan angehören. Unter

<sup>18)</sup> Baip, Anthropologic III, S. 75. Märtte in Südamerita; das selbst S. 380, in Merito IV, S. 99 ff.

ben Eingeborenen besteht sonst überall nur ein Tauschverkehr von Stamm zu Stamm, der allein in der ungleichen Berteilung der Naturgaben und der verschiedenen Entwicklung der Produktionstechnik bei den einzelnen Stämmen seine Ursache hat. Zwischen den Angehörigen desselben Stammes aber kann ein regelmäßiger Tauschverkehr von Wirtschaft zu Wirtschaft nicht stattsinden, weil alle die gleichen Güter produzieren und weil es darum an einer berufsmäßigen Gliederung der Bevölkerung sehlt, die allein ein dauerndes Auseinanderangewiesensein der Hausstände begründen könnte.

Man denkt sich die Entstehung des Tausches so leicht, weil der Kulturmensch gewohnt ist, alles, was er braucht, fertig auf dem Markte und in den Magazinen vorzufinden und gegen Geld erlangen zu können. Dem Naturmenschen aber sind Wert und Preis, bevor er mit höher entwickelten Nationen Bekanntschaft machte, durchaus nicht geläufige Vorstellungen gewesen. Die ersten Ent= becker Australiens machten übereinstimmend sowohl auf bem Festlande als auf benachbarten Inseln die Erfahrung, daß die Eingeborenen vom Tausche keinen Begriff hatten;19) die Schmucksachen, welche man ihnen anbot, ließen fie völlig gleichgültig: Geschenke, die man ihnen aufgedrängt hatte, fand man später achtlos in den Bäldern zerstreut. Die gleiche Erfahrung machten Ehrenreich 20) und R. von den Steinen 21) noch vor kurzem bei den Insbianerstämmen Brasiliens. Und bennoch bestand hier ein lebhafter Berkehr von Stamm zu Stamm, bei welchem Töpfe, Steinbeile, Sängematten, Baumwollfäden, Salsketten aus Muschelftuden und ähnliche Erzeugnisse übertragen wurden. Wie war das möglich ohne Tausch und Handel?

<sup>19)</sup> Bgl. Büsch, Geldumlaus, 2. A. S. 44. Sartorius von Baltershausen, Zeitschrift für Sozials und Wirtschaftsgeschichte, IV, S. 5ff. und Schurg, Entstehungsgesch. des Geldes, S. 66.

<sup>20)</sup> Beitrage gur Bolfertunde Brafiliens, G. 53.

<sup>21)</sup> Unter ben Naturvölkern Zentral-Brafiliens (2. Aufl.), S. 287 ff.

Die Lösung Diefes Rätsels ift einfach genug. Die Ubertragung erfolgte auf bem Wege bes Beichentes, unter Umftänden auch des Raubes, der Kriegsbeute, bes Tributs, ber Bermögensstrafe, ber Entich äbigung, bes Spielgewinnes. Zwischen Ungehörigen bes gleichen Stammes herricht für Rahrungsmittel fast Gütergemeinschaft; es gilt dem Diebstahl gleich, bei Schlachtung eines Studes Bieh dem Rachbar nicht mitzuteilen, oder wenn gegeffen wird, ben Borübergehenden nicht einzuladen. Jeder kann in eine beliebige Sutte eintreten und Speise verlangen, die ihm nie verweigert wird. Ganze Gemeinden besuchen im Falle einer Migernte ihre Nachbarn, um fich von diesen eine Zeit lang unterhalten gu laffen. Für Geräte und Werkzeuge besteht die allgemeine Sitte des Leihens, die geradezu das Geprage der Berpflichtung annimmt. Am Grund und Boden gibt es fein Sondereigentum. Innerhalb des Stammes, wo alle Sausitände das gleiche produzieren und im Rotfalle einander aushelfen, überschüssige Vorräte aber nicht anders zu verwerten sind als durch den Konjum, ist so kein Unlag, Güter gegen speziellen Entgelt von Wirtschaft zu Wirtschaft ju übertragen, außer etwa beim Frauenkauf und bei der Entrichtung von Gaben an den Medizinmann, den Sänger, ben Tänger, ben Spielmann - Die einzigen Berfonen, welche eine Urt von abgesondertem Beruf betreiben.

Bon Stamm zu Stamm gelten die Regeln der Gaftstreundschaft, 22) die sich ziemlich übereinstimmend bei allen Naturvölkern wiederholen. Der ankommende Fremdsling erhält ein Geschenk, das er nach einiger Zeit durch eine Gegengabe erwidert, worauf ihm beim Abschied noch ein zweites Geschenk gereicht wird. 23) Bon beiden Seiten

<sup>22)</sup> über bieje vgl. K. Saberland, Die Gaftfreundschaft auf nieberen Kulturftujen: Ausland 1878, S. 282 ff.

<sup>23)</sup> Tas Geschent ohne Wiedervergeltung gehört überhaupt erst einer höheren Stuse der Kultur an: Richard M. Mener, Zeitschr. s beutsche Kulturgeschichte V, S. 18 ff.

fönnen bezüglich solcher Gaben Wünsche geäußert werden; bas bietet die Möglichkeit, Dinge auf diesem Wege zu erslangen, die man braucht oder wünscht, und man ist des Ersolges um so sicherer, als kein Teil eher seiner Gastpflicht ledig ist, als bis der andere sich zusrieden erklärt hat.

Daß durch die Sitte der wechselseitigen Gastgeschenke sich seltene Produtte eines Landes oder Kunstleistungen eines Stammes von Bolf zu Bolf übertragen und genau so weite Bege von ihrem Ursprungsorte aus zurucklegen fonnten wie heute durch den Handel, wird uns vielleicht eher einleuchten, wenn wir bedenken, wie auf dem gleichen Bege Sagen und Märchen sich über die halbe Welt verbreitet haben. Es ist fast unbegreiflich, daß man dies jo lange hat übersehen können, nachdem schon bei Somer jene Sitte durch so manche Beispiele bezeugt ist. Telemachos bringt von Sparta als Gabe des Menelaos ein silbernes Mischgefäß heim, das diefer felbst in Sidon als Gaftgeschenk des Königs Phaidimos empfangen hatte, und sein Bater Odnffeus erhält bon den Phaaten Rleider und Leinwand und Goldgerät, sowie eine ganze Ladung Dreifuge und Becken. Das alles verbirgt er bekanntlich bei seiner Unkunft auf der heimatlichen Felseninsel Ithaka in der heiligen Grotte der Nymphen. Und nun denke man sich die Erzählung des Dichters als geschichtlichen Vorgang und stelle sich vor, was geschehen ware, wenn Obusseus von den Freiern rechtzeitig erkannt und erschlagen worden mare: die Geschenke der Phaaken aber hatten bis auf unsere Zeit wohlgeborgen in ihrem Berstede geruht und wären erst von einem modernen Archäologen wieder ans Licht gefördert worden. Bürde er nicht den ganzen Schat für die Warenniederlage eines reisenden Raufmanns aus der hellenischen Hervenzeit erklärt haben, zumal er sich darauf hätte berufen können, daß auch der wirkliche Tausch bei homer vorkommt?

Bei manchen Raturvölkern haben sich eigentümliche Sitten erhalten, welche den Übergang vom Geschenke zum 0 ,1

Tausche verauschaulichen. Unter den Dieri in Zentralauftralien 3. B. übernimmt gegen ein Geschenk ein Mann oder eine Frau die Pflicht, einem andern einen von diesem gewünschten Gegenstand als Gegengeschenk zu verschaffen, für ihn zu jagen oder eine sonstige Arbeitsleistung zu verrichten. Der so Verpflichtete heißt Dutschin und trägt der Erinnerung wegen bis zur Erfüllung feiner Obliegenheit einen Strick um den Sals. Der gewünschte Gegenstand ift in der Regel aus der Ferne berbeizuschaffen. 24) Auf Neusceland benuten die Anwohner des Wangauiflusses Bapa= geien, die sie massenhaft fangen, roften und in Fett einmachen, um von ihren Landsleuten aus andern Teilen ber Insel getrocknete Fische oder andere Gegengeschenke zu erlangen. 25) Bei den Indianerstämmen Zentralbrafiliens ift der Taufch noch ein Auswechseln von Gaftgeschenken, und die Bakairi übersetzen das portugiesische comprar, kaufen, mit einem Worte, welches die Bedeutung hat: fich feten. weil der Gast sich niederlassen muß, ehe er sein Geschenk empfängt. In den Sudanländern "gehören die Gaftgeschenke, welche man im Quartier erhält, zur guten Sitte und find oft fehr erwünscht. Aber bei jedem Aufenthalt in einer größeren Stadt bekommt man häufig von hoch und niedrig Dinge zugesandt, die scheinbar gegeben sind, um dem Weißen Uchtung zu bezeugen, in Wirklichkeit aber nur kommen, weil die Spender von der Freigebigkeit des Europäers eine dreis oder vierfache Erwiderung erwarten. "26)

Einmal entstanden, bewahrt der Tausch noch lange das Zeichen seines Ursprungs in den Regeln, die mit ihm verbunden sind und die man unmittelbar den Ge-

<sup>24)</sup> A. B. Sowitt im Journal of the Anthrop. Inst. XX (1891) E. 76 jj.

<sup>25)</sup> Shortland, Traditions and Superstitions of the New-Zealanders (London 1856), S. 214 f.

<sup>26)</sup> Staudinger, 3m herzen der hauffalander (2. Aufl., C. 216f. Bgl. hans Mener, Die Barundi, C. 96. Cachau, Reifen in Sprien und Mejopotamien, C. 191. v. hugel, Raichmir, C. 406f.

schenkfitten entlehnte. Dies zeigt sich zunächst in der bei den Naturvölkern allgemein verbreiteten Gewohnheit der Vorausbezahlung. 27) Der Medizinmann rührt feine hand, um dem Kranken zu helfen, ehe er nicht von den Angehörigen sein Honorar empfangen und ausbrücklich seine Bufriedenheit kundgegeben hat. Rein Rauf gilt als vollzogen, ehe nicht Käufer und Verkäufer vor Zeugen mit dem Empfangenen fich zufrieden erklärt haben. Bei vielen Bölkern geht herkömmlich dem Tausche ein Geschenk voraus oder folgt ihm;28) die Zugabe unserer Dorffrämer und ber Beinkauf sind Reste dieser Sitte. Einen angebotenen Tausch ohne Begründung abzulehnen, gilt bei den Regern genau so als Beleidigung, wie die Zurückweisung eines Geschenkes bei uns. Daß beim Tausche Leistung und Gegenleiftung im Werte einander entsprechen muffen, ift dem Naturmenschen schwer begreiflich zu machen; der Anabe erwartet für eine Arbeit die gleiche Bezahlung wie ber Mann, wer eine Stunde geholfen hat, ebensoviel wie derjenige, welcher einen ganzen Tag gearbeitet hat, und da Die Begehrlichkeit auf beiden Seiten keine Grenzen kennt, fo gehen jedem Tauschabschluß lange Verhandlungen voraus. Ahnliche Verhandlungen pflegen aber auch bei der Entrichtung von Gastgeschenken stattzufinden, wenn der Empfänger die Gabe seiner Bürde nicht entsprechend findet.

Mit der Zeit schafft sich der Tausch von Stamm zu Stamm seine eigenen Einrichtungen, die ihn zu erleichtern

<sup>27)</sup> Auch die europäischen Kausleute müssen in Afrika den eingesborenen Handelsvermittlern, deren sie sich bedienen, den Preis der zu Liesernden Waren voraus entrichten. Bgl. z. B. Pogge, Im Reiche des Muata Jamwo, S. 11. 140 f. M. Buchner, Kamerun, S. 98 f. Ebenso im Orient dei Dienstschntrakten: Sachau a. a. D. S. 34 Selbst das Opfer an die Gottheit erscheint den Völkern dieser Stuse nur als die Borausbezahlung für eine zu erwartende Leistung: Heckewelder a. a. D., S. 367; val. auch S. 405, 411.

<sup>28)</sup> Schurt, Entstehungsgesch. b. Gelbes S. 67 f. Landor, Auf

bestimmt sind. Die wichtigsten unter biesen sind der Markt

Die Märkte werden übereinstimmend bei Regern, Indianern und Bolnnesiern an den Stammesgrenzen auf freien Bläten, oft mitten im Urwald, abgehalten. Gie find neutrale Gebiete, auf welchen alle Stammesfeind= ichaften ruben muffen; wer den Marktfrieden bricht, fest fich den ftrenaften Strafen aus. Jeder Stamm bringt auf den Markt, was ihm eigentümlich ift, der eine Sonig, der andere Balmwein, ein dritter getrochnetes Fleisch, wieder ein anderer Tongeschirr oder Eisengerät oder Matten oder Gewebe. 29) Der Eintausch bezweckt, Produkte zu erlangen, die im eigenen Stamme gar nicht ober doch nicht fo aut und funstvoll erzeugt werden können, wie bei den Nachbarftämmen. Das muß dann jeden Stamm wieder veranlassen, diejenigen seiner Erzeugnisse in überschüffiger Menge hervorzubringen, welche bei anderen, sie nicht selbst gewinnenden Stämmen geschätt sind, weil gegen diese bas am leichtesten zu erlangen ist, was man nicht selbst besitt, was jedoch andere im überflusse erzeugen. In jedem Stamme aber verfertigt jede Einzelwirtschaft die bevorzugte marktgängige Tauschware, und dies bewirkt, wenn es sich um ein hausgewerbliches Erzeugnis wie Tongeschirr ober Rindenzeug handelt, daß gange Dorfichaften und Stammgebiete den Reisenden wie große Industriebegirte erscheinen, obwohl es keine Berufshandwerker gibt und jede Familie alles selbst herstellt, was sie braucht, mit Ausnahme ber wenigen nur bei fremden Stämmen ge-

<sup>29)</sup> Dbwohl viele Naturvölker sich bereit sinden lassen, gegen europäische Waren, die sie kennen und schäpen gelernt haben, alles herzugeben, so bleibt doch ihr regelmäßiger Tauschverkehr ein durchaus einseitiger, auf wenige Artikel beschränkter. Bgl. Waiß, Anthropol. IV, S. 100. VI, S. 76 f. Manche Gegenstände ihres täglichen Gebrauchs sind von ihnen um keinen Preis zu haben, insbesondere Schmudgegenstände. Bgl. z. B. Finsch, Samoafahrten, S. 108. 119. 236. 282 f. 315. Martius a. a. D. S. 89. 596. Zeitschrift für Ethnographie XVII, S. 24. 62. Livingstone a. a. D. I, S. 257.

machten Artikel, an die man sich gewöhnt hat, und die ihnen der Tausch als bloßer Lückenbüßer der Eigenproduktion verschafft.

Das ist der einfache Mechanismus des Marttes bei ben Naturvölfern. Und nun das Geld! Bieviel ift über die mancherlei Geldarten bei den Naturvölkern ichrieben und vermutet worden, 30) und wie einfach erklärt fich doch ihre Entstehung! Gelbist für jeben Stamm diejenige Tauschware, die er nicht selbst her= porbringt, wohl aber von Stammfremben regelmäßig ein tauscht. Denn sie wird ihm naturgemäß zum allgemeinen Tauschmittel, gegen bas er seine Produfte hingibt; fie ift für ihn bas Wertmaß, nach bem er den eigenen Besit schätt, der in anderer Beise gar nicht liquidierbar ist; in ihr erblickt er seinen Reichtum, benn er kann sie nicht willkürlich vermehren; sie wird auch bald unter Stammesgenoffen zur Wertübertragung benutt, benn sie ist wegen ihrer Seltenheit allen gleich willkommen. Daher die von unseren Reisenden so häufig beobachtete Erscheinung, daß in jedem Stamme, ja oft von Dorf gu Dorf ein anderes Geld üblich ist, daß eine Sorte Muscheln oder Berlen oder Baumwollzeug, für die man heute alles faufen kann, schon am Orte des nächsten Rachtlagers von niemand mehr genommen wird, was dann wieder die Folge nach sich zieht, daß sie erst die gangbare Tauschware fich verschaffen muffen, ehe fie auf bem Markte fich verforgen können. Daher auch die weitere Beobachtung, daß Naturprodukte von örtlich beschränktem Vorkommen, wie Salz, Kolanüsse, Raurimuscheln, Rupferbarren, oder Erzeugnisse seltener Runftfertigkeit, wie Messingdraht, eiserne

<sup>30)</sup> R. Andree, Ethnogr. Parallelen und Bergleiche, Stuttgart 1878, S. 221 ff. D. Lenz, über Geld bei den Naturvölkern, Hamburg 1895. F. Jiwof, Tauschhandel und Geldjurrogate in alter und neuer Zeit, Graz 1882. H. Schurg, Grundriß einer Entstehungsgeschichte des Geldes, Weimar 1898. — Bgl. Intern. Archiv für Ethnogr. VI, S. 57.

Spaten, tönerne Tassen, Rindenstoffe, bei vielen Stämmen, die ihrer entbehren, als Geld genommen werden. Bor allem auch die bekannte Erscheinung, daß Gegenstände des Außenhandels, wie europäische Baumwollzeuge, Flinten, Pulver, Messer, zu allgemeinen Tauschmitteln werden.

So entstehen für gewisse Gelbarten größere Umlaufs= gebiete: sie bringen auch in den inneren Berkehr der Stammgenoffen ein, indem fie als Zahlungsmittel bei Brautfauf, Buge, Steuer u. dgl. verwendet werden; gewisse Arten von Verträgen werden nur in ihnen geschlossen; aber es fehlt doch an Beispielen, daß ein Naturvolk ohne europäischen Einfluß zu einer Bährung, einem gesetlichen Rahlungsmittel für Berpflichtungen jeder Art und Sohe, gelangt wäre. Bielmehr bleiben in der Regel verschiedene Geldarten nebeneinander im Gebrauch, die zueinander in herkommlich feststehenden Austauschverhältnissen steben; fehr oft können bestimmte Verpflichtungen nur in bestimmten Geldarten gelöft werden. Underungen im Geldge= brauche sind nicht allzu selten; aber umgekehrt finden wir auch Beispiele, daß eine Geldart lange den völkerschaftlichen Berkehr überdauert, aus dem sie hervorgegangen ist und bann im inneren Gebrauche eines Stammes fortgefest eine feltsame, fast dämonische Rolle spielt, obwohl unter sich diese Menschen für ihren Lebensunterhalt nichts zu taufen und zu verkaufen haben. Aus einem derartig abgebrochenen frühern Stammverkehr erklärt sich wohl der Geldgebrauch alter dinesischer Borzellangefäße bei ben Bagobos auf Mindanao und den Danat auf Borneo, das Muschel= geld (Dewarra) der Melanesier und die sonderbaren Geld= arten bes Karolinenarchipels, bei benen es eigener Ge= fete und Staatseinrichtungen bedarf, um diefen toten Befit überhaupt in Birtulation zu erhalten. 31) Sonft mifcht sich der Staat in der Regel nicht in diese Dinge ein, und

<sup>31)</sup> Rubary, Ethnographische Beiträge zur Kenntnis des Karolinen-Archipels, S. 1 ff. und Parkinson, Im Bismard-Archipel, S. 79. 101 ff.

in den größeren Staatsgebilden Afrikas, wie in dem Reiche des Muata Jamwo, bestehen darum von Stamm zu Stamm verschiedene Geldarten. Aber auch wo eine Geldart ein größeres Umlaufsgebiet gewinnt, schwankt ihr Wert auf den verschiedenen Marktpläßen zwischen sehr weiten Grensen; im allgemeinen nimmt er aber in dem Maße zu, als man sich vom Ursprungsorte des Geldstoffes entsernt. 32)

Markt und Geld hängen eng zusammen, soweit bas Gelb in seiner Eigenschaft als Tauschmittel in Betracht fommt; aber nicht jede einzelne Gelbart, die fich bei einem Naturvolke findet, muß aus dem Marktverkehre hervorge= gangen sein. In seiner vollen Ausbildung ist das Geld eine so verwickelte soziale Erscheinung, daß die Bermutung nahe liegt, es seien in ihr verschiedene Entwicklungs= momente zusammengefloffen. So scheint 3. B. das Biehgeld seine Burzel in der Tatsache zu finden, daß die Haustiere bei den betreffenden Bölkern die Repräsentanten des Reichtums und das Mittel der Vermögensansammlung bildeten. Auch die Beobachtung, daß manche Stämme für den Brautkauf und ähnliche Zwecke die gangbare Gelbart nicht zulaffen, fondern dafür bestimmte andere Bermögensstücke vorschreiben, scheint auf die Zulässigkeit der Annahme hinzuweisen, es möchten neben der Hauptströmung noch verschiedene Nebenströmungen bei der völligen Ausbildung des Geldwesens wirksam gewesen sein. 33)

Für die gesamte Kulturentwicklung der Menschheit bleibt von den Ergebnissen dieser Betrachtung aber doch die Tatsache entscheidend, daß in dem Gelde als der bevor

<sup>32)</sup> Bgl. Cecchi, Fünf Jahre in Oftafrita, S. 271.

<sup>33)</sup> Vielleicht trifft K. Marx, Das Kapital (2. Aufl.), I, S. 67 das Kichtige, wenn er mit lapidarer Kürze sagt: "Gelbsorm heftet sich entweder an die wichtigsten Eintauschartikel aus der Fremde, welche in der Tat naturwüchsige Erscheinungssormen des Tauschwertes der einheimischen Produkte sind, oder an den Gebrauchsgegenstand, welcher das Hauptelement des einheimischen veräußerlichen Besitztums bildet, wie z. B. Lieh." Bgl. auch W. Lot in den Ihb. f. ND. u. Stat. III. Folge, Bd. 7, S. 345.

zugten Tauschware ein Mittel gefunden war, welches die Menschen von Stamm zu Stamm in regelmäßigem, friedlichem Berkehre verband und einer Differenzierung ber Stämme in Rudficht der Produktion Borichub leiftete. Darin, daß alle Angehörigen bes gleichen Stammes ober Dorfes ein bestimmtes Produttionsgebiet neben dem Rahrungsmittelerwerb mit Borliebe anbauten, lag allein die Möglichkeit eines Fortschritts der technischen Ginsicht und Geschicklichkeit: es war eine internationale oder interlokale Arbeitsteilung im kleinen, ber erft viel später die nationale und lokale Arbeitsteilung von einem Individuum zum andern folgte. Und auch die unmittelbare Bedeutung bes Marktes für den perföulichen Verkehr barf man auf dieser Stufe nicht unterschäten, zumal in Ländern, wo ein Gütertausch außerhalb des Marktes so ungewöhnlich ist. baß man selbst die Reisenden, welche etwas aus der Sand faufen möchten, regelmäßig mit ben Worten abweift: "Kommt auf den Markt!" Er dient gleichermaßen dem Austausch von Nachrichten, der Anknüpfung persönlicher Beziehungen, und man wird dabei unwillfürlich an die hervorragende Stellung erinnert, welche der Markt im sozialen und politischen Leben der Bölker des klassischen Altertums einnahm.

Immer aber ist es nur eine sehr einseitige Fortentwicklung, welche die eben geschilderte Organisation der Produktion und des Austausches den einzelnen Stämmen gestattet, und es erklärt sich wohl daraus die außerordentlich aufsallende Erscheinung, daß im Innern der Kontinente, auch wo keine Berkehrsschwierigkeiten der übernahme gewisser Aunstsertigkeiten von Stamm zu Stamm im Bege stehen, doch Völkerschaften von sehr altertümlichem wirtschaftlichen Gepräge neben solchen von höherer Entwicklung sich durch die Jahrtausende hindurch erhalten konnten. Eines der merkwürdigsten Beispiele dieser Art bietet das zentralassrikanische Zwergvolk der Batua oder Akka. Es sieht noch ganz auf der Stufe

der niederen Jäger, hält sich streng innerhalb der Urwaldzone, ftellt fich aber an bestimmten Tagen auf den Marttpläten der umwohnenden Negerstämme ein, um das Haupterzeugnis feiner Birtschaft, getrochnetes Bildfleisch, gegen Bananen, Erdnuffe, Mais u. dgl. umzutauschen. Ja an einigen Stellen hat sich noch eine ältere Form des Tausch= verkehrs dieser Zwergmenschen mit ihren Rachbarn erhalten, indem die Batua zur Zeit der Fruchtreife in die Felder der Neger einbrechen, Bananen, Anollen und Getreide rauben und dafür ein Aguivalent in Fleisch zurücklaffen. 34) Der Umstand, daß die Batua geschickte Sager find, scheint hier die Folge gehabt zu haben, daß die umwohnenden Stämme die Aleischproduktion in Sagd und Biehzucht vernachlässigt haben; umgekehrt sollen die 3merge nicht einmal ihre Waffen selbst anfertigen, sondern sie von den Momsu und anderen Stämmen eintauschen.

Ein anderes, noch viel weiter reichendes Beispiel dieser einseitigen Entwicklung bieten die Schmie de. Nicht bloß bei vielen Stämmen Afrikaß, sondern vereinzelt auch in Asien und im südöstlichen Europa bilden sie eine stamms fremde Kaste, deren Angehörige entweder mit scheuer Ehrstucht betrachtet oder verachtet werden, mit der Masse des Bolkes aber weder in eheliche noch sonst eine soziale Berbindung treten können. 35) Man hat diese seltsame Erscheinung seither damit erklärt, daß es sich um Trümmer unterworsener Stämme handle, welche die ihren Besiegern fremde Kunstsertigkeit der Metallbearbeitung vor der Bernichtung bewahrt habe. Es ließe sich aber auch denken,

<sup>34)</sup> Cajati, Zehn Jahre in Üquatoria I, S. 151. Schweinsfurth, Im Herzen von Afrika II, S. 131 ff. Dr. W. Junkers Reisen in Afrika III, S. 86 ff. Wißmann, Wolf 2c., Im Junern Afrikas, S. 256. 258 ff. Burrows, The Land of the Pigmies und Johnston, The Uganda Protectorate, 1902. — Ühnliches berichtet W. Geiger, Ceplon, Tagebuchblätter und Reiserinnerungen (Wiesbaden 1897) von den Weddas.

<sup>35)</sup> R. Undree, Ethnographische Parallelen und Vergleiche, S. 153 ff.

daß eine freiwillige Zerstreuung solcher Stämme stattgejunden habe, und daß eben die verschiedene Nationalität in Verbindung mit der Ausübung einer Aunst, welche allen anderen fremd war und blieb, sie außerhalb der Volksgemeinschaft stellte, wo immer sie sich niederließen.

Bereinzelt führt der einseitige Betrieb einer solchen Stammesindustrie zur Entstehung von Bölkern, welche die Reisenden bald als Industrievölker zu bezeichnen pflegen, weil sie für ihre sämtlichen Nachbarn arbeiten, bald als Handels völker, weil man sie auf allen Märkten eines größeren Gebietes trifft und weil sie für die um-wohnenden Stämme die Bermittlung gewisser Waren ganz in Händen haben. Der erste Fall tritt ein, wenn die Konsumenten das Gebiet aufsuchen, in dem eine Stammesindustrie blüht, um die begehrte Ware am Produktionsorte einzutauschen, der zweite, wenn die Produzenten die von ihnen über den Eigenbedarf angesertigte Ware den Stämmen zubringen, die ihrer entbehren.

Die erste Form dieser Entwicklung kann der kleine Stamm ber Diata veranschaulichen, ber im Stromaebiete des Daome, öftlich vom Loloflusse, inmitten volkreicher Nachbarstämme wohnt. Die Dfaka verteilen fich auf fünf oder sechs Dörfer, von denen jedes 60-100 Sütten gahlt. Leng fand in diesen gahlreiche Fremde vor, den verichiedensten Stämmen angehörig, oft aus recht weit ent= fernten Gegenden. Die Dfata find nämlich anerkannter= maken die besten Schmiede, und alle umwohnenden Stämme faufen von ihnen einen großen Teil ihrer Jagd- und Kriegsmaffen, die bann auf bem Wege bes Tausches von Stamm zu Stamm weitergegeben werden und felbst bis zur Meerestüfte gelangen. "Als Kaufpreis für die Waffen ahlen den Diaka die Dichebo-Aduma gewöhnlich Balmöl und Erdnüffe, die Fan dagegen, welche die beften Jäger inter all biefen verschiedenen Stämmen find, tauschen bie Speere und ichwertartigen Meffer gegen getrodnetes und geräuchertes Fleisch ein. Go fand ich benn in ben Dfatadörfern überall ein reges Leben, und wie das beim Zussammenkommen von so verschiedenen Stämmen nicht anders sein kann, waren Streitigkeiten, die oft einen großen Umfang annehmen, ungemein häufig."36)

Ein typisches Beispiel ber zweiten Entwicklungsform bieten die Rioko im südlichen Teile des Kongobeckens. Sie wohnen im Lundareiche, und zwar zerstreut unter den Ralunda, besitzen aber ihre eigenen Häuptlinge, die bem Muata Jamwo tributär sind. Die Kioko lieben es, ihre Dörfer im Balbe anzulegen; benn fie find in erfter Linie tüchtige Jäger, beuten ihre Balber auf Gummi aus und betreiben eine Art wilder Bienenzucht, um Bachs zu gewinnen. Aber sie sind auch geschickte Schmiede und verfertigen als solche nicht nur gute Beile, sondern verstehen cs auch, alte Steinschloßgewehre wieder instand zu setzen und sogar mit neuen Schäften und Rolben zu versehen. Sie kleiden fich in Tierfelle; von der Runft, Gewebe aus vegetabilischen Stoffen berzustellen, verstehen sie wenig. Ihre Weiber pflanzen hauptfächlich Maniok, Mais, Sirfe, Erdnüffe und Bohnen. Die Produtte, welche die Rioto durch die Ausbeutung ihrer Wälder gewinnen, tauschen sie an der Westfüste gegen Waren, vorzugsweise Bulver, aus, mit welchen sie darauf tief ins Innere ziehen, um Elfenbein und Sklaven zu kaufen. Das Elfenbein verhandeln fie, während sie die erworbenen Sklaven ihrem haushalt einverleiben. Auf ihren Jagdzügen sind fie am weitesten nach Often vorgedrungen, und dort pflegen fie, ehe fie die Rudreise nach ihrer Beimat antreten, stets einen Teil ihrer Gewehre gegen Sklaven umzutauschen. Sie selbst bewaffnen sich inzwischen wieder mit Pfeil und Bogen. 37)

Dieses Bild wiederholt sich öfter in den Negerländern.

<sup>36)</sup> Mitteilungen ber geogr. Gesellschaft in Wien 1878, S. 476. 37) Nach Bogge, Im Reiche des Muata Jamwo, S. 45—47 und Wißmann, Wolf 2c., Im Janern Afrikas, S. 59. 62. — Bgl. auch Schurt, Afr. Gew., S. 50. — Ahnlich die Kanjota: Wißmann, Bweite Durchquerung Afrikas, S. 84.

Man sieht seicht, daß es in keine der gewohnten wirtsschaftsgeschichtlichen Kategorien paßt. Die Kioko sind kein Jägervolk, keine Nomaden, keine Ackerbauer, kein Insbuftries und Handelsvolk, sondern alles dies zugleich. Sie vermitteln einen Teil des Verkehrs mit den Faktoreien der Europäer an der Küste und treiben dabei auch etwas Zwischenhandel, wobei die natürliche Beranlagung zum Schachern, welche dem Neger eigen ist, zur Entfaltung kommt, gewinnen aber doch den größten Teil ihres Unterhalts unmittelbar durch Jagd und Feldbau.

Beide Entwicklungsformen finden sich nebeneinander auf den zwei Töpfereiinseln Neuguineas, Bilibi und Chas. Auf beiden liegt die Verfertigung der Töpfe in den Händen der Frauen; nach Chas kommen die Vewohner der umsliegenden und selbst entsernterer Inseln, um gegen ihre eigenen Produkte das Geschirr einzutauschen; in Vilibi bestaden die Männer ganze Voote damit, um es überall längs der Küste zu vertreiben. Jede Töpserin bringt auf ihren Gesäßen ein eigenes Zeichen an; ob man darin aber mit einem europäischen Beobachter eine Handelsmarke erblicken darf, scheint doch recht zweiselhaft. 38)

38) Bgl. Finich, Camoajahrten, G. 82 f. 281 f. Gemon, 3m auftral. Bufch, S. 348 ff. Ahnliche Töpfereibegirke in Ufrika find nach= gewiesen bei Schurt a. a. D. G. 54. - Uhnliches hat fich auch in entlegenen Teilen Europas erhalten. In ber Atichr. für öfterr. Boltsfunde II (1896), S. 62 wird von den Lippowanern in der Butowina berichtet: "Ohne eigentlich ein Sandwert gelernt zu haben, verfertigen fie fich die meiften Gebrauchsgegenstände felbft. Gie find Maler, Schmiede, Rürschner, Geiler, Bagner, Solzichniger ac. zugleich. Auch die unter ihnen eriftierenden Sandwerter von Beruf maren bei teinem Meifter in ber Lehre. Rur bas Schlofferhandwert wird in neuester Beit regelrecht gelernt. Die Lippowaner find aber auch als tuchtige Erdarbeiter weit und breit befannt. Ihre Sauptbeichäftigung ift jedoch ber Sandel mit Dbit. Bu biefem 3mede laffen fie nicht nur ihren eigenen Obstgarten die beste Pflege angedeihen, fondern fie taufen auch, und zwar in ber Regel noch vor beginnender Reife alle Gattungen von Dbft, um damit später Stadt und Land zu verforgen." - Bgl. Die fehr intereffante Schilberung bes Sauswerts der Bojten bafelbft XI (1905), G. 106ff. Abnliches aus Bohmen: V (1899), G. 145ff.

Um keinen wichtigen Teil der Wirtschaft der Naturvölker underührt zu lassen, wersen wir noch einen flüchtigen Blick auf ihr Berkehrswesen und ihren öffent= lichen Haushalt. Beide hängen eng zusammen. Denn der Verkehr ist im wesentlichen öffentliche Angelegenheit; private Verkehrseinrichtungen sind bei diesen Völkern über= haupt nicht zu sinden; ja man kann kühn behaupten, daß der Verkehr auf dieser Stuse noch kaum wirtschaftlichen Charakter trägt.

Berkehrs wege gibt es auf dem festen Lande nur dann, wenn sie der Jug des Menschen oder der wilden Tiere getreten hat; die einzigen fünstlichen Unlagen, um den Landverkehr zu erleichtern, sind primitive Brücken, oft nur aus einem einzigen Baumstamm bestehend, oder Fähren bei Flußübergängen, für deren Benutung der Reisende an den Dorfherrn eine Abgabe zu gahlen hat, die in der Regel zu schweren Erpressungen Anlaß gibt. 39) Dagegen werden die natürlichen Bafferwege überall fleißig benutt, und es gibt kaum ein Naturvolk in Meeresober Kluklage, das nicht auf den Gebrauch irgend eines ihm eigentümlichen Fahrzeuges geführt worden wäre. Die Aufzählung und Beschreibung dieser Behikel könnte ein ganzes Buch füllen; von dem Einbaum und Rindenkahn der Indianer bis zu den kunstvoll geschnitzten Ruder= und Segelbooten der Südseeinsulaner sind alle Typen vertreten; im ganzen aber ist die Technik des Schiffbaues und ber Schiffahrt bei diesen Bolkern doch unentwickelt geblieben; keines ihrer Fahrzeuge verdient im eigentlichen Sinne den Namen eines Schiffes, und so sind sie denn auch zunächst viel mehr als Produktionsinstrumente denn als Berkehrsmittel anzusehen. Gie dienen dem Fischfang, dem Seeraub, dem Rrieg; erst später erlangen sie einige Bedeutung für den Bersonenverkehr, mährend es zu

<sup>39)</sup> Bgl. Pogge a. a. D. S. 64. 70. 78. 95. 97. 115. 169. Biğs mann, Unter beutscher Flagge quer durch Afrika, S. 343. 361. 364. 394 und Zweite Durchquerung, S. 56.

einem Güterverfehr von einigem Belang nur vereinzelt gefommen ift.

Merkwürdigerweise ist dersenige Zweig des Verkehrswesens bei den Naturvölkern am reichsten entwickelt, der
uns leicht nur als Ergebnis höchster Kultur möglich erscheint: der Nachrichten verkehr. Ja, er bildet die
einzige Verkehrsart, für welche die Naturvölker dauernde Trganisationen geschaffen haben. Ich meine das Botenwesen und die Fernsprecheinrichtungen. Beide sind wesentlich als Mittel primitiver Regierungskunst und Kriegsührung aufzusassen.

Die Entsendung von Boten und Gesandt= ich aften an Nachbarftämme im Rrieg und Frieden führt bereits auf fehr niederer Entwicklungsstufe zur Ausbildung eines ganzen Spftems symbolischer Zeichen und Berständigungsmittel. 40) So finden wir schon bei den roben Stämmen im Innern Australiens verschiedene Arten ber Körperbemalung, des Kopfichmuckes und andere konventionelle Zeichen, um einem Nachbarftamme den Gintritt eines Todesfalles, die Abhaltung eines Festes oder eine drohende Gefahr anzuzeigen, die Stammgenoffen zu irgend einem 3mede zusammenzurufen u. dgl. 41) Bei den Gingeborenen Südamerikas verrichten fünftlich verknotete Stricke ober Lederriemen (Quippus), bei den Nordamerikanern der befannte Bampum dieselben Dienste: 42) in Afrika find Botenstäbe mit oder ohne eingeschnittene Zeichen gebräuchlich. und ähnliches findet sich bei Malaien und Bolnnefiern. Im Notfalle haben die Boten ihren Auftrag auswendig zu

<sup>40)</sup> Im allgemeinen vgl. R. Andrec, "Merkzeichen und Knotenschrift" in s. Ethnogr. Parallelen u. Bergl., S. 184 ff. — Waiß, Anthropol. IV, S. 89.

<sup>41)</sup> Näheres im Journal of the Anthropological Institute XX, S.71ff.

<sup>42)</sup> Martius, Jur Ethnographie Amerikas, zumal Brafiliens, S. 98 f. 694. Wait, Anthropologie der Naturvölker III, S. 138 ff. Knotenschrift in Westafrika: Bastian, D. Exp. n. d. Loango-Küste I, S. 181.

Iernen und mündlich zu übermitteln.43) In den Negerreichen, wo die Regierungsgewalt des Herrschers nur so
weit reicht, als er persönlich oder durch seine Sippengenossen
einzugreisen imstande ist,44) haben die Häuptlingsboten
eine sehr wichtige Stellung: durch sie ist das Oberhaupt
gleichsam überall gegenwärtig, und neue Ereignisse gelangen mit überraschender Schnelligkeit zu seiner Kenntnis.
Aber auch für die Berständigung der Stammgenossen untereinander, z. B. auf der Jagd, im Kriege, besteht eine oft
sehr kunstreich ausgedachte Verkehrsshmbolik, die dem Uneingeweihten in der Regel verborgen bleibt.

Nicht minder merkwürdig sind die Fernsprech = einrichtungen, welche auf dem kunstvollen Gebrauche der Trommel, des verbreitetsten Musikinstrumentes der Naturvölker, beruhen. Bald handelt es sich dabei um ein ausgebildetes Signalspstem, wie bei den Indianern 45) und Melanesiern, 46) bald um eine richtige Wortsprache, durch welche auf weite Entfernungen hin aussührliche Unterzedungen geführt werden können, wie vielsach in Afrika. 47)

<sup>43)</sup> Livingstone, Reue Missionsreisen, übers. v. Martin, I, S. 297. Man vergseiche auch die hübsche Schilberung von Casalis, Les Basoutos p. 234 f.: Ces messagers sont généralement doués d'une mémoire prodigieuse, et l'on peut s'attendre à ce qu'ils transmettent textuellement les depêches orales, dont ils se chargent.

<sup>44)</sup> Gilt übrigens auch von den politischen Zuständen der Halbetutur. G. Rohlis, Land und Bolk in Afrika, S. 163: "Der Abessinier ist gewohnt, nur in der Nähe zu gehorchen; einmal aus dem Bereich der Stimme seines Herrn, kümmert er sich wenig um ihn. Dasselbe ist mit allen halbzivilisierten Bölkern der Fall; die Türkei, Marokko, Aghpten, Bornu zeigen dieselbe Erscheinung."

<sup>45)</sup> Martius a. a. D. S. 65. über einen merkwürdigen Fernsiprech-Apparat der Catuquinaru-Indianer vgl. Archiv f. Post u. Telegraphie, 1899, S. 87 f.

<sup>46)</sup> Partinson a. a. D. S. 127, vgl. S. 72. 121. F. Krause im Jahrb. bes Mus. f. Bösterk. zu Leipzig I, S. 143 f. Finsch, Samoasahrten, S. 68. — Bgl. Schweinsurth, Im Herzen Ufrikas I, S. 94, II, S. 27.

<sup>47,</sup> Näher beschrieben von M. Buchner, Kamerun, S. 37 f. Wißsmann, Bolf 2c., Im Innern Afrikas, S. 4. 228. 232. Beg in b. Mitt. aus b. beutschen Schutzgebieten XI (1898), S. 1—86. Bigmann,

In der Regel sind nur die Häuptlinge und ihre Ansverwandten dieser Trommelsprache kundig, und der Besitz des dazu verwandten Instrumentes bildet ein Zeichen ihrer Würde, wie Krone und Zepter in den zivilisierten Ländern. In geringerer Berbreitung werden Feuerzeich en zur Sammlung des Stammes oder zur Mitteilung von Nachzrichten verwendet. 48)

Einen öffentlich en Saushalt in unserem Sinne gibt es nicht. Allerdings empfangen die Säuptlinge, wo ihre Macht einigermaßen befestigt ift, allerlei Abgaben in Geftalt von herkömmlich feststehenden Anteilen an der Jagdbeute, Erzeugniffen des Landbaues, Gebühren bon ber Benutung von Bruden, Fähren, Marktpläten, und bei größeren Reichen sind die Unterhäuptlinge zu Tribut= jendungen verpflichtet. 49) Aber alles dieses kleidet sich mehr oder weniger deutlich in die Form des Geschenkes, für das der häuptling ein Gegengeschent zu gewähren hat, bestünde es auch nur in der Bewirtung, die er dem überbringer zuteil werden läßt. Selbst bei ben Marktgebühren, die dem Berrn des Marktplages von den Berkaufern gu entrichten find, wird im Kongogebiet eine Gegenleiftung gewährt, indem der Häuptling bor den Augen und zur Ergökung der Marktbesucher einen Tanz aufführt. Bon besonderem Interesse für und sind die Geschenke, welche durchziehende Reisende den Dorfherren, beren Gebiete fie burchqueren, zu entrichten haben, indem aus diefen unfer 3 o I I entstanden ist. Richt minder wichtig ist, zu beachten, daß in größeren Reichen die Tribute der unterworfenen

Unter beutscher Flagge, S. 215. Dubbe-Schleiben, Ethiopien, S. 203. Stanlen, Durch ben bunkeln Beltteil, S. 250. 261. Living ftone a. a. D. I, S. 88. — Signalpfeifensprache in Timor: Jacobsen, Reise in ber Inselwelt bes Banda-Meers, S. 262.

<sup>48)</sup> Bgl. z. B. Petermanns Mitteilungen XXI (1875), S. 381. Weitere Zusammenstellungen über biese Signal-Systeme bei Frobenius, Aus ben Flegeljahren ber Menschheit (Hannover 1901), S. 49—62.

<sup>49)</sup> Raheres bei Poft, Ufritanifche Jurisprubeng I, G. 261 ff.

Stämme in benjenigen Produkten bestehen, welche jedem Stamme eigentümlich sind und von ihm auf den Markt gebracht zu werden pflegen. Im Lundareiche z. B. liefern einzelne Gebiete Elsenbein oder Tierselle, andere Salz oder Rupfer, der Norden des Reiches Flechtwaren aus Stroh, die der Küste näher wohnenden Unterhäuptlinge auch wohl einmal Pulver und europäische Baumwollenzeuge. 50) Dies hat nicht selten dazu geführt, daß die Oberhäuptslinge einen Handel mit derartigen Produkten, die sich massenweise in ihren Händen sammelten, betrieben oder ein Monopol für sie in Anspruch nahmen. Das Bort, welches die Könige zu den ersten Kausseuten macht, geswinnt also hier eine tiesere Bedeutung.

Im allgemeinen sind die Finanzrechte der Häuptlinge nur durch ihre materielle Macht begrenzt, und das Bersmögen der Untertanen entbehrt des Schutzes, den der Aufturstaat ihm durch das Gesetz gewährt. Die Expeditionen, welche die Negerkönige zur Einsammlung der Tribute und Steuern entsenden, arten nur zu oft in Kaubzüge auß; ihr Anrecht auf die Bermögensbußen macht die Rechtspflege häusig zur Erpressungsanstalt, und das Geschenkwesen, welches in allen öffentlichen Beziehungen herrscht, wird zu leicht zu einem wahren Bestechungsshstem.

Das muß natürlich auf die Privatwirtschaft nachteilig zurückwirken. Bei dem sortgesetzen Fehdezustand, unter dem die kleineren Stämme leben, bei der Willkürherrschaft im Innern, welche der Bildung größerer Staaten zu solgen pflegt, stehen die meisten Naturvölker unter steter Bedrohung des Lebens und der Habe. Dieser Zustand wird zwar durch die lange Gewohnheit erträglich, muß aber doch die wirtschaftliche Entwicklung niederhalten. Das

<sup>50)</sup> Pogge, Im Reiche des Muata Jamwo, S. 226 f. Lgl. Wißemann, Im Innern Afrikas, S. 171 f. 202. 249. 267. 286. 289. 308. Unter deutscher Flagge, S. 95. 332. 339. Ebenso im Marutse-Reiche nördlich vom Zambesi: E. Holub, Sieben Jahre in Südafrika II, S. 173. 187. 253 f. 257. 268. 271.

Gesamteigentum am Grund und Boben, die Berpflichtung, immer und überall zu ichenken, die Sitte, Lebensmittel fait als freie Guter gu betrachten, laffen dem Selbstintereffe nur ungenügenden Spielraum. Ein Engländer bemerkt - vom Standpunkte europäischer Wirtschaft gewiß nicht mit Unrecht -, daß dieses durch die Sitte erzwungene Mitteilen die Leute in der Gewohnheit bestärke, der Frefgier zu frönen, da nur das ihnen sicher sei, was sie glücklich hinuntergewürgt haben; auch verhindere es eine verstänbige Borforge für die Zukunft, weil es schwer sei, Vorrate irgend welcher Art zu erhalten. 51) Mit einigem Grund hat man auch die "Bettelhaftigkeit" und die "Neigung zum Diebstahl", welche viele Naturvölker im Berkehr mit Euro= päern betätigen, mit den Geschenksitten und der ungenügenben Unterscheidung von Mein und Dein in Beziehung gebracht. 52) Ihre Böllerei im Genug alfoholischer Getränke ift ebenfalls eine Folge geringer Lebensfürsorge. Wenn man aber alle diese Dinge aus den Kulturverhältniffen heraus, aus denen sie hervorgehen, zu würdigen versucht. fo erfennt man leicht, daß fie "jenseits von Gut und Bose" liegen, und daß, mas vom Standpunkte des modernen Engländers als Lafter erscheint, die schönen Tugenden der Uneigennütigkeit, der Mildtätigkeit, der Freigebigkeit in sich birat.

Für viele, die sich heute als Kulturbringer ihren schwarzen und braunen Mitmenschen gegenüber gebärden, ist der Naturmensch ein Ausbund aller wirtschaftlichen Untugenden: faul, unordentlich, sorglos, verschwenderisch, unzuverlässig, habsüchtig, diebisch, herzlos, genußsüchtig. Es ist richtig, er lebt nur für den Augenblick, scheut jede regelmäßige Arbeit, er kennt nicht den Begriff der Pflicht, des Beruses als einer sittlichen Lebensausgabe. Aber nicht

<sup>51)</sup> Tindall bei Fritich, Die Eingeborenen Gübafrikas, S. 351; vgl. auch S. 362. Baig, Unthropologie II, S. 402. III, S. 80.

<sup>52)</sup> Bgl. Bait, Anthropologie III, S. 163 ff.

minder wahr ist es, daß er mit seinen ärmlichen Silsmitteln im ganzen doch eine Summe von Arbeit leistet. die unsere höchste Bewunderung erregen muß, mögen wir nun an Ort und Stelle die sauberen Fruchtselber der Frauen oder in unseren Museen die mit unendlicher Mühsal hersgestellten Bassen und Geräte der Männer betrachten. Und vor allem seine Art zu wirtschaften sichert dem Naturmenschen ein Maß von Lebenssreude und immerwährender Heiterst, um das der arbeitgeplagte und sorgengedrückte Europäer ihn beneiden muß.

Wenn manche Naturvölker, seitdem sie mit der europäischen Kultur Bekanntschaft gemacht haben, zurückge= gangen und einzelne sogar völlig ausgestorben find, fo liegt nach der Ansicht unserer besten Kenner die Ursache hauptfächlich in dem zersetzenden Einfluß, den unsere Wirtschaftsweise und Technik auf sie ausgeübt hat. Wir trugen in ihr Kinderdasein die nervöse Unruhe unseres Erwerbs= lebens, das haftige Jagen nach Gewinn, unsere zerstörenben Benuffe, unfere religiofen Streitigkeiten und Begenfäte. Unsere vollkommenen Werkzeuge nahmen ihnen plöplich eine gewaltige Arbeitslast ab; was sie mit ihren Steinbeilen in Monaten bewältigt hatten, bas leifteten fie mit der eisernen Art in wenig Stunden, und einige Flinten ersetten in der Birkung hunderte von Pfeilen und Bogen. Damit fiel die wohltätige Spannung hinweg, in der die alte Arbeitsweise Körper und Geist des Naturmenschen fortgesett erhalten hatte, zumal fein Bedürfnisftand auf bem gleichen niederen Niveau verharrte. Und darunter ist er zugrunde gegangen, wie die Schattenpflanze verdorrt, die der jähen Mittagssonne ausgesetzt wird.

Nicht alle Naturvölker unterliegen so traurigem Geschicke. Ganze Rassen, wie die Negervölker, haben sich als widerstandsfähig gegen jene Einflüsse erwiesen. Wollen aber die Kulturnationen, die sie ihrer Botmäßigkeit unterswarsen, sich in der Tat und Wahrheit als ihre Freunde erweisen, so werden sie die seit Jahrtausenden eingewurzelten

Wirtschaftssormen, Arbeitsweisen und Gütergebrauchssitten dieser Bölker zum Gegenstande eingehender und
ernster wissenschaftlicher Beobachtung machen und den Ergebnissen dieser Ersorschung ihre kolonisatorischen Maßnahmen anpassen müssen. Man sollte erwarten, daß sie dies in ihrem wohlverstandenen eigenen Interesse schon längst getan hätten.

Aber die Reisenden, auf deren Aussagen wir zumeist angewiesen sind, haben gerade der Wirtschaft der Naturpolfer kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Sie haben sich andere Biele gesteckt. Über der Beobachtung von Rult, Götter= glauben, Chegewohnheiten, Schmud, Runft, Technit haben fie das Nächstliegende oft übersehen, und in den geschwähigen Registern der ethnographischen Sammelwerke hat das Stichwort "Birtschaft" ebensowenig eine Stelle gefunden, wie in denjenigen der zahlreichen Untersuchungen über die Familienverfassung das Wort "Haushaltung". Aber vielleicht liegt in diesem Umstande doch auch für Arbeiten, wie fie hier versucht wurden, ein gewiffer Borzug. hier verwerteten Beobachtungen meift nur beiläufig und nicht von gelehrten Volkswirten gemacht worden sind, wohnt ihnen ein hohes Maß von Glaubwürdigkeit inne; denn fie find darum doch auch in der Regel dem Schickfal entgangen, in ein Kategorienschema hineingepreßt zu merden, das unseren Rulturverhältnissen entnommen ift und das darum dem anders gearteten Leben kulturarmer Bölker nicht gerecht zu werden vermag.

III.

Die Entstehung der Volkswirtschaft.

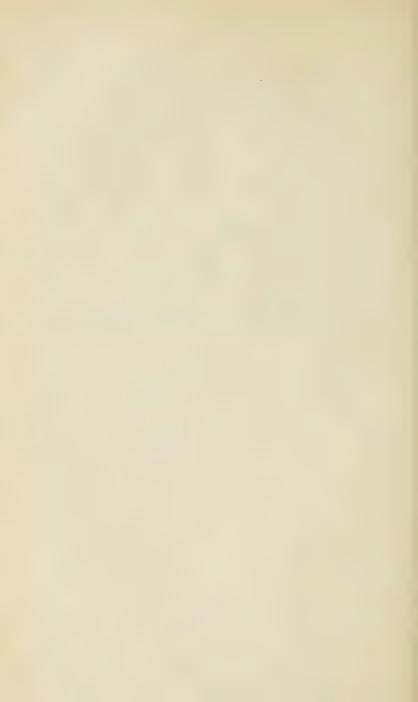

Jedermann weiß, daß die Art, wie der moderne Mensch seine zahlreichen Bedürsnisse befriedigt, fortgesetzem Bandel unterworsen ist. Biele Beranstaltungen und Einzichtungen, welche wir zu diesem Zwecke nötig haben, kannten unsere Großeltern nicht, und unsere Enkel wieder werden manches ungenügend sinden, was vielleicht noch vor kurzem unsere Bewunderung erregte.

Die Gesamtheit der Beranstaltungen, Einrichtungen und Borgänge, welche die Bedürsnisdesriedigung eines ganzen Bolkes hervorruft, bildet die Bolkswirtschaft. Die Bolkswirtschaft zerfällt wieder in zahlreiche Einzelwirtschaften, welche durch den Berkehr miteinander verbunden und dadurch voneinander mannigsach abhängig sind, daß jede für alle andern gewisse Aufgaben übernimmt und von andern für sich solche Aufgaben übernehmen läßt.

In dieser Ausgestaltung des allseitigen Auseinandersangewiesenseins ist die Bolkswirtschaft ein Ergednis der gesamten hinter uns liegenden Kulturentwicklung; sie ist ebenso dem Wandel unterworsen, wie es jede Sonderwirtswirtschaft ist, mag diese Privatwirtschaft oder öffentliche Wirtschaft sein, mag sie einer größeren oder geringeren Jahl von Menschen unmittelbar dienen. Und auch alle volkswirtschaftlichen Erscheinungen sind historisch-kulturelle Erscheinungen. Wer sie für wissenschaftliche Zwecke des grifflich bestimmt und in ihrem gesehmäßigen Verlause erklärt, muß sich klar darüber sein, daß ihre wesentlichen Merkmale und das Geseh ihrer Bewegung nicht absoluter Natur sind, d. h., daß sie nicht für alle Zeiten und Kulturstüftände passen.

Demgemäß wird die Aufgabe, welche ber Wiffenschaft gegenüber der Bolkswirtschaft erwächst, zunächst gewiß barin bestehen, das, mas ist, zu erkennen und zu erklären. Aber sie wird sich nicht mit einer bloß dynamischen Behandlung der wirtschaftlichen Borgange begnügen; sie wird auch suchen muffen, sie genetisch herzuleiten. Zum vollen Berftändnis eines historisch-kulturellen Tatsachenbestandes gelangt man erst, wenn man weiß, wie er geworden ist, und so werden wir uns auch der Aufgabe nicht entschlagen dürfen, zu untersuchen, durch welche Entwicklungsphasen die Birtschaft der Rulturvölker hindurchgegangen ift, ebe fie die Gestalt der heutigen Bolkswirtschaft angenommen hat und welche Abwandlungen dabei jede einzelne Wirtschaftserscheinung erfahren hat. Das Material für diesen zweiten Teil der Aufgabe hat die Wirtschaftsgeschichte der curopäischen Rulturvölker zu liefern; denn diese letteren weisen allein einen durch die historische Forschung genügend aufgeschlossenen, in seinem Berlaufe von gewaltsamen äußeren Störungen nicht aus dem Geleise geworfenen Entwicklungsgang auf, womit freilich nicht gesagt sein foll, daß dieser Entwicklungsgang sich stets in aufsteigender Linie bewegt habe, ohne Unterbrechungen und ohne Rückschläge.

Die erste Frage, welche sich ber Nationalökonom zu stellen hat, der die Birtschaft eines Bolkes in einer weit zurückliegenden Epoche verstehen will, wird die sein: Ist diese Wirtschaft Bolks wirtschaft; sind ihre Erscheinungen wesensgleich mit denjenigen unserer heutigen Verscheinungen wesensgleich mit denjenigen unserer heutigen Verschieden? Tiese Frage aber kann nur beantwortet werden, wenn man es nicht verschmäht, die ökonomischen Erscheinungen der Vergangenheit mit denselben Mitteln der begrifslichen Zersgliederung, der psychologisch sisolierenden Deduktion zu untersuchen, die sich an der Wirtschaft der Gegenwart in den Händen der Meister der alten "abstrakten" Nationalökonomie so glänzend bewährt haben.

Man wird der neuern "hiftorischen" Schule den Borswurf nicht ersparen können, daß sie, anstatt durch dersartige Untersuchungen in das Wesen früherer Wirtschaftssepochen einzudringen, fast unbesechen die gewohnten, von den Erscheinungen der modernen Volkswirtschaft absstrahierten Kategorien auf die Vergangenheit übertragen, oder daß sie an den verkehrswirtschaftlichen Begriffen so lange herumgeknetet hat, dis sie wohl oder übel für alle Wirtschaftsepochen passend erschienen. Shne Zweisel hat sie sich vielsach damit den Weg zu einer wissenschaftlichen Beherrschung jener historischen Erscheinungen versperrt. Das massenhaft zutage geförderte wirtschaftsgeschichtliche Material ist darum zu einem guten Teile ein toter Schaß geblieben, der erst seiner wissenschaftlichen Rusbarmachung harrt.

Nirgends ist dies deutlicher zu erkennen als an der Art, wie man die Unterschiede der gegenwärtigen Wirtschaftsweise der Kulturvölker gegenüber der Wirtschaft vergangener Spochen oder kulturarmer Völker charakterisiert. Es geschieht das durch die Ausstellung sogenannter Entwicklung stussen, in deren Bezeichnung manschlagwortartig die Grundzüge des wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklungsganges zusammensaßt.

Die Auftellung solcher "Wirtschaftsstusen" gehört zu den unentbehrlichen methodischen Hilfsmitteln. Ja sie ist der einzige Weg, auf dem die Wirtschaftstheorie die Forschungsergebnisse der Wirtschaftsgeschichte sich dienstbar machen kann. Aber jene Entwicklungsstusen sind nicht zu verwechseln mit den Zeitepochen, nach denen der Historiker seinen Stoff abteilt. Der Historiker dars in einem "Zeitalter" nichts zu erzählen vergessen, was sich in ihm wichtiges ereignet hat, während die Stusen des Theorestikers nur das Normale zu bezeichnen brauchen, das Zusfällige aber getrost außer acht lassen dürsen. Bei der langsamen, meist über Jahrhunderte sich erstreckenden Umsbildung, welcher alle wirtschaftlichen Erscheinungen und

Einrichtungen unterliegen, kann es nicht sehlen, daß die Entwicklung an der einen Stelle rasch vorauseilt, an der andern träge zurückleibt, und gerade solche anormalen Erscheinungen können dem Historiker besonders wichtig vorkommen. Für den Theoretiker aber kann es nur darauf ankommen, die Gesamtentwicklung in ihren Hauptsphasen zu ersassen, während die sogenannten Übergangsperioden, in welchen alle Erscheinungen sich im Flusse besinden, unberücksichtigt bleiben müssen. Er hat es nur mit Entwicklungszuständen zu tun. An ihnen sindet er die Gesese der Entwicklung.

Alle älteren berartigen Versuche leiden an dem Übelstande, daß sie nicht in das Wesen der Dinge hineinsühren, sondern an der Oberfläche haften bleiben.

Am bekanntesten ist die von Friedrich List zuerst ausgestellte Stusensolge, welche von der Hauptrichtung der Produktion ausgeht. Sie unterscheidet sünf Perioden, welche die Bölker der gemäßigten Zone dis zum ökonomischen Normalzustande nacheinander durchlausen sollen:

1. die Periode des Jägerlebens, 2. die Periode des Hirtenslebens, 3. die Periode des Ackerbaus, 4. die Agrikulturmanusakturperiode und 5. die Agrikulturmanusakturperiode. Gine andere, von Bruno Hildesdand des Tauschperiode. Sine andere, von Bruno Hildesdand des Tauschverkehrs zum Unterscheidungsmerkmal. Sie nimmt demgemäß drei Entwicklungsstusen an: Naturalwirtschaft, Geldwirtschaft, Kreditwirtschaft.

Beibe aber seizen voraus, daß es zu allen Zeiten, soweit die Geschichte zurückreicht, bloß vom "Urzustand" abgesehen, eine auf der Grundlage des Güteraustausches ruhende Bolks wirtschaft gegeben habe, nur daß die Formen der Produktion und des Berkehrs zu verschiedenen Zeiten verschiedene gewesen seien. Sie bezweiseln auch gar nicht, daß die Grunderscheinungen des wirtschaftlichen Lebens zu allen Zeiten im wesentlichen gleichartige sind. Es ist ihnen nur darum zu tun, nachzuweisen, daß die ver-

schiebenen wirtschaftspolitischen Maßregeln und Einrichstungen früherer Zeiten in der abweichenden Art der Prosduktion oder des Berkehrs ihre Rechtsertigung gesunden hätten, und daß auch in der Gegenwart verschiedene Zusstände verschiedene Maßregeln ersorderten.

Noch die neuesten zusammenhängenden Darstellungen der Bolkswirtschaftslehre, welche aus dem Kreise der historischen Schule hervorgegangen sind, beruhigen sich bei dieser Auffassung, obwohl sie kaum wesentlich höher steht als die in der abstrakten Nationalökonomie der Engländer beliebten, durchaus rationalistischen Geschichtskonstruktionen. Es sei mir gestattet, dies mit wenigen Sähen zu beweisen.

Der Zustand, auf welchen Abam Smith und Ricardo die ältere Theorie begründet haben, ift derjenige der arbeitsteiligen Berkehrswirtschaft, oder sagen wir lieber gleich ber Bolks wirtschaft im eigentlichen Sinne bes Wortes. Es ist das derjenige Zustand, bei welchem jeder einzelne nicht die Güter erzeugt, welche er braucht, sondern diejenigen, welche (nach seiner Meinung) andere brauchen, um dafür durch Tausch alle die mannigfachen Dinge und Dienste zu erwerben, deren er selbst bedarf, oder fürzer gesagt: ber Zustand, bei welchem das Zusammenwirken vieler oder aller nötig ift, um den einzelnen zu verforgen. Die englische Rationalökonomie ist darum im wesentlichen Berkehrstheorie. Die Erscheinungen und Gesetze der Arbeitsteilung, des Kapitals, des Preises, des Arbeits= lohnes, der Grundrente, des Kapitalprofits bilden ihren Hauptinhalt. Die ganze Lehre von der Produktion, nament= lich aber von der Konsumtion wird stiefmütterlich be= handelt. Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Güterzirkulation, in welche auch die Güterverteilung einbegriffen wird.

Daß es einmal einen Gesellschaftszustand ohne Bertehr gegeben haben könne, kommt ihnen nicht in den Sinn; wo sie einen solchen als methodischen Behelf gebrauchen, greifen fie zu der von den Neueren so viel verspotteten Kiftion der Robinsonade. Gewöhnlich aber leiten sie sogar verwickelte Verkehrsvorgange unmittelbar aus dem Urauftande ab.1) Abam Smith läßt bem Menschen von Natur eine Neigung zum Tausche angeboren sein und betrachtet selbst die Arbeitsteilung erst als deren Kolge. Ricardo behandelt den Jager und Fischer der Urzeit wie zwei kapitalistische Unternehmer. Er läßt fie Arbeits-Iohn gablen und Kapitalprofit machen; er erörtert das Steigen und Fallen ihrer Produktionskoften und bes Preises ihrer Produkte. Um auch einen hervorragenden Deutschen dieser Richtung zu nennen, so geht Thünen bei seiner Konstruftion des isolierten Staates gang von den Voraussekungen der Verkehrswirtschaft aus. Gelbst die entfernteste Bone, welche noch nicht die Stufe des Acterbaus erreicht hat, wirtschaftet lediglich mit Rücksicht auf ben Absat ihrer Produtte in der Zentralstadt.

Wie weit derartige Fiktionen von den tatfächlichen Wirtschaftsverhältnissen primitiver Bölfer abweichen, hatte die historische und ethnographische Forschung längst sehen muffen, wenn sie nicht selbst in den Borftellungen der modernen Berkehrswirtschaft befangen gewesen wäre und diese auch auf die Bergangenheit übertragen hätte. einbringendes Studium, bas ben Lebensbedingungen ber Vergangenheit wirklich gerecht wird und ihre Erscheinungen nicht mit dem Magstabe der Gegenwart mißt, muß zu bem Resultate gelangen, daß die Bolkswirtichaft bas Produkt einer jahrtausendelangen historischen Entwicklung ist, das nichtälter ift als ber moderne Staat, bag vor ihrer Entstehung bie Mensch heit große Zeiträume hindurch ohne Tauschverkehr ober unter Formen des Austaufches von Produtten

<sup>1)</sup> Ühnlich freilich schon die Physiotraten. Bgl. Turgot, Réflexions § 2 ff.

und Leistungen gewirtschaftet hat, die als volkswirtschaftliche nicht bezeichnet werben können.

Wollen wir diese ganze Entwicklung unter einem Gesichtspunkte begreisen, so kann dies nur ein Gesichtspunkt sein, der mitten hineinsührt in die wesentlichen Erscheinungen der Bolkswirtschaft, der uns aber auch zugleich das organisatorische Moment der früheren Wirtschaftsperioden ausschließt. Es ist dies kein anderer als das Verhältnis, in welchem die Produktion der Güter zur Konsumtion derselben steht, erkennbar an der Länge des Weges, welchen die Güter vom Produzenten bis zum Konsumenten zurücklegen. Unter diesem Gesichtspunkte geslangen wir dazu, die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, wenigstens für die zentrals und westeuropäischen Völker, wo sie sich mit hinreichender Genauigkeit historisch versolgen läßt, in drei Stusen zu teilen:

1. die Stufe der geschlossenen Hauswirtschaft (reine Eigenproduktion, tauschlose Wirtschaft), auf welcher die Güter in derselben Wirtschaft verbraucht wers den, in der sie entstanden sind;

2. die Stufe der Stadtwirtschaft (Kundensproduktion oder Stufe des direkten Austausches), auf welscher die Güter aus der produzierenden Wirtschaft unmittelsbar in die konsumierende übergehen;

3. die Stufe der Volkswirtschaft (Warenproduktion, Stufe des Güterumlauses), auf welcher die Güter in der Regel unternehmungsweise erzeugt werden und eine Reihe von Wirtschaften passieren, ehe sie zum Verbrauch gelangen.

Wir wollen diese drei Wirtschaftsstusen näher zu kennseichnen versuchen, und zwar so, daß wir jede in ihrer thpischen Keinheit zu erfassen streben, ohne uns durch daß zufällige Auftreten von Übergangsbildungen oder von einzelnen Erscheinungen beirren zu lassen, die als Rachsbleibsel früherer oder Vorläuser späterer Zustände in eine

Luce

= 1

Periode hineinragen und in ihr etwa historisch nachgewiesen werden können. Nur wenn wir so versahren, sind wir imstande, die tiefgreisenden Unterschiede der drei Stusen und die einer jeden eigentümlichen Erscheinungen uns klar zum Bewußtsein zu bringen.

## 1. Die Sauswirtschaft.

Die Stufe ber geschloffenen Sauswirtschaft fennzeichnet sich, wie bereits angedeutet, dadurch, daß der gange Kreislauf der Wirtschaft von der Produktion bis zur Konsumtion sich im geschlossenen Kreise bes Saufes (ber Familie, des Geschlechts) vollzieht. Jedem Sause ist Urt und Mag seiner Produktion durch den Berbrauchs= bedarf der Hausangehörigen vorgeschrieben. Jedes Produkt durchläuft seinen ganzen Werbegang von der Gewinnung des Rohstoffes bis zur Genugreife in der gleichen Wirtichaft und geht ohne Zwischenhand in den Konsum über, in dem es schließlich wieder untergeht. Gutererzeugung und Güterverbrauch fließen ineinander über: fie bilden einen einzigen ununterbrochenen und ununterscheidbaren Prozeß. Erwerbswirtschaft und Haushalt sind nicht voncinander zu trennen. Der Erwerb jeder gemeinsam wirt= schaftenden Menschengruppe ist eins mit dem Produkt ihrer Arbeit, und diefes ift wieder eins mit ihrer Bedarfs= deckung, ihrem Konsum.

Der Tausch ist ursprünglich ganz unbekannt (oben S. 63 f.). Der primitive Mensch, weit entsernt, eine ansgeborene Reigung zum Tauschen zu besitzen, hat im Gegensteile eine Abneigung gegen dasselbe. Tauschen und täuschen ist in der älteren Sprache eins. Es gibt keinen allgemein anerkannten Wertmaßstad. Man muß deshalb sürchten, im Tausche betrogen zu werden. Außerdem ist das Arbeitsprodukt sozusagen ein Teil des Menschen, der es erzeugt hat. Wer es einem anderen überläßt, entäußert sich eines Teiles seiner selbst und gibt den bösen Mächten Gewalt über sich. Bis ties in das Mittelalter hinein ist

der Tausch unter den Schutz der Öffentlichkeit, des Ubsichlusses vor Zeugen, der Anwendung symbolischer Formeln gestellt.

Eine solche autonome Wirtschaft ist zunächst abhängig bon dem Boden, über den sie verfügt. Mag der Birt als Jäger oder Fischer die freiwillig von der Ratur dargebotenen Gaben sich aneignen, mag er als Nomade mit seinen Herden wandern, mag er daneben den Acter bauen, oder gar ausschließlich von der Landwirtschaft sich nähren: immer wird fein Arbeiten und Sorgen durch das Stückchen Erde bestimmt werden, das er sich untertan gemacht hat. Und je weiter er an Einsicht und technischem Geschick voranschreitet, je planvoller und reicher sich seine Bedürfnis= befriedigung gestaltet, um so größer wird diese Abhängigfeit, so daß der Boden sich schließlich den Menschen unterwirft, der über ihn zu herrschen geboren ist. Man hat dies wohl als Verdinglichung bezeichnet: wir dürfen uns an diefer Stelle damit begnügen, festzustellen, daß auf dieser Entwicklungsstufe nur der eine eigene Wirtschaft zu führen imstande ist, der aus eigenem Rechte über den Boden verfügt. Ber nicht in diefer Lage ift, tann feine Eristens nur fristen, wenn er Knecht des Grundeigentumers und als solcher an den Boden gefesselt wird.

In der geschlossenen Hauswirtschaft haben die Haussgenossen nicht bloß dem Boden seine Gaben abzugewinnen; sie müssen auch alle dabei nötigen Werkzeuge und Geräte mit eigener Arbeit herstellen; sie müssen endlich die Rohprodukte durch Umformung und Veredelung zum Gebrauche geschickt machen. Dies alles ergibt eine Mannigsaltigkeit der Arbeitsaufgaben und erfordert bei der Einfachheit der Werkzeuge eine Vielseitigkeit des Könnens und Verstehens, von der sich der Kulturmensch der Neuzeit schwer eine rechte Vorstellung macht. 2) Für die einzelnen Glieder der

<sup>2)</sup> Wir mussen schon ältere Schilderungen des Bauernlebens in entlegenen Gegenden Europas zur Hand nehmen, um uns solche Zu-

autonom wirtschaftenden Hausgemeinschaft kann der Umsang dieser Ausgaben nur vermindert werden, wenn sie die Arbeit untereinander nach Alter und Geschlecht, nach individueller Krast und Anlage teilen; auf diesen Umstand wird mit jene scharse Trennung der häuslichen Produktion nach Geschlechtern, wie wir sie bei primitiven Bölkern allsemein sinden, zurückzusühren sein. Auf der anderen Seite aber ist bei der Unergiedigkeit der alten Arbeitsversahren in zahlreichen Fällen das gleichzeitige Zusammenwirken vieler einzelnen notwendig, um gewisse Wirtschaftszwecke zu erreichen. Die Arbeitsgemeinschaft spielt darum auf dieser Stuse noch eine wichtigere Rolle als die Arbeitssteilung.

Beiden aber hätte die Familie nur geringen Spielraum gewähren können, wenn sie unserer heutigen Familie ähnslich organisiert gewesen wäre, d. h. sich auf ein Chepaar mit Kindern und etwa noch Dienstboten beschränkt hätte; sie würde auch sehr geringe Haltbarkeit und Entwicklungsfähigkeit gehabt haben, wenn in der Familie das Individuum eine ähnlich selbständige Existenz zu führen imstande gewesen wäre, wie in der Gegenwart.

Da ist es denn bedeutungsvoll, daß zu der Zeit, wo die jetigen Kulturvölker Europas am Horizont der Ge-

stände zu vergegenwärtigen. Bgl. z. B. H. Tiebe, Lief- und Efthlands Ehrenrettung (Halle 1804), S. 100. Ahnliches bei M. A. Pogio, Korea (Wien und Leivzig 1895), S. 222: "In ganz Korea wird seit undenklichen Zeiten das unumgänglich Notwendige im Bereiche des Hauses erzeugt. Die Frau und Tochter spinnen nicht nur Hauf, sondern auch Seibe, zu welch letzterem Zwecke in vielen Häusern die Zeidenraube gezogen wird. Das Haupt der Familie muß zu allen Berrichtungen greisen und nach Bedars Maser, Steinmeh oder Tischler sein. Die Gewinnung von Branntwein, Pflanzensetten und Farbstoisen, sowie die Erzeugung von Strohmatten, Hüten, Körben, hölzernen Schuhen und Feldgeräten gehört zur Hausarbeit. Mit einem Worte, jeder arbeitet nur für sich und bloß für seine eigenen Bedürfnisse. Dank diesen Berhältnissen ist der Koreaner ein Universal-Handwerker, der zur Arbeit nur für die unerläßlichen Tinge greist."

schichte auftauchen, bei ihnen die Sippenversassungs herrscht. Die Sippen (Geschlechter, gentes, Clans, Hauss gemeinschaften) sind größere, aus mehreren Generationen blutsverwandter Personen bestehende Gruppen, die ansangs nach dem Mutterrecht, später nach dem Vaterrecht organissiert sind, gemeinsames Grundeigentum haben, gemeinsame Wirtschaft führen und einen gemeinsamen Rechtsschutzvers dand bilden. Bei monogamischen Völkern, wie sie hier allein in Betracht kommen, setzt sich jede Sippe aus mehres ren kleineren Verwandtschaftsgruppen zusammen, deren jede aus einem Chepaare mit ihren Kindern gebildet wird. Der Mensch außerhalb der Sippe ist vogelfrei; er hat keine rechtliche und wirtschaftliche Eristenz, keine Hile in der Not, keinen Kächer, wenn er erschlagen wird, kein Grabgeleite, wenn er zur letzten Ruhe eingeht.

Alle hier in Rebe stehenden Nationen kannten, als sie sich sest ansässig machten, bereits den pflugmäßigen Acterbau. Ihre Niederlassung erfolgte gewöhnlich in der Weise, daß die Geschlechtsgenossen zusammen große Gemeinschaftsbäuser, Höse, Dörfer gründeten. Im gesicherten Besitze des Bodens lockerte sich der Gemeinsinn; es schieden sich aus dem großen Verbande engere patriarchale Hausge-

<sup>3)</sup> Über diese wgl. Fustel de Coulanges, La cité antique, Paris 1864. E. de Lavelene, Das Ureigentum, Leipzig 1879 und E. Grosse, Die Formen der Familie und die Formen der Birtschaft, bei. Rap. VIII.

<sup>4)</sup> Afrika bietet noch heute das Bilb solcher Zustände. "Es ist ein Hauptmoment in den Rechtsbegriffen der Neger, daß als Rechtseindvividuum nicht die Person, sondern die Gemeinde, Familie, Berwandtschaft gilt. Rechte und Pflichten sind innerhalb der Gemeinde sast unbegrenzt übertragbar. Sin Schuldner, ein Missetärer kann an seinen Gemeindegenossen gestraft werden, und die Hastarkeit der Gemeinde für das Berbrechen eines ihr angeborenen Mitglieds erlischt selbst nach der Auswanderung und Lostrennung nicht. Sogar die Todesstrafe kann an einem andern als dem Schuldigen vollzogen werden." M. Buchner, Kamerun, S. 188. Bgl. Thonnar, Essai sur le système économique des primitifs, p. 17 sqq. Ahnliches bei den Südsee-Insulanern: Parkinson, Im Bismarck-Archipel, S. 80 f.

meinschaften mit geringerer Personenzahl aus, wie sie noch heute die Zadruga der Südslawen, die Großsamilie der Russen, der Kaukajusvölker, der Hindu repräsentieren. Aber noch jahrhundertelang besaßen die Hausgemeinschaften des Dorses den Boden im Gesamteigentum, bebauten ihn auch wohl noch eine Zeitlang in gemeinsamer Arbeit, während jede die Früchte gesondert verbrauchte.

In solchen größeren Famitienverbänden läßt sich die Gemeinschaft und Verteilung der Arbeit in ziemlich weitem Umfange durchführen. Männer und Frauen, Mütter und Kinder, Väter und Großväter, jede Gruppe erhält ihre besondere Rolle in Produktion und Haushalt, und wo sich individuelle Geschicklichkeit hervortut, sindet sie in der Betätigung für die eigene Sippe ihre Aufgabe, aber auch ihre Schranke. Die Gesühle der Brüderlichkeit, des kindsichen Gehorsams, der Achtung vor dem Alter, der Untervordung und Fügsamkeit gelangen in solcher Gemeinschaft zur höchsten Entfaltung. Wie die Sippe für den einzelsnen Schuld oder Wergeld zahlt oder ihm widersahrene Unbill rächt, so weiht wieder der einzelne der Sippe sein ganzes Leben und opfert ihr jede Regung der Selbstänsigkeit.

Selbst wenn die Stärke dieser Gefühle nachläßt, tritt nicht sosort die moderne Kleinsamilie mit voller Sonder-wirtschaft auf. Denn ihre Entstehung hätte eine Schwächung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, ein Aufgeben der autonomen Hauswirtschaft, vielleicht ein Zurücksinken in die Barbarei zur sichern Folge gehabt. Um dies zu vermeiden, gab es zwei Mittel.

Das eine bestand darin, daß man für solche Wirtsschaftsaufgaben, denen die kleiner gewordene Familie nicht mehr gewachsen war, die älteren großen Geschlechtsverbände als örtliche Organisationen fortbestehen ließ. Diese bildeten auf der Grundlage gemeinsamen Gigentums und gemeinsamer Ruzung desselben partielle Gemeinwirtschaften, die unter Umständen Aufgaben übernahmen, deren Wahrs

nehmung in jedem einzelnen Sause zu unwirtschaftlicher Aräfteverschwendung geführt haben würde (3. B. das Bewachen der Felder, das Hüten des Viehes). Aber es gab auch Wirtschaftsaufgaben, die nicht alle Sonderhaushalte ber örtlichen Gruppe gleichmäßig berührten und doch für ben einzelnen zu schwer waren. Es sollte ein haus ober Schiff gebaut, ein Baldftuck gerobet, ein Bach abgeleitet werden; man wollte auf größere Entfernungen hin der Jagd oder dem Fischfang obliegen, oder es hatte auch nur die Jahreszeit ein außergewöhnliches Arbeitsbedürfnis für dieses oder jenes Haus heraufgeführt. In allen solchen Fällen half die Bittarbeit, 5) b. h. es bilbeten sich auf Einladung des Hausvaters unter den Nachbarn freiwillige temporare Arbeitsgemeinschaften, die nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder verschwanden. Manches dieser Art hat sich später umgebildet, anderes ift erhalten. Ich erinnere an die Arbeitsgemeinschaften der flawischen Stämme: das Artel bei den Ruffen, die Ticheta oder Drugina bei den Bulgaren, Die Moba bei den Serben, an die gegenseitige Silfeleistung unserer Bauern beim Hausbau, bei der Schafschur, dem Flachsreffen u. ä.

Bieweit solche Einrichtungen immer gehen mögen, berjenige Teil des Bedarfs, welcher durch sie gedeckt wers den kann, ist verhältnismäßig gering und beeinträchtigt die wirtschaftliche Autonomie des einzelnen Hauses ebensos wenig, wie heute die bei unseren Landwirten fortdauernde Eigenproduktion der Herrschaft der Tauschwirtschaft Einstrag tut. Auch jene temporären Arbeitsgemeinschaften sind keine Unternehmungen, sondern Beranstaltungen zur unsmittelbaren Bedarfsdeckung. Man hilft heute diesem, morgen jenem der Teilnehmer oder verteilt das Ergebnis gemeinsamer Arbeit zum sonderwirtschaftlichen Berbrauch. Ein speziell entgeltlicher Tausch sinder nirgends statt. Ja selbst dort nicht, wo, wie in der indischen Dorsgemeins

<sup>5)</sup> Bgl. "Arbeit und Rhythmus" (4. Aufl.), S. 256 ff.

schaft, eine Anzahl gewerblicher Arbeiter als Gemeindefunktionäre, ähnlich unseren Dorfhirten, sich einstellt. Sie arbeiten für alle und werden dafür von allen ernährt.

Das and ere Mittel, um den aus der Auflösung der Sippengemeinschaft entspringenden Nachteilen zu entgehen, bestand darin, daß man fünstlich den Kreis der Familie erweiterte, bez. weit erhielt. Es geschah dies durch Aufsnahme und Eingliederung fremder (nicht blutsverwandter) Elemente. So entstanden die Institutionen der Ellaverei und der Hörigteit.

Wir können unentschieden lassen, ob die Tatsache, daß man den hilflosen Stammgenossen oder den unterworfenen Keind unfrei machte und ihn zur Arbeit zwang. mehr die Ursache oder die Folge der Auflösung der älteren Geichlechtsgemeinschaft war. Sicher ist, daß durch die Eklaverei ein Mittel gefunden war, um die geschlossene Hauswirtschaft mit der gewohnten Arbeitsgliederung aufrecht zu erhalten und zugleich auf dem Wege der Erweite= rung und Verfeinerung der Bedürfnisse voranzuschreiten. Denn nun ließ sich die Arbeit des Hauses um so leichter dem Bedarf anpassen, je zahlreicher die zu einem Hause gehörigen Sklaven oder Hörigen waren. Es konnten im Ackerbau größere Flächen durch ganze Arbeiterscharen bestellt werden; es konnten bestimmte technische Verrich= tungen, wie das Mahlen des Getreides, das Backen, Spinnen, Weben, die Unfertigung von Gerätschaften, die Beforgung des Viches, einzelnen Unfreien für ihr ganges Leben übertragen, fie konnten für diesen Dienst besonders ausgebildet werden. Und je angesehener das haus, je reicher der Berr, je größer seine Wirtschaft war, um so mannigfaltiger und reicher konnte die Technik der Stoff= gewinnung und Stoffveredelung sich in seiner Wirtschaft entfalten.

Dieser Art war die Birtschaft der Griechen, der Karthager, der Kömer. Robbertus, der das schon vor einem Menschenalter gesehen hat, bezeichnet sie als Diken= wirtschaft, weil der olios, das Haus, die Einheit der wirtschaftlichen Verfassung bedeutet. Das haus ist nicht blok die Wohnstätte, sondern auch die gemeinsam wirtschaftende Menschengruppe; ihre Angehörigen sind die "Hausgenoffen" (oluérai) - ein Wort, das bezeichnender= weise im historischen Sprachgebrauch seine Bedeutung auf die Wirtschaftsftlaven einschränkt, auf welchen damals die gange Arbeit bes Sauses laftete. Einen ahnlichen Sinn hat das römische familia: die Gesamtheit der famuli, der Hausstlaven, des Gesindes. Der pater familias ist der Stlavenherr, in beffen handen der gange Ertrag der Birtschaft zusammenfließt; in der patria potestas ist die eheherr= liche und väterliche Gewalt mit dem Herrenrecht des Sklavenbesigers begrifflich verschmolzen. Rein Sausangehöriger erwirbt für sich, sondern für den pater familias; gegen jeden übt er die gleiche Gewalt über Leben und Tod.

In dem Herrenrecht des römischen Hausvaters, das sich gleichmäßig über blutsfremde und blutsverwandte Hausgenossen erstreckt, sindet die geschlossene Hauswirtsichaft eine viel straffere Zusammensassung und größere Leistungsfähigkeit, als in der matriarchalen oder selbst in der älteren patriarchalen Sippe, die lediglich aus Blutsverwandten bestand, möglich war. Alles individuelle Dassein ist verschwunden; der Staat, das Recht kennen nur Familiengemeinschaften; sie regeln die Lerhältnisse von Haus zu Haus, nicht von Mensch zu Mensch. Um das, was innerhalb des Hauses geschieht, kümmern sie sich nicht.

Aus der wirtschaftlichen Autonomie des sklavendessißenden Hauses erklärt sich die ganze soziale und ein guter Teil der politischen Geschichte des alten Rom. Es gibt keine produktiven Berufsskände, keine Landwirte, keine Handwerker. Es gibt nur große und kleine Besitzer, Reiche und Arme. Drängt der Keiche den Armen aus dem Besitze des Grund und Bodens, so macht er ihn zum Proletarier. Der landlose Freie ist so gut wie erwerbsunfähig.

Denn es gibt fein Unternehmungsfavital, bas Arbeit um Lohn taufte; es gibt feine Industrie außerhalb des geschlossenen Sauses. Die artifices der Quellenschriften find feine freien Gewerbetreibenden, sondern Sandwertsfflaven, welche aus den Sanden der Acker- und Sirtenstlaven bas Korn, die Wolle, das Solz empfangen, um fie zu Brot, zu Aleidung, zu Geräten zu verarbeiten. "Du barfft nicht glauben, daß er etwas tauft", heißt es bei Betron von bem reichen Emporkömmling, "alles wird bei ihm erzeugt."6) Daher jene kolossale Latifundienbildung, jene unermeßlichen Sklavenscharen, die sich in den Sanden einzelner Besitzer konzentrierten, und unter benen die Arbeitäglierung eine so vielseitige war, daß ihre Erzeugnisse und Leistungen auch den verwöhntesten Geschmack zu befriedigen vermochten.

Der Hollander T. Popma, welcher im 17. Sahr= hundert ein fleißiges Büchlein über die Beschäftigungen ber Sklaven bei den Römern schrieb,7) gahlt 146 verschiedene Funktionsbenennungen dieser unfreien Arbeiter ber reichen römischen Säuser auf. Seute ließe sich aus Inschriften die Bahl noch bedeutend vermehren. Man muß sich in die Ginzelheiten dieser raffinierten Arbeitsgliederung vertiefen, um den Umfang und die Leiftungsfähigkeit jener Riesenhaushaltungen zu verstehen, die dem Eigentümer Guter und Dienfte unbedingt zur Berfügung stellten, wie sie heute nur die gahlreichen Geschäfte einer Grofiftadt in Berbindung mit den Anstalten der Gemeinde und des Staates zu liefern vermögen. Zugleich aber bot

7) Titi Popmae Phrysii de operis servorum liber. Editio novissima. Amstelodami 1672.

<sup>6)</sup> Auch in Rugland war es vor Aufhebung der Leibeigenschaft "für einen Grundbefiger Sache bes Ehrgeiges, alles, mas für ben Saushalt nötig war, im Saufe und von eigenen Leuten anfertigen gu laffen". Fürst Rrapottin, Memoiren eines Revolutionars, überf. v. Bannwis I, S. 35 ff., wo intereffante Gingelheiten mitgeteilt find. Bgl. B. Milutow, Stiggen ruffifcher Rulturgefchichte (Qpg. 1898) I, G. 51.

dieses massenhafte Menscheneigentum ein Mittel zur Bermehrung der großen Bermögen, das sich nur mit den Riesenkapitalien der modernen Millionäre vergleichen läßt.

Die ganze unfreie Arbeiterschaft eines reichen römisichen Hauses zersiel in zwei Hauptgruppen: die familia rustica und die familia urbana. Die familia rustica dient produktiven Zweden. Auf jedem größeren Landgut ist ein Berwalter und ein Unterverwalter mit einem Stad von Aussehern und Werkmeistern, welche über eine ansehnsliche Schar von Felds und Weinbergsarbeitern, Hirten und Biehwärtern, Küchens und Haußgesinde, Spinnerinnen, Weber und Weberinnen, Walkern, Schneidern, Zimmersleuten, Schreinern, Schmieden, Arbeitern zum Betrieb der sandwirtschaftlichen Nebengewerbe gebieten. Auf den größesren Gütern ist jede Arbeitergruppe wieder in Kotten von je 10 (decuriae) geteilt, die einem Führer oder "Treiber" (decurio, monitor) unterstellt sind.

Die familia urbana läßt sich in bas Berwaltungspersonal, das Personal zum inneren und äußeren Dienst
des Hausherrn und der Herrin teilen. Da ist zunächst
der Bermögensverwalter mit dem Kassier, den Buchhaltern, Miethäuserverwaltern, Einkäusern u. dgl. Übernimmt der Herr Staatspachtungen oder treibt er Reedereigeschäfte, so hält er dafür einen besonderen Stab unsreier
Beamten und Arbeiter. Den inneren Dienst des Hauses
versehen der Hausverwalter, die Türsteher, Zimmer- und
Saalwärter, Möbelausserwalter, die Türsteher, Rleiderbewahrer; über der Verpslegung walten der Haushosmeister,
der Kellermeister, der Ausseher der Borratskammer; in
der Küche drängt sich eine Schar von Köchen, Heizern,
Brot-, Kuchen- und Pastetenbäckern; besondere Taselbecker,
Vorschneider, Vorkoster, Weinschenken bedienen die Tasel,

<sup>8)</sup> Man vergleiche die anschauliche Schilberung eines römischen Gutsbetriebs der Kaiserzeit bei M. Weber in der Ztschr. "Die Wahrsheit" Bb. VI, S. 65 f.

bei der eine Schar ichoner Anaben, Tänzerinnen, Zwerge und Poffenreifer die Gafte amufieren. Für den perfonlichen Dienst des Herrn sind angestellt: ein Zeremonien= meister, der die Besucher einführt, verschiedene Kammer= Diener, Badewärter, Salber, Abreiber, Leibchirurgen, Arzte fast für jedes görperglied, Barticherer, Borleser, Privat= sekretäre u. dal. Man hält sich einen Gelehrten oder Philosophen zum Hausgebrauch, Architetten, Maler, Bildhauer, eine Musiffapelle; in der Bibliothef find Kopisten, Pergamentglätter, Buchbinder beschäftigt, burch welche ber Bibliothekar die Bücher in eigener Regie des Hauses her= ftellen läßt. Gelbst unfreie Zeitungsichreiber und Stenographen dürfen in einem vornehmen Saufe nicht fehlen.9) Zeigt sich der Berr in der Diffentlichkeit, fo schreitet ihm eine große Schar Eflaven voraus (anteambulones), eine andere folgt ihm (pedisequi); der nomenclator neunt ihm die Namen der Begegnenden, die begrüßt sein wollen; eigene distributores und tesserarii teilen Bestechungen unter das Volk aus und geben die Wahlparole aus. Es find die Camelots des alten Rom, und was sie am schätbarsten macht, fie find das Eigentum des vornehmen Strebers, ber fie benutt. Dicies politische Beeinfluffungsinftem wird ergänzt durch die Beranstaltung von Schauspielen, Wagenrennen, Tierfämpfen und Gladiatorenspielen, für welche besondere Eklaventruppen abgerichtet werden. Geht ber Herr als Statthalter in eine Proving oder weilt er auf einem seiner Landgüter, jo unterhalten unfreie Auriere und Briefboten ben täglichen Berfehr mit der Sauptftadt. Und was follen wir erft von dem Sklavenhofstaat der Herrin fagen, über den Böttiger ein eigenes Buch (.. Sabina") geichrieben hat, von dem unendlich jpeziali= sierten Wart- und Erziehungspersonal der Kinder! Es war eine unglaubliche Menschenverschwendung, die hier ge= trieben wurde; ichließlich aber wurde mittels diefes viel-

<sup>9)</sup> Bal. unten ben fechften Bortrag. G. 224f.

armigen, durch ein großartiges Züchtungs- und Erziehungssphftem erhaltenen Organismus der geschlossenen Hauswirtschaft die persönliche Kraft des Sklavenherrn vertausendsacht, und dieser Umstand trug wesenklich dazu bei, die Herrschaft einer Handvoll Aristokraten über eine halbe Welt zu ermöglichen. 10)

Auch der Staat selbst wirtschaftet nicht anders. In Athen wie in Rom sind alle unteren Beamten und Dienerstellen mit Sklaven besett. Sklaven bauen die Straffen und Wafferleitungen, die in eigener Regie ausgeführt werden, arbeiten in Steinbrüchen und Bergwerken, reinigen die Kloaken; Stlaven sind die Polizeidiener, Scharfrichter und Gefängniswärter, die Ausrufer bei Bolksversamm= lungen, die Austeiler bei den öffentlichen Kornspenden, die Tempel- und Opferdiener der Priesterkollegien, die Staat3kassiere, die Schreiber, die Boten der Magistrate; ein Gejolge von Staatsiflaven begleitet jeden Provinzialbeamten oder Feldherrn nach dem Schauplat seiner Tätigkeit. Die Mittel zur Unterhaltung des Personals flossen in der Sauptsache aus den Staatsdomanen, den Tributen, in Athen der Bundesgenossen, in Rom der Provinzen, von benen Cicero sagt, daß sie sind quasi praedia populi Ros mani, endlich aus gebührenartigen Abgaben.

Die gleichen Grundzüge zeigt die Wirtschaft der romanischen und germanischen Völker im früheren Mittelalter. Auch hier führt das Bedürfnis des ökonomischen Fort-

<sup>10)</sup> Natürlich sindet sich diese höchst entwickelte Sklavenwirtschaft immer nur dei den Reichsten; aber sie kehrt unter gleichen Verhältnissen überall wieder. So berichtet Elsis in seiner History of Madagascar I. p. 194: When slaves in a family are numerous, some attend to cattle; others are employed in cultivating esculents roots; others collect fuel, and of the femals some are employed in spinning, wearing and making nets, washing and other domestic occupations.

— Selbst im Reiche des Muata Jamwo, wo es außer Schmieden keine eigenen Jandwerker gegeben zu haben scheint, hatte der Herrscher in seinem Haushalt seine eigenen Musiker, Fetischboktoren, Schmiede, Haarkünstler und Röchinnen. Pogge, Im Reiche des M. S., S. 231. 187.

schritts zu einem weiteren Ausbau ber geschloffenen Sauswirtschaft, der in jenen großen Sofwirtschaften seinen Ausdruck fand, welche auf dem ausgedehnten Grundbesite der Könige, des Adels und der Kirche mit Leibeigenen und Sörigen betrieben murden. Diese Fronhof3= wirtschaft lehnt sich in den Einzelheiten vielfach an die Ausgestaltung an, welche die Landwirtschaft des römi= schen Reiches in der späteren Raiserzeit durch den Rolonat gefunden hatte. Sie hat aber auch manche Ahnlichkeit mit dem konzentrierten Plantagenbetrieb, wie wir ihn aus der letten Zeit der römischen Republik vorhin geschildert haben. Aber in einem wichtigen Bunfte unterscheidet fich biefe Ent= wicklung der arbeitsteiligen Großwirtschaft von der römi= ichen. In Rom verschlingt der große Grundbesit den tseinen und ersett den Arm des Bauern durch den bes Eflaven, um diesen später in den Rolonen umzuwandeln. Der wirtschaftliche Fortschritt, ber in der großen Difen= wirtschaft liegt, mußte erkauft werden mit der Broletari= sierung bes freien Bauernstandes. In der Fronhofsver= fassung des Mittelalters wird der freie Rleingrundbesitzer zwar dinglich abhängig; aber er wird nicht aus dem Be-Tipe gedrängt; er bewahrt eine gewisse personliche und wirtschaftliche Selbständigkeit und nimmt zugleich teil an ber reicheren Güterversorgung, die im Snftem ber ge= ichlossenen Sauswirtschaft der Großbetrieb gewährleistet.

Woher kam das?

Im alten Italien ging der kleine Bauer zugrunde, weil er gewisse öffentliche Lasten, namentlich die Heerespilicht, nicht tragen konnte, weil Kriegs- und Hungersnöte ihn in die Schuldknechtschaft und ins Elend trieben. Im germanisch-romanischen Mittelalter stellte er aus dem gleichen Grunde seine Landstelle unter den großen Grund- herrn und empfing von diesem Schutz und Hilse in der Zeit der Not.

Man wird die mittelalterliche Fronhofsverfassung am besten verstehen, wenn man sich die Birtschaft eines ganzen

Dorses als eine Einheit vorstellt, beren Mittelpunkt durch ben Herrenhof gebildet wird. 11) In diesem waltet der kleine Grundherr persönlich, der große durch einen Meier. Das unmittelbar zum Hofe gehörige Salland wird durch dauernd mit ihm verbundene Eigenleute bewirtschaftet, die in den Hofgebäuden Wohnung und Unterhalt empfangen und in vielseitiger landwirtschaftlicher und gewerblicher Arbeitsgliederung für die Produktion, den Haushalt und den persönlichen Dienst der Hervickaft Verwendung sinden. Das Salland liegt im Gemenge mit den Landstellen einer größeren oder geringeren Zahl grundhöriger Bauern, von denen jeder seine Huse selbständig bewirtschaftet, während alle mit dem Hofe den Genuß von Weide, Wald und Wasser gemein haben. Zugleich aber verpslichtet jede

<sup>11)</sup> Wenn es auch zahlreiche Dörfer gab, deren Bauern verschiebenen Grundherren verpflichtet waren und gahlreiche Fronhöfe, zu welchen Bauernstellen aus verschiedenen Dörfern geschlagen maren, so muß boch der im Texte angenommene Fall als der normale angesehen werden. Wir durfen dabei nicht vergessen, daß das meifte Quellenmaterial, bas wir über diese Dinge besiten, sich auf den Streubesit der Rlöfter be-Bieht, für welchen die Fronhöfe die Kriftallisationspunkte abgaben, mahrend wir fur die Gutshofe der großen und namentlich der fleinen weltlichen Grundherren aus älterer Zeit fast fein Material haben. Bei biefen aber ift unfer Fall als der regelmäßige anzusehen, soweit die Dörfer durch Unsetzung von Rolonisten um einen Ginzelhof entstanden waren. Für den Zweck unserer Darstellung dürfen wir auch die mancherlei Unterschiede in der rechtlichen Stellung ber Bins- und Dienftpflichtigen, namentlich ben Unterschied von Sof- und Marthörigen beiseite laffen. Auch die letteren waren durch das Dbereigentum des Berrn an der Allmende in den Birtschaftsorganismus des Fronhofes hineingezogen. Endlich verkenne ich zwar nicht den Unterschied zwischen der Billenverfassung Raris b. Gr. und ber späteren Berwaltungsorganifation der großen Grundherren, meine aber, daß er die Wirtschaft des einzelnen Gutshofes nur an ber Oberfläche berührt. Für alles weitere muß auf Maurer, Gefch. der Fronhofe, Inama-Sternegg, Die Musbildung der großen Grundherrichaften in Deutschland und Lamprecht, Deutsches Birtschaftsleben im Ma., besonders I, G. 719ff. verwiesen werden. - Uhnliche Berhältnisse im alten Transfaufafien schildert Gogitschanschwili, Das Gewerbe in Georgien, G. 2f.

Bauernstelle ihren Inhaber zur Leistung gewisser Dienste und Naturalzinsen an den Hof. Die Dienste find anfangs nad Bedürfnis, später nach Zeit bemeffene Arbeiten, fei es auf dem Felde gur Saat- und Erntezeit, auf der Wiefe, im Beinberg, im Garten, im Balde, fei es in den Bertstätten des Hojes oder im Frauenhause desselben, wo auch Die unfreien Magde mit Spinnen, Beben, Raben, Baden, Bierbrauen u. dal. beschäftigt werden. Un den Frontagen erhalten die hörigen Arbeiter die Roft auf dem Sofe, wie die Eigenleute. Auch sind sie verpflichtet, die Umzäunung bes Sofes und seiner Felder imftande zu halten, für den Sof Bachdienste, Botengange und Frachtfuhren zu übernehmen. Die an den Hof abzuliefernden Naturalzinse find teils Landwirtschaftsprodufte wie Getreide aller Art. Wolle. Flachs, Honig, Wachs, Bein, Rindvich, Schweine, Buhner, Gier, teils zugerichtete Sölzer, die im Markwalde gefällt werden (Brennholz, Bauholz, Beinbergspfähle, Rienfpane, Schindeln, Faßdauben, Reifen), teils gewerbliche Erzeugnisse, wie Wollen- und Leinentuch, Socken, Schuhe, Brot, Bier, Tonnen, Teller, Schüffeln, Becher, Gifen, Keffel, Meffer. Das fett unter den grundhörigen Bauern, wie unter den leibeigenen Anechten der Sofe eine gewisse gewerbliche Spezialifierung voraus, die fich erblich mit den betreffenden Sufen verbinden mußte und die naturgemäß nicht bloß der Wirtschaft des Herrn, sondern auch der Güterversorgung der Sufner zugute gekommen ift. 3wischen Dienst und Bins stehen gemischte Leistungen, wie bas Liefern von Mist aus des Bauern Sofe auf den herr= schaftlichen Acker, die Durchwinterung von Bich, die Bewirtung der Gäste des Fronhoses. Und umgekehrt unterstütt der lettere die Wirtschaft der Bauern durch das Salten des Faselviches, durch die Serstellung von Fähren, Mühlen, Backöfen, Keltern für den gemeinen Gebrauch, 12)

<sup>12)</sup> Es wird gewöhnlich übersehen, daß die Errichtung dieser Unsftalten, die nur bei gemeinsamer Benutzung sich lohnen tonnte, ursprüngs

durch den Schutz, den er allen gewährt gegen Gewalttat und Rechtsbruch und durch die Beihilfen, die er bei Mißwachs und sonstiger Notlage aus seinen Vorräten den Bauern zu reichen verpflichtet ist.

Wir haben hier einen kleinen Wirtschaftsorganismus, der sich vollkommen selbst genügt und der, eben weil er die straffe Konzentration der römischen Sklavenwirtschaften vermeidet und die Verwendung unfreier Arbeiter auf das für die Eigenwirtschaft des Grundherrn im engsten Sinne 13) notwendige Maß beschränft, imstande ift, der Masse der Fronarbeiter die Führung einer eigenen Landwirtschaft für ben Hausgebrauch ihrer Familien und damit eine gewisse persönliche Unabhängigkeit zu sichern. Es ist dies ein ahnlicher Fall fleiner partieller Sonderwirtschaften innerhalb der geschlossenen Hauswirtschaft, wie er - freilich in weit geringerem Umfange - auch innerhalb der füdslawischen Badruga für die einzelnen zu einer Hauskommunion vercinigten Chepaare vorkommt. 14) Wo die Sofgenoffenschaft mit einer Markgenoffenschaft zusammenfällt, ist fie in gewissem Sinne nach außen wirtschaftlich abgeschlossen durch die Bestimmungen, welche die Beräugerung von Grundeigentum und Marknutungen an Nichtmärker verbieten. Der innere Zusammenschluß wird hergestellt durch ein eige= nes Mak und Gewicht, welches aber nicht für die Sicherung bes Tauschverkehrs, sondern zur Messung der Naturalabgaben an den Grundherrn dient.

Denn das wird man festhalten muffen: das wirt-

lich eine Pflicht des Grundherrn und ein Recht des Bauern bedeutete, während foder die Zwangs- und Bannrechte fast nur unter dem finanziellen Gesichtspunkte betrachtet wurden, unter dem sie als Belastung der Bauern und als Recht der Gerrn erschienen.

<sup>13)</sup> Nach Lamprecht I, 782 wären die Ackerfronden der Hörigen auf die Bewirtschaftung der Beunden oder gutsherrlichen Bifange in der Allmende verwendet worden, mährend die unfreien Hoffnechte nur für die Bewirtschaftung des Sallandes gebraucht wurden.

<sup>14)</sup> Bgl. Lavelene, Ureigentum, G. 377.

schaftliche Verhältnis zwischen Grundherren und Grundshörigen, so sehr es unter dem allgemeinen Gesichtspunkte von Leistung und Gegenleistung steht, entzieht sich doch vollständig den ökonomischen Kategorien, die aus der Tauschwirtschaft hervorgegangen sind. In dieser Wirtschaft gibt es keine spezielle, sondern nur generelle Entzgeltlichkeit, darum auch keinen Preis, keinen Arbeitslohn, keinen Pachts oder Mietzins, keinen Kapitalprosit, keine Unternehmer und keine Lohnarbeiter. Es sind wirtschaftsliche Vorgänge und Erscheinungen eigener Art, denen die historische Kationalökonomie nicht Gewalt antun darf, nachs dem sie so oft beklagt hat, daß sie seinerzeit von der Jurissprudenz vergewaltigt worden sind.

In den Händen des Grundherrn sammeln sich die Überschüsse der Fronhofswirtschaft. Es sind durchweg Verbrauchsgüter, welche sich nicht lange aufspeichern, nicht fapitalisieren lassen. Sie werden auf den Krongütern in der Regel so für die Bedürsnisse des Hoshaltes verwendet, daß der König, mit seinem Gesolge von Palatium zu Palatium ziehend, sie direkt als Bedarfsbeckung in Anspruch nimmt; die großen Grundherrschaften der kirchslichen Korporationen und des hohen Adels lassen sie durch einen sestgeordneten Transportdienst der Hörigen nach ihren Hauptsissen besördern, wo sie in der Regel ebenfalls in den Verbrauch übergehen.

Wir haben also in dieser Wirtschaft doch mancherlei Berkehrserscheinungen: Maß und Gewicht, Personens, Nachrichtens und Gütertransport, Herbergswesen, Überstragung von Gütern und Leistungen; aber allen sehlt das Charakteristische des tauschwirtschaftlichen Verkehrs: der spezielle Rapport jeder einzelnen Leistung mit ihrer Gegensleistung und die freie Selbstbestimmung der miteinander verkehrenden Sonderwirtschaften. Es sind Herrschafts, aber nicht Vertragsverhältnisse.

Soweit sich nun aber auch durch Eingliederung unfreier ober höriger Arbeit die geschlossene Hauswirtschaft entwickeln mag, eine völlige, für alle Fälle ausreichende Anpassung an das menschliche Bedarssleben wird sie nicht erreichen, nicht einmal in ihren höchsten Ausgestaltungen, geschweige denn in ihren schwächeren Bildungen. Hier werden Lücken der Bedarfsdeckung bleiben; dort werden Überschüsse auftreten, die in der Wirtschaft, in welcher sie entstanden sind, nicht verbraucht, stehende Produktions mittel, qualifizierte Arbeitskräfte, die in ihr nicht völlig ausgenutzt werden können.

Daraus entspringen wieder neue Verkehrsvorgänge eigener Art. Der Birt, dem die Ernte migraten ist, leiht von dem Nachbar Korn und Stroh bis zur nächsten Ernte, wo er den gleichen Betrag wiedergibt. 15) Wer durch Brand oder Biehsterben heimgesucht ist, wird von den anderen unterstütt mit der stillen Boraussetzung, daß er ihnen im gleichen Falle die gleiche Liebe erweisen werde. Wer einen Sklaven von besonderer Geschicklichkeit hat, leiht ihn dem Nachbar zur Aushilfe, wobei er von diesem beköstigt wird, in ähnlicher Beise, wie man von dem andern ein Pferd, eine Pfanne oder Leiter entlehnt. Ber eine Relter befitt, eine Malzdarre, einen Bactofen, gestattet dem ärmeren Dorfgenoffen zeitweilig die Mitbenutung, mogegen diefer ihm bei Gelegenheit einen Rechen schnitt, beim Schafscheren aushilft oder eine Botschaft besorgt. Es ist ein wechsel= seitiges Aushelfen; niemand wird folche Borgange unter die Kategorie des Tausches einreihen wollen. 16)

Endlich aber treten auch eigentliche Tauschhandlungen auf. Den Übergang bilden Borgänge wie die folgenden: der Sklavenherr überläßt dem Nachbar zeitweise seinen unfreien Weber oder Zimmermann und empfängt dafür ein

<sup>15)</sup> Schon Hesiod singt (Werke und Tage 349 si.; vgl. 396 st.); "Laß gut messen vom Nachbar, und gib's ihm reichsich gemessen Heim im selbigen Maß, ja besser noch, wenn du es tun kannst, Daß du in Zeiten der Not auch später das Nötige sindest."

<sup>16)</sup> Bgl. Blautus' Mulul. I, 2, 17: Cultrum, securim, pistillum, mortarium, quae utenda vasa semper vicini rogant.

Quantum Bein ober Holz, an dem der Rachbar Uber= fluß hat. Oder der unfreie Schufter oder Schneider wird von der Fronhofsverwaltung, die seine Arbeitstraft nicht voll ausnuten kann, auf einer Landstelle angesett unter der Bedingung, jährlich eine bestimmte Bahl Tage auf bem Sofe zu arbeiten. In Zeiten, wo er keine Frontage zu leisten und auch in der eigenen Wirtschaft nicht viel zu tun hat, läßt er seinen hörigen Genoffen in den Bauernhäusern seine Kunft zugute kommen, empfängt dort die Rost und darüber ein Quantum Brot ober Speck für die Seinen. Bar er früher bloß der Anecht des Herrenhofes, so wird er jett reihum der Knecht aller, aber für jeden nur eine furze Zeit. 17) Früh auch stellt sich der eigentliche Ratural= tausch zur gegenseitigen Ausgleichung von Mangel und Aberfluß ein: Korn um Bein, ein Pferd um Getreide, ein Stud Leinentuch um ein Quantum Salz. Dieser Tauschverkehr wird zur Notwendigkeit bei beschränktem Vorkommen mancher Naturgaben und örtlich gebundener Produktion vielbegehrter Güter; ja er kann einen ziemlich beträchtlichen Umfang annehmen, wenn die einzelne Sauswirtschaft flein, die natürliche Ausstattung benachbarter Gebiete auffallend ungleich ift. 18) Bestimmte Artikel dieses Berkehres werden in oft geschilderter Beise zu allgemeinen Tauschmitteln: Pelze, Wollenzeug, Matten, Bieh, Schmuckgegenstände, endlich Edelmetall. Es entsteht das Geld; die Märkte, der Wanderhandel treten auf; es zeigen sich die Reime des entgeltlichen Areditverkehrs.

<sup>17</sup> über die entsprechenden Verhältnisse in Griechenland und Rom vgl. meine Ausführungen im "Handwörterbuch der Staatswissenschaften", 3. Aust. IV, S. 857 f.

<sup>18)</sup> Diesem Umstande ist der verhältnismäßig reich entwickelte Bochenmarktverkehr des alten Griechenland und der heutigen Regersländer zuzuschreiben; in Dzeanien rust die verschiedene natürliche Aussstatung der kleinen Inseln und die ungleiche Entwicklung des Hauswerks bei ihren Bewohnern sogar stellenweise einen lebhasten Seeverkehr hervor. Ühnlich ist der vielberusene "Seehandel" der Mittelmeervölker im Altertum zu beurteilen.

Aber dies alles berührt die geschlossene Hauswirt= schaft nur an der Oberfläche, und so wenig uns auch die seitherige Literatur über die ältere Geschichte des Handels und der Märkte an eine richtige Schätzung dieser Dinge gewöhnt hat, so wird doch aufs entschiedenste betont werden muffen, daß weder bei den antiken Bolkern noch im fruheren Mittelalter die Gegenstände des täglichen Bedaris einem regelmäßigen Austausch unterlagen. Seltene Naturprodukte und vereinzelt auch gewerbliche Erzeugnisse von hohem spezifischen Wert bilden die wenigen Sandelsartifel. Gehen folche in den allgemeinen Konsum über, wie im Altertum Bernftein, Metallgerate, feramische Erzeugnisse, Gewürze und Salben, im Mittelalter Bein, Salz, ge= trocknete Fische, Wollenzeug, so werden auch Birtschaften auftreten muffen, welche eine Überschufproduktion in diesen Dingen sich zur Aufgabe machen, und das wird die weitere Folge haben, daß die anderen Wirtschaften die Tausch= äquivalente jener Artikel in einer den Eigenbedarf über= steigenden Menge hervorbringen, wie die Nordländer ihre Belge und ihr Babhmal und die heutigen Afrikaner ihre Rinden- und Baumwollstoffe, ihre Rolanuffe und Salgscheiben. Wo die Bevölkerung in städtischen Mittelpunkten sich verdichtet, kann sogar ein lebhafter Marktverkehr in Lebensmitteln Plat greifen, wie im klassischen Altertum und heute in manchen Regerländern. Ja, es ist selbst ein berufsmäßiger Gewerbe- und Handelsbetrieb in gewissem Umfange möglich.

Aber die innere Struktur des Wirtschaftslebens wird dadurch nicht berührt. Anstoß und Richtung empfängt jede Einzelwirtschaft nach wie vor durch den Eigenbedarfihrer Angehörigen; was sie zur Bestiedigung desselben selbst erzeugen kann, muß sie hervorbringen. Ihr einziger Regulator ist der Gebrauchswert. "Der Landwirt taugt nichts", sagt der ältere Plinius, "der da kauft, was eigene Wirtschaft ihm gewähren kann", und dieser Erundsat ist noch viele Jahrhunderte nachher in Geltung geblieben.

Man darf sich durch die Tatsache anscheinend reichlichen Geldgebrauches in frühen historischen Berioden an der richtigen Auffassung dieser Birtschaftsstuse nicht irremachen laffen. Geld ift nicht bloß Tauschmittel, sondern auch Wertmaß, Bahlmittel und Mittel der Wertaufbewahrung. Zahlungen aber ergeben sich massenhaft auch abseiten des Tausches (Geldbußen, Tribute, Sporteln, Steuern, Entschädigungen, Ehren- und Gastgeschenke) und werden ursprünglich in Erzeugnissen der eigenen Wirtschaft (Getreide, getrodnetes Fleisch, Gewebe, Salz, Vieh, Sklaven geleistet, die sofort in den Haushalt des Empfängers übergehen. Dementsprechend zirkulieren alle älteren Gelbarten, lange Zeit selbst bas Ebelmetall, in der Gebrauchsform, in der sie von der einzelnen Wirtschaft ebensowohl zur unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung als zum tauschmäßigen Erwerb anderer Gebrauchsgüter verwendet werden tonnen. Wo sie besonders wertbeständig sind, dienen sie in hervorragendem Maße der Schatbildung. Dies gilt namentlich vom Edelmetall, das in gunftigen Zeiten ebenfo raich die Form rober Prunkgeräte annahm, als es fie in ungunstigen wieder verlor. Dag endlich der Wertmefferdienst burch das Metallgeld versehen werden kann, auch wenn tatsächlich die Umfäke in anderen Gütern erfolgen, zeigt der Gebrauch bes Uten im alten Agnpten, eines gewundenen Studs Aupferdraht, nach dem die Preise bestimmt wurden, während die Zahlungen selbst in den verschiedenartigsten Bedarfsartifeln erfolgten.19) Das gleiche ergibt fich aus ben zahlreichen mittelalterlichen Urkunden, in benen weit über den hier ins Auge gefaßten Zeitraum hinaus die Breise zum Teil in Geld, zum Teil in Pferden, hunden, Bein, Getreide u. dal. festgesett sind, oder mo es dem Käufer freigestellt wird, eine Geldsumme zu gahlen, "womit er fann" (in quo potuerit).

<sup>19)</sup> Erman, Agypten u. ägypt. Leben im Altertum, S. 179. 657. Co noch heute unter ähnlichen Berhaltniffen. Buchner, Kamerun, S. 93.

Wenn man im frangösischen Wirtschaftsleben bes elften Jahrhunderts nur im Notfalle kaufte,20) so gilt das in der Sauptsache auch vom Berkaufe. Der Tausch ist ein der geschlossenen Sauswirtschaft fremdes Element, dessen Gindringen sie so lange und so zäh als möglich Widerstand entgegengesett. Der Kauf ist regelmäßig Barkauf, an feierliche, schwerfällige Formen gebunden. Das älteste römische Stadtrecht schreibt vor, daß er vor fünf mannbaren römischen Bürgern als Reugen stattzufinden hat: dem Verkäufer wird das Rohkupfer, in welchem der Preis besteht, durch einen gelernten Wagmeister (libripens) zuge= wogen; der Käufer ergreift mit solennen Worten von der gekauften Sache Besitz. Man halte damit zusammen die umständliche Symbolik des alten deutschen Verkehrsrechts, und man wird sich leicht überzeugen, daß in der Wirtschafts= epoche, welche diesen starren Rechtsformalismus geschaffen hat, Rauf und Verkauf, Pacht und Miete nicht Geschäfte bes täglichen Lebens sein konnten. In die innere Ordnung der Einzelwirtschaft drang demgemäß auch der Tauschwert nicht bestimmend ein; diese kannte nur Bedarfsproduktion und, wo solche nicht ausreichte, das Geschenk, welches in der Erwartung eines Gegengeschenkes gegeben wird, das Leihen von Gerät und Werkzeug, nötigenfalls auch den Die Ausbildung der Gastfreundschaft, die Legitimierung des Bettelns, die Berbindung des Nomadenlebens und des ältesten Seehandels mit dem Raub, die Berbreitung des Keld= und Biehdiehstahls find darum gewöhnliche Begleiterscheinungen der geschlossenen Hauswirtschaft.

Nach dem Gesagten wird es klar geworden sein, daß bei dieser Art der Bedürsnisbefriedigung die wesentlichen wirtschaftlichen Erscheinungen sich verschieden gestalten müssen von den Erscheinungen der modernen Volkswirt-

<sup>20)</sup> Lamprecht, Französ. Wirtschaftsleben, S. 132. Bgl. auch bessen Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, II, S. 374 ff.

Bücher, Die Entstehung ber Boltswirtschaft. 10. Auflage.

fchaft. Bedürfnis, Arbeit, Produttion, Produttionsmittel, Produkt, Gebrauchsvorrat, Gebrauchswert, Ronfumtion: bas find die wenigen Begriffe, die im regulären Gang der Dinge den ötonomischen Erscheinungsfreis erschöpfen. Es gibt feine volks wirtschaftliche Arbeitsteilung und barum feine Berufsstände, feine Unternehmungen, fein Rapital im Sinne eines nur dem Erwerb bienenden Gutervorrats. Will man den Ausdruck Rapital nach verbreiteter Übung auf Produktionsmittel schlechthin anwenden, so muß man ihn jedenfalls auf Werkzeuge und Geräte (bas fog. stehende Kapital) beschränken. Bas man in der neueren Theorie als umlaufendes Rapital zu bezeichnen pflegt, ist in der geschlossenen Sauswirtschaft lediglich Gebrauchsoermogen, das der Genufreife entgegengeht: unfertiges oder halbfertiges Produkt. Es gibt im regelmäßigen Berlauf der Wirtschaft auch teine Waren, feinen Breis, feinen Güterumlauf, feine Ginkommensperteilung und demgemäß feinen Arbeitslohn, keinen Unternehmergewinn, keinen Bins als besondere Einkommensarten. 21) Mur die Grundrente beginnt bereits sich aus dem Bodenertrage abzuscheiden, erscheint aber noch nirgends rein, sondern mit anderen Ginkommenselementen vermischt.

Bielleicht ist es aber unangebracht, auf dieser Stufe überhaupt von Einkommen zu sprechen. Bas wir Einstommen nennen, ist normaler Beise ein Ergebnis des Bers

<sup>21)</sup> Für die meisten hier angesührten Begrifse sehlt es in der griechischen und lateinischen Sprache an Ausdrücken. Sie müssen entweder umschrieben oder mit sehr allgemeinen Worten bezeichnet werden. Das gilt zunächst schon von dem Begrifs Einkommen. Das lateinische recitus bezeichnet das, was vom Acer zurücksommt. Einer ähnsichen Übertragung bedient sich Tacitus Ann. IV, 6. 3, wenn er die Staatseinkünste als kructus publici bezeichnet. Wan vergleiche damit die zahlreichen, sein unterscheidenden Ausdrücke für den Begrifs Versmögen! Merces heißt sowohl Lohn als Pachtzins, Mietzins, Kapitalsins, Preis. Uhnlich das griechische  $\mu$ uodós. Für die Ausdrücke Beruf, Geschen nichts Entsprechendes.

fehrs; in der geschlossenen Hauswirtschaft ist es die Summe der Gebrauchsgüter, welche aus der Wirtschaft selbst hervorgehen, der gesamte Wirtschaftsertrag des Hausherrn. Dieser Ertrag läßt sich aber von seinem Bermögen um so weniger abscheiden, je mehr die Abhängigkeit der Wirtschaft von elementaren Zufällen das Ansammeln von Borräten gebietet. Einkommen und Bermögen bilden eine ununterscheidbare Masse, von der sortwährend ein Teil in der Auswärtsbewegung zur Genußreise, ein anderer in der Abwärtsbewegung zum Berbrauch sich besindet, während ein dritter in Kasten und Truhe, in Keller und Speicher als eine Art Bersicherungssonds lagert.

Zu bem letzteren gehört auch das Geld. Soweit es im Tausche gebraucht wird, ist es für den Empfänger in der Regel nicht vorläusiger, sondern desinitiver Gegenwert. Seine Hauptrolle spielt es nicht auf dem Boden der Tauschsvermittlung, sondern auf dem der Wertausbewahrung, der Bertmessung und Bertübertragung. Darlehen von einer Birtschaft an die andere sinden zwar statt; aber sie sind in der Regel unverzinslich und dienen konsumtiven Zwecken. Der Produktivkredit verträgt sich mit dieser Birtschaftsweise nicht. Bo sich das verzinsliche Gelddarlehen einsdrängt, erscheint es als etwas Unnatürliches und zieht, wie man aus der griechischen und römischen Geschichte weiß, das Berderben des Schuldners nach sich. Das kanonische Zinsverbot entsprang darum nicht moraltheologischer Besliebung, sondern ökonomischer Notwendigkeit.

Wo sich eine direkte Staatssteuer ausgebildet hat, ist es regelmäßig eine Vermögenssteuer, meist von grundsteuerartigem Charakter. So die athenische εἰσφορά, das römische tributum civium, der mittelalterliche Schoß oder die Bede. Daneben werden unmittelbare Leistungen aus dem Vermögen des einzelnen an Staat und Gemeinde (Stellung von Schiffen, Veranstaltung von Festen und Bewirtungen: Leiturgien) in Anspruch genommen. Die Jdee der Einkommensbesteuerung, so naturgemäß und selbsts

verständlich sie uns erscheint, würde jür unsere Vorfahren schlechterdings unfaßbar gewesen sein.

## 2. Die Stadtwirtschaft.

Die geschlossene Hauswirtschaft wird durch eine Jahrhunderte dauernde Umbildung übergesührt in die Birtschaft des direkten Austausches: an die Stelle der reinen Eigenproduktion tritt die Kundenproduktion. Wir haben diese Entwicklungsstuse als Stadtwirtschaft bezeichnet, weil sie durch die mittelalterlichen Städte in den deutschen und romanischen Ländern in typischer Weise zum Ausdruck gebracht wird. Es darf aber dabei nicht übersehen werden, daß sich auch bereits im Altertum Ansätze dieser Entwicklung nachweisen lassen. 22)

Der Übergang zu dieser Wirtschaft zeigt sich noch auf der Stufe der Hauswirtschaft darin, daß die auf den Anbau des Bodens gegründete Einzelwirtschaft einen Teil ihrer Gelbständigkeit verliert, indem fie nicht mehr imstande ist, ihren gesamten Güterbedarf mit eigenen Kräften zu erzeugen, und dauernd und regelmäßig der Ergänzung aus fremder Arbeit bedarf. Es bilden sich aber nicht sofort vom Boden losgelöfte Wirtschaften, deren Träger etwa die industrielle Beredelung von Stoffen für andere oder die berufsmäßige Leistung von Diensten oder die Beforgung des Austausches zur ausschließlichen Erwerbsquelle machen. Vielmehr sucht nach wie vor ein jeder Wirt soweit als möglich dem Boden seinen Unterhalt abzugewinnen; hat er darüber hinaus Bedürfnisse, so benutt er eine besondere Geschicklichkeit seiner Sand oder einen Brobuktionsvorteil seines Wohnorts, der in Feld, Wald oder Wasser ihm entgegentritt, um ein spezielles Erzeugnis im Überfluß hervorzubringen: der eine Getreide, der andere Wein, der dritte Salz, der vierte Fische, ein fünfter Leinwand oder ein sonstiges Produkt des Sausfleißes. Auf

<sup>22)</sup> Bgl. unten Bortrag X.

biese Weise entstehen einseitig entwickelte Sonderwirtsschaften, welche auf den regelmäßigen gegenseitigen Austausch ihrer überschußprodukte angewiesen sind. Solcher Austausch bedarf zunächst nicht eines organisierten Handels. Wohl aber bedarf er leichterer Verkehrsformen, als sie das ältere Recht bot, und diese liesert die Ausbildung des Marktwesens, welche in der Hauptsache noch auf dem Boden der Hauswirtschaft sich vollzieht.

Markt ift das Zusammentreffen zahlreicher Räufer und Berkäufer an einem bestimmten Orte zu bestimmter Zeit. Mag derfelbe sich an Rultfeste und Bolksversammlungen anschließen, mag er ber gunftigen Verkehrslage folgen, immer ist er eine Gelegenheit, wo Produzent und Konsument mit ihren entgegengesetten Tauschbedürfnissen einander gegenübertreten, und er ist das in der Hauptsache bis auf den heutigen Tag geblieben. Markt und stehender Handel schließen einander aus. Wo es einen Berufsstand von Raufleuten gibt, braucht man feine Märkte; wo es Märkte gibt, braucht man keine Kaufleute. Rur da, wo ein Land begehrte Erzeugnisse nicht selbst hervorbringt und diese aus dem Auslande herzugeführt werden muffen, wird fich schon auf der Stufe der Hauswirtschaft dafür ein eigener Berufsstand bilden, der Aufkauf, Transport und Bertrieb jener Waren in seiner Sand vereinigt, für den letteren aber ebenfalls und fast ausschließlich die Berkehrsgelegenheit der Märkte benutt. So im griechisch-römischen Altertum und im frühern Mittelalter.

Was hat nun die Stadt an diesem Zustande geändert, und worin besteht die Wirtschaftsordnung, die wir als geschlossene Stadtwirtschaft bezeichnet haben?

Die mittelalterliche Stadt ist in erster Linie eine Burg, d. h. ein mit Mauer und Graben befestigter Ort, der den Bewohnern der umliegenden offenen Landorte als Juflucht dient. Jede Stadt setzt also einen Schutzverband voraus, der die ländlichen Ansiedelungen eines engeren oder weiteren Umkreises zu einer Art militärischer Ges

theinschaft mit bestimmten Rechten und Pflichten zusammenfügt. Alle diesem Verbande angehörenden Orte haben die Verpflichtung, die Vesesstigungswerke der Stadt durch gemeinsame Arbeitss und Gespannleistungen zu unterhalten und im Kriegsfalle mit gewassneter Hand zu verteidigen. Sie haben dasür das Recht, sich mit Weib und Kind, mit Vieh und Fahrhabe, so oft es not tut, hinter den Mauern zu bergen. Dieses Recht heißt Burgrecht, und der es genießt, ist ein Burger (burgensis).

Anfangs find die dauernden Ginwohner der Stadt auch hinsichtlich ihrer Beschäftigung in keiner Beise von den Bewohnern der Landorte unterschieden. Gie treiben Landwirtschaft und Vichzucht wie diese; fie nuten Bald und Waffer und Beide gemeinfam; ihre Bohnungen find, wie noch heute an der baulichen Anlage vieler alten Städte zu ersehen, Bauernhöfe mit Scheunen und Stallungen und weiten Hofraumen dazwischen. Aber ihr Gemeindeleben erschöpft sich nicht in der Regelung der Allmendnutung und in den sonstigen landwirtschaftlichen Interessen. Sie find ja sozusagen als eine stehende Besatzung in die Burg gelegt und haben reihum auf Türmen und Toren den täglichen Bachdienst zu verseben. Ber in der Stadt fich dauernd niederlassen will, muß darum nicht bloß Grundeigentum (zum mindesten ein Haus) besitzen, er muß auch mit Wehr und Sarnisch gerüftet fein.

Der Bachdienst und die durch das Burgrecht gebotene Beitläusigkeit der Stadtanlagen ersorderten eine größere Menschenzahl, und bald reichte die Feldmark nicht mehr aus, sie zu ernähren. Hier trat nun die vorhin beschriebene einseitige Fortbildung der Hauswirtschaften ins Mittel: die Stadt wurde der Sitz der Gewerbe und zusgleich der Märkte; auf diesen setzte der Bauer vom Lande auch fernerhin noch seine Uberschüsse ab und erward dafür von dem Stadtbewohner, was er nicht mehr selbst erzeugen konnte, was aber dieser jetzt ausschließlich oder sast ausschließlich hervorbrachte: Industrieprodukte.

Das Burgrecht ersuhr infolgedessen eine Erweiterung. Alle, welche es genossen, hatten Markt= und Zollfreiheit in der Stadt. Das Recht des freien Kauss und Verkauss auf dem städtischen Markte ist also ursprünglich ein Aussluß des Burgrechtes. Damit ist aus dem militärischen Schußverband eine territoriale Wirtschaftsgemeinschaft geworden, welche auf gegenseitigem direkten Austausche landwirtsschaftlicher und gewerblicher Produkte zwischen den jedessmaligen Erzeugern und Verbrauchern beruht.

Alle Besucher eines Marktes erfreuten sich — zweisels los schon in der vorstädtischen Periode — auf dem Hinsund Rückwege eines besonders kräftigen königlichen Schutzes, der sich auch auf den Markt selbst und den ganzen Marktsort ausdehnte. Dieser Marktsrieden hatte die Birkung, daß die Marktleute für die Dauer ihres Ausenthaltes in der Stadt gegen gerichtliche Versolgung wegen früher entstandener Schuldsorderungen sichergestellt, und daß Schädigungen, die ihnen an Leib und Gut zugesügt wurden, als qualisizierte Friedensbrüche mit doppelter Strase bedroht wurden. Die Marktleute heißen allgemein Kaufleute, mercatores, negotiatores, emptores. 23)

<sup>23)</sup> Die neuere Literatur über die Entstehung der deutschen Städteverfassung hat die fehr weite Bedeutung des Wortes Raufmann überfeben, und die gabllofen Städte, welche auf dem Boden bes Deutschen Reiches gegen Ende des Mittelalters bestanden, von Köln und Augsburg bis Medebach und Radolfzell, mit Raufleuten im modernen Ginne, alfo einem berufemäßig entwickelten Stande von Sandlern bevölkert bie man sich in der Regel noch als Großhandler vorzustellen pflegt. Die gange Birtichaftsgeschichte emport sich gegen diese Auffassung. 280mit haben benn biefe Leute gehandelt und womit haben fie ihre Waren bezahlt? Und erst der Sprachgebrauch! Das hervorstechendste Mertmal des Berufs-Raufmanns in feinem Berhaltnis jum Bublifum ift nicht feine Gewohnheit, zu kaufen, sondern zu verkaufen. Und doch ift ber mittelalterliche "Raufmann" nach dem Raufen benannt. Urfunden Ottos III. für Dortmund von 990 und 1000 sprechen von den emptores Trotmanniae, beren Recht (gleich bem von Koln und Maing) fur andere Städte als Mufter gelten foll, in demfelben Bufammenhang wie andere Urfunden von den mercatores oder negotiatores. Wenn 1075 der

Da die Bewohner der Stadt selbst vorzugsweise darauf angewiesen waren, auf dem Markte zu kaufen und zu verfaufen, so heftete sich der Rame der Markt- oder Raufseute in dem Make mehr an sie an. als die Bedeutung des Marktes für ihren Nahrungszustand zunahm. In demselben Make aber dehnte sich das Zufuhr= und Absatgebiet dieses Marktes weiter in das Land hinein aus. Es fiel nun nicht mehr mit dem Burgrechtsverband zusammen, dessen Bedeutung für die Landbevölkerung ohnehin mit der wachsenden Sicherheit bes ganzen Landes gegen äußere Einfälle sich hatte abschwächen muffen. Auf der andern Seite wurde mit der Runahme der Gewerbe die ganze Stadt, nicht bloß ber ursprünglich allein bafür bestimmte abgegrenzte Raum, zum Markte: der Marktfrieden wurde jum Stadtfrieden, und gur Aufrechterhaltung bes letteren murde die Stadt als besonderer Gerichtsbezirk aus dem Landrechtsverbande ausgeschieden. Es bildete sich Grundfat: "Städtische Luft macht frei", und damit entstand eine sozialrechtliche Kluft zwischen Bürger und Bauer, die man im XIII. und XIV. Jahrhundert vergebens durch das Aus- und Pfahlbürgertum zu überbrücken suchte. Der Name Bürger beschränkte sich schlieflich auf die anjäffigen Glieber ber Stadtgemeinde, und die Zeit gab diesem Namen einen rechtlichen und sittlichen Inhalt, in welchem die Staatsidee der alten Hellenen wieder lebendig geworden zu fein schien.

Ilns darf hier weder die Entwicklung der Stadtver-

Abt von Reichenau mit einem Federstrich die Bauern von Allensbach und ihre Nachsommen in Kausseute verwandeln kann (ut ipsi et eorum posteri sint mercatores), so ist keine Interpretationskunst der Welt imstande, das zu erklären, wenn man an den berufsmäßigen Händler denkt. Dennoch fällt Sieveking, Vierteljahrschrift für Sozials u. Wirrschaftsgeschichte II (1904), S. 191 si. in diesen alten Irrtum zurück. Er übersieht, daß in den Luellen unter dem "Kausmann" jeder, der mit seiner Ware zu Markte stand; verstanden wurde, einerlei, ob Bürger oder Bauer, Handwerker oder Händler, ja daß auch derzenige, welcher als Einkäuser den Markt besucht, dem Mittelalter als "Kausmann" gilt.

fassung mit ihrer genossenschaftlich abgestuften Selbstverwaltung noch die politische Machtstellung weiter beschäftigen, zu welcher die Städte in Deutschland, Frankreichund Italien im späteren Mittelalter gelangten. Wir haben es nur mit der ausgereisten wirtschaftlichen Organisation zu tun, deren Kernpunkte diese Städte bildeten.

Wenn wir eine Karte des alten Deutschen Reiches zur Sand nehmen und auf ihr die Orte bezeichnen, welchen bis zu Ende des Mittelalters Stadtrecht verliehen worden ift (es mögen ihrer etwa 3000 sein), so erblicken wir das ganze Land in Abständen von durchschnittlich 4-5 Wegstunden im Suden und Besten, von 6-8 Stunden im Norden und Often mit Städten überfaet. Nicht alle haben gleiche Bedeutung gehabt; aber alle waren doch zu ihrer Beit (oder bemühten sich wenigstens zu sein) die Mittelpunkte territorialer Wirtschaftsgebiete, welche ebenso ein für sich abgeschlossenes Leben führten wie früher der Fronhof. Um von der Größe dieser Gebiete eine Vorstellung zu gewinnen, denken wir uns das gesamte Territorium gleichmäßig auf die vorhandenen Stadtrechte verteilt. E3tommen dann im Südwesten von Deutschland durchschnittlich 2-21/, Quadratmeilen auf eine Stadt, im mittleren und nordwestlichen Deutschland 3-4, im östlichen 5-8. Stellen wir uns die Stadt immer im Mittelpunkte eines solchen Gebietsabschnitts vor, so überzeugen wir uns, daß fast überall in Deutschland der Bauer aus der entfernte= ften ländlichen Niederlassung den städtischen Markt in einem Tage erreichen und am Abend wieder daheim sein fonnte. 24)

<sup>24)</sup> Obwohl seit dem Mittelalter manche Orte ihr Stadtrecht versloren, andere dasselbe neu gewonnen haben, so gibt doch die Zahl der Orte, welche heute noch den Namen Stadt führen, eine ungefähr richtige Vorstellung. Im Durchschnitt kommen gegenwärtig auf eine Stadt Duadratkilometer: in Baden 132, in Württemberg 134, in Elsaß-Lotheringen 137, in Hessen 118, im Königr. Sachsen 105, in Hessen Nassaulta, in Bestellung 291, in Bestellung 291, in Königr. Bayern 328, in

Das ganze städtische Marktrecht, wie es in ästerer Zeit die Stadtherren, später die Stadträte geregelt haben, läuft auf die beiden Grundsähe hinaus, daß, soweit als irgend möglich, öffentlich und aus erster hand gekaust werden müsse, und daß alles, was in der Stadt selbst produziert werden könne, darin auch produziert werden folle. Der Handel mit einheimischen Industrieprodukten war jedermann, auch den Handwerkern selbst, untersagt; für die auswärtige Zusuhr war er nur dann gestattet, wenn sie bereits zu Markte gestanden hatte und unverkaust geblieben war. Das Ziel war immer die reichliche und preiswürdige Bersorgung der einheimischen Konsumenten und die volle Bestiedigung der fremden Kunden des städtischen Gewerbes.

Zufuhr- und Absatgebiet des städtischen Marktes sielen zusammen. Die Bewohner der Landschaft brachten Lebens- mittel und Rohstosse herein und kauften für den Erlös die Arbeit des städtischen Handwerkers, entweder unmittelbar in Gestalt des Lohnwerks oder mittelbar in Gestalt fertiger Produkte, die vorher stückweise bestellt oder auf dem offenen Markte am Stande des Preiswerkers entnommen wurden. Bürger und Bauer standen so in einem gegenseitigen Kundenverhältnis: was der eine erzeugte, brauchte immer wieder der andere, und ein großer Teil dieses Wechselsverkehrs vollzog sich ohne das Dazwischentreten des Geldes, oder so, daß das Geld nur zur Ausgleichung der Wertsunterschiede herangezogen wurde.

Das städtische Hand werk hatte ein ausschließliches Absahrecht auf dem Markte. Handwerksprodukte aus fremden Städten wurden nur dann zugelassen, wenn das

hannover 341, in Schleswig-Hosstein 350, in Pommern 412, in Westpreußen 473 und in Ostpreußen 552. — Das Stadtgründungssieber,
das im Mittelalter bei vielen Territorialherren bevbachtet werden kann,
hat lebensunfähige Städte genug ins Dasein gerusen. Bekanntlich verbietet der Sachsenspiegel: "Man enmuz cheinen markt buwen deme
'andern einer mile nah." Beiste III, 66 § 1.

betreffende Gewerbe in der Stadt teine Bertreter hatte. Sie pflegten von den auswärtigen Erzeugern an den Sahrmärkten zum Berkauf gebracht zu werden, und an diefer einen Stelle greifen wohl die verschiedenen städtischen Marktgebiete in einander über. Aber, was das wesentliche ift: der direkte Absatz des Produzenten an den Konsumenten ift auch hier gewahrt, und es find Ausnahmefälle. Bar ein Gewerbe in der Stadt nicht vertreten, das feinen Mann dort hätte nähren können, so berief der Rat einen geschickten Meister von außen und bewog ihn durch Steuererlaß und andere Vorteile zur Ansiedlung. Brauchte er arößeres Anlagekapital, so trat die Stadtgemeinde selbst ins Mittel, baute Berkftätten und Berkaufsläden, legte Mühlen, Schleifwerke, Tuchrahmen, Bleichen, Färbehäuser, Walkmühlen u. dgl. auf ihre Kosten an — alles in der Abficht, möglichste Bielseitigkeit ber Bedarfsbedung burch einheimische Produktion zu gewährleisten.

Mußte an sich schon der direkte Berkehr des Handwerkers mit dem Berbraucher seiner Erzeugnisse das Gefühl der persönlichen Berantwortung in dem ersteren rege erhalten, so suchte man dieses ethische Moment doch noch durch besondere Magnahmen zu ftarten. Das handwert ift ein Amt, das zum allgemeinen Besten verwaltet werden muß. Der Meister soll "gerechte" Arbeit liefern. Soweit der Handwerker den Runden noch mit seiner persönlichen Arbeitskraft zur Berfügung steht, sett man ihm eine Tare für das, was er auf der Stör an Taglohn und Kost beanspruchen darf. Wo ihm der Rohstoff vom Besteller ins Haus gegeben wird (3. B. bei Kannengießern das Zinn, bei Goldschmieden das Silber und Gold, bei Webern das Garn), forgt man, daß er nicht verfälscht werde. dagegen der Handwerksmann den Stoff liefert, find öffent= liche Berkaufsstellen auf bem Markte, um die Kirchen, an den Toren, in einzelnen Straßen errichtet, die oft auch als Berkstätten dienen (Brottische, Fleischbanke, Gewandhäufer, Tuchgaben, Kürschnerlauben, Schubbante ufm.). E3

ift Marktregel, daß die Berkäufer besfelben Produktes nebeneinander in gegenseitigem offenen Wettbewerb und unter der Abermachung der Marktmeister und Schaubeamten feilhalten, und diese Regel dehnt sich auch insofern auf die Handwerker aus, welche bloß in ihren Säufern auf Bestellung arbeiten, als fie meift in der gleichen Strafe nebeneinander wohnen. Manche Städte haben bis auf den heutigen Tag die Erinnerung an diesen Zustand in den Ramen ihrer Straffen erhalten (Schufter-, Gerber-, Weber-, Böttcher-, Fleischer-, Fischergaffen), von denen viele direft auf den alten Marktplat ausmünden. Go er= ichien auch äußerlich der größte Teil der Stadt oder gar bieje im gangen als ein großer Markt. Dag außerbem die vielsachen Borschriften über den zu verwendenden Rohftoff, das Arbeitsverfahren, die Länge und Breite der Tücher und dirette Preisregulierung jum Schute des Konfumenten dienen mußten, ift befannt.

Wie der städtische Produzent in Stadt und Bannmeile ein ausschließliches Absatzecht für seine Handwerksarbeit, so hat der städtische Konsument innerhalb dieses
Gebietes ein ausschließliches Kausrecht auf die fremde
Zusuhr. Das letztere kann freilich nur Birkung haben,
wenn die Zusuhr auch wirklich zu Markte kommt und
hier die gehörige Zeit seilsteht. Damit dies geschieht, ist
das Stapelrecht eingesührt, der Borkauf in den Landorten
oder vor den Stadttoren verboten, der Berkauf an Wiederverkäuser, Handwerfer und Fremde nur gestattet, nachdem
die Konsumenten befriedigt sind, und auch hier gewöhnlich
mit der Einschränkung, daß den letzteren auf Berlangen
Unteil gegeben werden muß, endlich die Wiederaussuhr
einmal eingebrachter Marktgüter untersagt oder nur nach
dreitägigem vergeblichen Feilhalten gestattet.

Immer aber waltet gegen den frem den Verstäufer ein tiefgewurzeltes Mißtrauen ob. Diesem versdankt die eigentümliche Art der Tauschvermittlung durch, obrigkeitliche Unterkäuser, Wesser und Vieger ihr Tasein.

Seute kontrolliert ber Staat durch Giche und polizeiliche Revisionen Maß und Gewicht und überläßt es den Tauschluftigen felbit, fich gegenseitig zu finden. Im Mittelalter fehlten die technischen Mittel zur Herstellung vollkommener Mage und zu beren Sicherung. Wurden doch gewöhnliche Kelbsteine (auf der Frankfurter Messe sogar Holzklöte noch im XV. Jahrh.) als Gewichte benutt. Um dennoch eine sichere Bestimmung der ausgetauschten Gütermengen zu erzielen, entzog man den Beteiligten die Sandhabung der Mage und legte fie in die Sande besonderer Beamten. die bei jedem Verkaufe eines Fremden herangezogen werden mußten. Das Amt dieser Unterkäufer war es, Räufer und Berkäufer zusammenzubringen, bei der Preisbestimmung zu vermitteln, die Ware auf etwaige Fehler zu prufen, bem Käufer auszusuchen, soviel er gekauft hatte, und für Die richtige Lieferung beforgt zu fein. Eigene Geschäfte waren dem Unterfäufer verboten; er durfte nicht einmal von dem fremden Berkäufer, den er zu beherbergen pflegte, unverkauft gebliebene Warenreste bei der Abreise erwerben.

Dieses System des direkten Austausches findet sich, bis auf die seinsten Einzelheiten durchgebildet, wenn auch mit manchen lokalen Besonderheiten, in allen mittelalterlichen Städten. Man muß daraus schließen, daß die tatsächlichen Berhältnisse, denen seine Grundgedanken entsprungen sind, zwingender Ratur waren. Wie weit es wirklich durchs führbar war, läßt sich nur übersehen, wenn wir die Frage beantworten können, wie weit der Hand el dabei Kaum gesunden hatte.

Außer Zweisel steht, daß es in den Städten einen ansässigen Kleinhandel gab. Zu ihm gehörten alle, welche "Pfennwerte verkausen für den armen Mann". Um daß zu verstehen, muß man sich gegenwärtig halten, daß wohlhabende Leute auf den Wochen- und Jahrmärkten direkt ihren Bedarf von den fremden Marktleuten zu kausen pflegten. Der Arme konnte sich nicht auf längere Zeit verssorgen; er lebte, wie heute noch, "auß der Hand in den

Mund". Für ihn übernahm darum ber Kleinhändler bas halten von Borräten zum allmählichen Verschleiß.

Man fann drei Gruppen solcher Aleinhändler untersicheiden: Krämer, Hoden und Gewandschneider oder Gadensleute. Die letzteren waren in der früheren städtischen Zeit die angesehensten, da es in vielen Städten keine einheimische Wollweberei gab. Mit dem Heranwachsen einer solchen wurde ihre Tätigkeit auf den Bertrieb der seineren niederständischen Tücher, der Seidens und Baumwollstoffe besichränkt, oder sie machten im Kaushause den Webern Platz.

Der Großhandel war ausschließlich Wander- und Markt- oder Meghandel, und die meisten Städte werden bis zum Ende des Mittelalters anfässige Raufleute, die ben Großhandel ständig und ausschließlich ausübten, nicht in ihren Mauern gesehen haben. Ihm unterlagen nur Güter, welche in dem nähern Zusuhrgebiet einer Stadt nicht erzeugt wurden. Ich weiß deren nur fünf zu nennen: 1. Gewürze und Südfrüchte, 2. getrocknete und gefalzene Fische, welche damals allgemeines Volksnahrungsmittel waren, 3. Belge, 4. feine Tücher, 5. für die norddeutschen Städte: Bein. In einzelnen Teilen Deutschlands dürfte auch das Salz hierher zu rechnen sein. Meift aber pflegte das der Rat im großen direkt von den Produktionsstätten zu beziehen, es in eigenen Salzhäusern niederzulegen und mit einem Monopolaufichlag ben hoden ober Salgftößern gegen Berschleifigebühr in Bertrieb zu geben. Die fremden Großhändler 25) durften gewöhnlich ihre Waren nur in

<sup>25)</sup> Auch G. v. Besow jucht jest in den Ihb. f. ND. u. Stat. 3. F. Bd. XX (1900), S. 1 ff. nachzuweisen, daß es im Mittelaster einen Größfausmannsstand nicht gegeben habe; das Charafteristische jür diese Periode sei die Berbindung von Größ- und Aleinhandel in einer Person. Er tadelt deshalb den Gebrauch des Bortes Größ- händler an dieser Stelle, ohne beweisen zu können, daß es überhaupt Größhändler, die nicht zugleich Aleinhändler gewesen seien, nicht gegeben habe. Bgl. F. Keutgen, Der Größhandel im MU. in d. Pansischen Geschichtsbl. 1901, S. 67 ff. und gegen diesen wieder Bestow, Histor. Zischen Re. F. Bb. LV, S. 455 ff.

ganzen Gebinden oder nicht unter einer bestimmten Gewichtsmenge (bei Spezereien z. B. nicht unter  $12^{1/2}$  Pfd.). verkaufen. Den Verschleiß besorgten dann die ansässigen Krämer und Hocken. Das gleiche gilt auch von manchen großen Produzenten, wie z. B. den Hammerschmieden, die das Eisen, das sie nicht an Schmiede und Private hatten absehen können, an die Eisenmenger verkausen durften.

Läßt sich auch das Zufuhr= und Absatgebiet des. Marktes einer mittelalterlichen Stadt nicht topographisch. genau abgrenzen, da es für verschiedene Marktgüter natur= gemäß verschiedene Ausdehnung hatte, so war dasselbenichtsbestoweniger im wirtschaftlichen Sinne ein geschlosse= nes Gebiet. Jede Stadt bildete mit ihrer "Landschaft" eine autonome Wirtschaftseinheit, innerhalb deren sich der ganze Kreislauf des ökonomischen Lebens nach eigener Norm selbständig vollzog. Diese Norm ift gegeben durch cigne Münze, eignes Maß und Gewicht für jedes städtische Wirtschaftsgebiet. Das Verhältnis zwischen Stadt und Land ist tatfächlich ein Zwangsverhältnis wie zwischen Saupt und Gliedern und offenbart ftarte Reigungen, fich auch zu einem rechtlichen Zwangsverhältnis auszuwachsen. Die Bannmeile, die bereits vorkommenden Aus- und Ginfuhrverbote, die Differentialzölle, die Erwerbung eigner Territorien durch die größeren Städte weisen deutlich. barauf hin.

Soviel man auch gegen die Herleitung der Stadtversassung aus der Hofversassung einwenden kann, die Wirtschaftsordnung der Stadt ist nur als Fortbildung der Fronhofsordnung recht zu verstehen und zu erklären. Was in dieser bloß in Reimpunkten und Ansähen vorhanden war, hat sich zu sertigen Organen und Organspstemen außgewachsen; was in der geschlossenen Hauswirtschaft in primitiver Ungestalt beisammen lag, ist auf dem Wege der Teilung und Verselbständigung auseinandergetreten. Die
gebundene Arbeitsteilung des Fronhofs hat sich zu einer
freien Produktionsteilung zwischen Bauern und Bürgern

und bei letteren wieder zu einer bunten Mannigfaltigfeit von Berufsarten entfaltet. Der hauswerksarbeiter des Fronhofs ift zum Lohnhandwerker geworden und erlangt mit der Beit gum eignen Berfzeug auch eigne Betriebsmittel. Die Nabelichnur ift zwijchen Bof- und Dubnerwirtichaft zerichnitten; die Sonderwirtichaften haben eignes Leben gewonnen; der Berkehr unter ihnen regelt sich nicht mehr nach dem Bringip der generellen, jondern nach dem der iveziellen Entaeltlichkeit von Leistung und Gegenleiftung. Freilich haben fie fich auch in der Stadt noch nicht völlig vom Boden losgelöft; die Produttion ftedt noch tief in den Gesseln der Saushaltung; aber es haben sich Die Berufe Des Landwirts, des Sandwerfers, Des Sand-Iers gebildet, welche die Birtichaften und das Leben ihrer Träger in eine bejondere Richtung gelentt haben. Die Gefellichaft hat fich differenziert; es bestehen jest Etande, die es vorher nicht gab.

Der ganze wirtschaftliche Erscheinungsfreis ist gegenüber der geschlossenen Hauswirtschaft reicher und mannigfaltiger geworden; die Sonderwirtschaften sind an Menschenzahl kleiner; sie sind von einander abhängig; sie übernehmen gewisse Funktionen für einander; der Tauschwert dringt bereits bestimmend in ihr inneres Leben ein. Aber die Produktionsgemeinschaft fällt noch immer mit der Konsumtionsgemeinschaft zusammen: auch die sremden Gehilsen des Handwerkers und selbst des Händlers sind Glieder seines Haushaltes, seiner Disziplinargewalt unterworsen. Er ist ihr Herr, sie seine "Knechte".

Noch immer verläßt der größte Teil der Güter die Wirtschaft nicht, in der er entsteht. Ein kleinerer Teil tritt auf dem Bege des Tausches in andere Birtschaften über; aber der Beg, den er zurücklegt, ist ein sehr kurzer: vom Erzeuger zum Verbraucher. Es gibt keinen Güter- um lauf. Ausgenommen sind die wenigen Artikel des auswärtigen Pandels und die Piennwerte; nur sie werden Baren; nur sie müssen mehrsach die Geldsorm durch-

Taufen, ehe sie in dem Haushalt ihre Bestimmung erfüllen. Aber es handelt sich hier um eine Ausnahme von dem System des direkten Austausches, nicht um ein konstitutives Element der ganzen Birtschaftsordnung.

Sind auch volkswirtschaftliche Arbeitsteilung und Berussgliederung jest vorhanden, so gibt es doch noch keine stehenden Unternehmungen und kein Unternehmungskapital. Höchstens ließe sich von Handelskapital sprechen. Das Handwerk ist übernehmen von Arbeit, kein Unternehmen. In der Form der Stör und des Heimwerks ist es sast kapitallos. Es verkörpert Arbeit gegen Lohn in fremdem Material, und auch wo der Handwerker bereits mit eignen Betriebsmitteln arbeitet, vollzieht sich die Werterhöhung des Produktes nicht in der Weise, daß dasselbe in der Fabrikation sortgesetzt neue Kapitalteile einschluckt, die ihrem Eigentümer Profit bringen, sondern so, daß Arbeit in ihm investiert wird, die direkt im Verkausspreise ihre Vergeltung sindet.

Außerordentlich gering ist auch die Menge des Leihund Nutstapitals. Ja man kann zweiseln, ob im mittelalterlichen Berkehr überhaupt von Areditgeschäften gesprochen werden kann. Das Jugendalter der Tauschwirtschaft hängt am Bargeschäft; es gibt nicht, wo nicht zugleich präsenter Gegenwert genommen werden kann. Fast
das ganze Areditwesen kleidet sich in die Form des Aauses.
So schon bei der bäuerlichen Erbleihe und der Bergabung
kädtischer Bauplätze gegen Grundzins, wo das Gut als
Aauspreis für die Jinsberechtigung erscheint. 26) Ferner
bei der älteren Satung, wo das dem Geldgeber zur Autung
überlassene Grundstück als vorläusiger Gegenwert in die
Gewere des "Cläubigers" übergeht und ihm verfällt,
wenn der Schuldner das Darlehen nicht zurückzahlt. Wirt-

<sup>26)</sup> Bgl. zu dem ganzen Abschnitt die lichtvollen Darlegungen von A. heuster, Institutionen des deutschen Privatrechts II, S. 128 ff. und Ruste, Das Schuldenwesen der deutschen Städte im Mittelalter (Ergänzungsheft XII zur Itschr. f. d. ges. Staatsw.).

ichaftlich unterscheibet fich biefer Berkehrsatt in teiner Beise von dem Berkauf auf Biederkauf, und es ift anerfannt, daß auch ein juristischer Unterschied zwischen beiden faum mehr aufzufinden ift. Den gleichen Charafter trägt bas gebräuchlichste städtische Areditgeschäft: der Rentenoder Gültkauf, den schon der Name als Raufgeschäft erweist. Preisaut ist das hingegebene Kapital, Tauschgut ist das Recht auf den Bezug einer jährlichen Rente, welche der Empfänger des Kapitals auf ein ihm gehöriges Haus mit ber Wirkung einräumt, daß der jedesmalige Gigentümer besselben die Rente abzuführen hat. Die Rente trägt Reallastcharakter und ist zuerst unablösbar; der Berpflichtete haftet für fie mit dem Saufe oder Grundstück, auf dem fie liegt, nicht auch mit seinem übrigen Bermögen. Rentenberechtigte hat den gezahlten Raufpreis definitiv aufgegeben; der Rentenbrief, der zum Bezug der Rente berechtigt, tann in formlofer Beise wie ein Inhaberpapier übertragen werden. Es ist also jede persönliche Beziehung ausgetilgt, und es fehlt das Moment des Bertrauens, das dem Aredit eigentümlich ift. Denfelben Charatter trägt die Wiederkaufsgülte; fie ist Rentenverkauf mit Borbehalt des Rücktaufs.

Wie im Immobiliarverkehr, so ist auch im Mobiliarverkehr das Kreditgeschäft nur eine "Abschwächung des
Bargeschäfts". Die Pfandsicherung ist, wie Heuster
sagt, eine provisorische, seitens des Schuldners noch auslösbare Ersapleistung (Verfallpsand), nicht eine eventuell
vom Gläubiger in Anspruch zu nehmende und durch Versilberung zu realisierende Deckung (Verkausspfand). Das
Pfandleihgeschäft der Juden 27) ist tatsächlich gleichbebeutend mit dem modernen Kückausshandel, und der
"Warenkredit", den heute Handwerker und Krämer gewähren, kleidet sich im Mittelalter in die Form des Kauses
gegen Pfand. 28) Hält man damit zusammen, daß auch

<sup>27)</sup> Bgl. meine Bevölkerung von Frantf. I, S. 573 ff.

<sup>28)</sup> Bgl. Stieda, Ihb. f. ND. u. Stat. XXVII, S. 104.

beim damaligen Personalkredit fast immer der Schuldner sich dem Pfandrecht des Gläubigers vertragsmäßig zu unterwersen hatte, daß er meist nur unter vielsacher Bürgschaft, mit Verpflichtung zum Einlager und ähnlichen lästigen Bedingungen Geld erhalten konnte, daß der Gläusbiger sich obendrein vorbehielt, das Geld im Verzugsfalle zu Schaden des Schuldners bei Juden aufzunehmen, daß die Mitbürger oder hintersassen des semuleners sür die Forderung gepfändet werden konnten, so überzeugen wir uns leicht, daß von einem Areditwesen im modernen Sinne in der mittelalterlichen Stadtwirtschaft nicht die Rede sein konnte. 29)

3wei Dinge muffen auf diesem Gebiete den an den Rategorien der modernen Volkswirtschaft geschulten Ropf besonders befremden; die Häufigkeit, mit der unkörperliche Sachen ("Berhältnisse") zu wirtschaftlichen Gütern werden und dem Berkehre unterliegen, und ihre verkehrerechtliche Behandlung als Immobilien. An ihnen ist so recht zu sehen, wie die beginnende Tauschwirtschaft den Spielraum, den ihr die damalige Produktionsordnung versagte, da= durch zu erweitern suchte, daß sie in täppischem Zugreifen fast alles zum Berkehrägut machte und so die Sphäre bes Privatrechts ins Ungemessene ausdehnte. Was hat man im Mittelalter nicht verliehen, verschenkt, verkauft und verpfändet! Die herrschaftliche Gewalt über Länder und Städte, Grafschafts= und Bogteirechte, Cent= und Gau= gerichte, firchliche Bürben und Patronate, Bannrechte, Fähren und Wegerechte, Münze und Boll, Sagd- und

<sup>29)</sup> Eine frappante Ahnlichkeit mit dem mittelalterlichen hat das griechische Kreditwesen und seine Rechtsformen. Auch dei diesem klauf und Darlehen in einander über, und die Sprache ist nicht dazu gelangt, die Begriffe kausen, verpfänden, pachten, dingen scharf zu scheisden. Das griechische Psandrecht stimmt in allen wichtigeren Punkten mit dem älteren deutschen überein. Bgl. K. H. Hermann, Lehrbuch der griech. Privataltertümer mit Einschluß der Rechtsaltertümer § 67 und 68. Auch die altrömische fiducia und ihre Fortentwicklung zum pignus kann vergleichsweise herangezogen werden.

Fischereigerechtsame, Beholzungsrechte, Zehnten, Fronden, Grundzinsen und Renten, überhaupt Reallasten jeder Art. Wirtschaftlich betrachtet teilen alle diese Rechte und "Berhältnisse" mit dem Grund und Boden die Eigentümlichteit, nicht von dem Orte ihrer Ausübung entsernt und nicht beliebig vermehrt werden zu können.

Einkommen und Vermögen haben sich auch auf dieser Entwicklungsstuse noch nicht klar von einander abgeschieden. Als im Jahre 1451 in Basel der "neue Pfundszoll" eingeführt wurde, schrieb man vor, daß er gezahlt werden müsse: 1. vom Kauspreise der Handelswaren, 2. von den Kapitalien, die im Gülts oder Kentenkauf angelegt würden, und 3. von den vereinnahmten Kenten. 30) Von jedem Pfund waren 4 Pfennig zu entrichten, einerlei, ob es als Kauspreis oder als Kapital oder als Zins die Hand gewechselt hatte. Im ersten Fall handelte es sich nach unserer Terminologie um Koheinkommen, im zweiten um Vermögen, im dritten um reines Einkommen, und doch werden alle drei Fälle gleich behandelt. 31)

Immerhin treten zwei unserer modernen Einkommenskategorien jetzt deutlicher hervor: die Grundrente und der Lohn. Der letztere hat freilich einen eigentümlichen Charakter; er ist Handwerkslohn: der Entgelt für die Rutzung der Arbeitskraft des Handwerkers von seiten des Konsumenten, nicht, wie heute, der Preis, den der Unternehmer dem Lohnarbeiter zahlt. Allerdings sinden sich auch schon Keime des letzteren in dem geringen Gelblohn, welchen der Handwerker neben der freien Verpslegung seinem Gesellen verabfolgt und welcher es diesem ermöglicht, einen beschränkten Teil seines Bedarfs frei zu gestalten. Unter-

<sup>30)</sup> Bgl. Schönberg, Finanzverhältnisse ber Stadt Basel im XIV. und XV. 3h., S. 267.

<sup>31)</sup> Ahnliche Beispiele in meiner Abhandlung über zwei mittelsalterliche Steuer-Ordnungen: Aleinere Beiträge zur Geschichte von Doszenten ber Leipziger Hochschule. Festschrift zum dritten historikertage. Leipzig 1894, S. 123 ff.

nehmergewinn tritt nur im Handel auf, ist also, wie dieser, Ausnahme und dazu wegen beffen Berbindung mit dem Transport weit stärker mit Elementen des Arbeitslohns burchsett als ber heutige Sandelsgewinn. Der Bins nimmt in der Regel den Charafter der Grundrente an, und dasfelbe gilt von den mancherlei "Gefällen" aus den dem Ber= fehre unterliegenden Rechtsverhältnissen. Da die Kredit= geschäfte in der Regel sich in die Form von Raufgeschäften fleiden, so bedeuten sie für den Gläubiger die definitive Singabe eines Teils seines Bermögens, um ein jährliches Einkommen oder eine fortgesette Rutung zu empfangen (Kanon bei der Erbleihe, Naturalertrag des gesetten Grund= ftud's bei ber Satung, Grundzins, Rente beim Gultkauf). Auf dieser Grundlage entsteht auch der älteste Zweig der Personalversicherung und zugleich die Hauptform des öffent= lichen Rredits: die Bestellung von Leibrenten. Die in den Einzelwirtschaften angesammelten Barvorräte werden also zum größten Teile im Grund und Boden immobilifiert, oder sie gehen in den öffentlichen Saushalt über, um aus diesem in Gestalt von Konsumtionsquoten an ihren frühe= ren Eigentümer zurückzugelangen, mit deffen Sinscheiden sie verschwinden.

Der öffentliche Haushalt trägt noch immer vorwiegend privatwirtschaftlichen Charakter: Einnahmen aus Domänen, Regalien, Zehnten, Fronden, Diensten, Grundzinsen, Gebühren wiegen im Staat, Einnahmen aus dem Marktwerkehr und Konsumsteuern 32) in den Städten vor. Die einzige direkte Steuer ist noch immer die Bermögenssteuer, hier und da mit Elementen der Einkommensbesteuerung vermischt. Sie wird zwar häusiger als in der vorigen Periode, immer aber noch nicht regelmäßig erhoben.

Die wirtschaftliche Herrschaft der Städte über das

<sup>32)</sup> Ungelber! Sprachlich bemerkenswert ist der Gegensat von Ungeld und Geld. Letteres ist der allgemeine Ausdruck für die Kaufrente. Geld ist also eine vergoltene, Ungeld eine nicht vergoltene jährliche Einnahme.

umliegende Land hat sich in Deutschland nur an einzelnen Stellen zu einer politischen Berrichaft emporgeschwungen. In Italien hat die gleiche Entwicklung zur Ausbildung einer städtischen Thrannis geführt; in Frankreich sind die Anfänge zur Autonomie freier städtischer Kommunen von den Königen mit Silfe des Jeudaladels früh niedergetreten Das tam daher, daß in Deutschland wie in Frankreich alles, was außerhalb der städtischen Mauern lag, von lehensrechtlichen Bildungen überdeckt mar. großen Grundherrschaften hatten allerdings die Gelbitbewirtschaftung ihrer Fronhöfe längst aufgegeben; ihr Grundbesitz war für den Herrn, ähnlich wie der städtische Grund= und Säuferbesit für die Geschlechter, zur bloken Rentenquelle geworden. Aber ihre anfängliche wirtschaftliche Macht war zu einer politischen Macht, aus den Grundherren waren Landesfürsten geworden, und im Laufe dieses Umwand= lungsprozesses war eine vielverzweigte neue Klasse kleiner adliger Grundherren entstanden, deren Interesse an das ber Fürsten geknüpft und ein rein agrarisches war. Daber in Deutschland jener icharfe Rampf zwischen Burgertum und Abel, der die letten Jahrhunderte des Mittelalters erfüllt und in dem die Städte zwar für sich ihre zum größten Teil durch Rauf und uneingelöste Pfandschaft von ben Stadtherren erworbene politische Autonomie behaupten, in dem es ihnen aber nicht gelingt, den Bauernftand ben Keudalgewalten zu entreißen.

Man kann darum sagen, daß die stadtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Frankreich unvollendet blieb, daß ihr nicht gelang, was die kräftigsten Bildungen aus der Periode der geschlossenen Hauswirtschaft tatsächslich erreicht hatten: das wirtschaftliche Machtgebiet zum staatlichen Dasein zu erheben. Und es war vielleicht ein Glück für uns. In Italien hat das städtische Kapital weitshin den Bauer expropriiert, um ihn als elenden Halbspächter bis auf den heutigen Tag auszusaugen; in Deutschsland hat ihn zwar der Adel zum Leibeigenen herunterzus

drücken vermocht; aber der hier zuerst im Landesfürstens tum sich durchsetzende Staatsgedanke hat zu verhüten verstanden, daß er zum Proletarier geworden ist.

## 3. Die Bolkswirtschaft.

Die Ausbildung der Bolkswirtschaft ist im wesentlichen eine Frucht der politischen Zentralisation, welche gegen Ende des Mittelalters mit der Entstehung territorialer Staatsgebilde beginnt und in der Gegenwart mit der Schöpfung des nationalen Einheitsstaates ihren Abschluß sindet. Die Zusammenfassung der wirtschaftlichen Kräfte geht Hand in Hand mit der Beugung der politischen Sonderinteressen unter die höheren Zwecke der Gesamtheit.

In Deutschland sind es die größeren Territorialfürsten, welche die moderne Staatsidee im Kampse mit dem Landsadel und den Städten zum Ausdruck zu bringen suchen — freisich vielsach unter großen Schwierigkeiten, namentlich wo die Territorien arg zersplittert waren. Schon seit der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts bemerken wir hier mancherlei Anzeichen eines engeren wirtschaftlichen Zusammenschlusses: die Schaffung einer Landesmünze an Stelle der vielen städtischen, den Erlaß von Landesordnunsgen über Handel, Märkte, Gewerbebetrieb, Forstwesen, Bergwerke, Jagd und Fischerei, die allmähliche Ausbildung des fürstlichen Privilegiens und Konzessionswesens, den Erlaß von Landrechten, welche größere Kechtseinheit hersbeisührten, die Entstehung eines geordneten Staatshausshaltes.

Während aber in Deutschland noch Jahrhunderte lang die landschaftlichen Interessen vorwiegen und an diesen die Anstrengungen, welche die Reichsgewalt in der Richtung einer nationalen Wirtschaftspolitik machte, kläglich scheiterten, sehen wir die westeuropäischen Staaten: Spanien, Portugal, England, Frankreich, die Riederlande seit dem XVI. Jahrhundert auch schon äußerlich als einheitliche

Wirtschaftsgebiete dadurch hervortreten, daß sie eine frastvolle Kolonialpolitik entsalten, um die reichen Hilfsquellen der neuerschlossenen überseeischen Gebiete sich zunuße zu machen.

In allen diesen Ländern tritt, wenn auch in berichiedener Stärke, der Kampf mit den Sondergewalten bes Mittelalters hervor: dem großen Abel, den Städten, Provinzen, geistlichen und weltlichen Korporationen. Zunächst handelt es sich ja gewiß um Bernichtung der selbständigen Areise, welche sich der politischen Zusammenfassung hem= mend in den Weg stellten. Aber im tiefsten Grunde der Bewegung, welche zur Ausbildung des fürstlichen Absolutismus führte, schlummert doch der weltgeschichtliche Gedanke, daß die neuen größeren Kulturaufgaben der Mensch= heit eine einheitliche Organisation ganzer Bölker, eine große schendige Interessengemeinschaft erforderten, und biese fonnte erst auf dem Boden gemeinsamer Wirtschaft erwachsen. Jeder Teil des Landes, jede Gruppe der Bevölke= rung mußte für den Dienst des Ganzen diejenigen Aufgaben übernehmen, welche sie ihrer Kultur und Natur= anlage nach am besten zu erfüllen imstande waren. Es bedurfte einer durchgreifenden Teilung der Funktionen, einer die ganze Bevölkerung umfassenden Berufsgliederung, und diese lettere sette wieder ein reich entwickeltes Berfehrswesen und einen lebendigen Güteraustausch unter der Bevölkerung voraus. Ging im Altertum alles wirtichaft= liche Streben auf in dem einen Ziele der autonomen Bedürfnisbefriedigung des Hauses, im späteren Mittelalter in der Berforgung der Stadt, fo bildet fich jest ein überaus fompliziertes und funftvolles Shitem nationaler Bedürfnisbefriedigung.

Die Durchführung dieses Shstems ist vom XVI. bis XVIII. Jahrhundert das Ziel der Wirtschaftspolitik aller vorgeschrittenen europäischen Staaten. Die Maßregeln, welche zur Erreichung des Zieles angewendet wurden, sind saft in allen Einzelheiten der städtischen Wirtschaftspolitik

bes Mittelalters nachgebildet,33) nur daß nunmehr der "Landesvater" an die Stelle des Stadtrats getreten ift. an Stelle der ökonomischen Kirchtumspolitik die Fürsorge für die Gesamtheit der "Landeskinder". Jene Regeln werben gewöhnlich unter dem Namen des Merkantil= ihftems zusammengefaßt. Man hat das lettere lange als ein theoretisches Lehrgebäude angesehen, das in dem Grundsake gipfle, daß der Reichtum eines Landes in der Summe des baren Geldes bestehe, die sich innerhalb seiner Grenzen befinde. Heute ift diese Auffassung wohl allgemein aufgegeben. Der Merkantilismus ift fein totes Dogma, sondern die lebendige Praris aller bedeutenden Staat3= männer von Karl V. bis auf Friedrich den Großen. Seine thpische Ausprägung hat er in der Birtschaftspolitik Colberts gefunden. Die Aufhebung oder Ermäßigung der Binnenzölle und Wegegelber, die Einführung eines einheitlichen Grenzzollinftems, die Sicherung der Berforgung bes Landes mit notwendigen Rohstoffen und Nahrungsmitteln durch Ausfuhrerschwerungen und durch Regalifie= rung der Naturschäte, die Beförderung der großen Industrie burch Anpflanzung neuer Gewerbezweige, durch Staats= unterstützung und technische Reglementierung derselben. durch zollpolizeiliche Fernhaltung fremder Konkurrenz, die Unlegung von Runftstragen, Ranalen, Seehafen, die Bestrebungen zur Vereinheitlichung des Maß- und Gewichtswesens, die Regelung des Handelsrechtes und des fommerziellen Nachrichtendienstes, die Pflege der Technik, der Runft und Wiffenschaft in eigenen Staatsanstalten, die Ordnung des Staats- und Kommunalhaushaltes, die Beseitigung der Ungleichheiten in der Steuerbelastung alles dies diente dem einen Zwecke, eine nach außen ab= geschlossene Staatswirtschaft 3U welche alle Bedürfnisse der Staatsangehörigen durch die

<sup>33)</sup> Für die deutschen Territorien ist die betreffende Entwicklung vorstrefslich dargestellt von Schmoller im Ihb. f. Gesetzgeb., Berw. u. Bolksw. VIII (1884), S. 22 s.

nationate Arbeit zu befriedigen imstande sei und durch einen lebhasten Berkehr im Innern alle natürlichen Silfsmittel des Landes und alle individuellen Kräfte des Bolkes in den Dienst des Ganzen stelle. Man hat über der dem "Colbertismus" eigenen Begünstigung des auswärtigen Handels, der Marine, des Kolonialwesens nur zu ost übersehen, daß diese Maßnahmen auch die inneren Silsskräfte des Landes verstärkten, und daß die Handelsbilanzstheorie in einer Zeit zur Notwendigkeit wurde, wo der Übergang von der noch immer vorwiegenden Eigenproduktion zur allgemeinen Tauschwirtschaft die Bermehrung der baren Umsaussmittel zur unerläßlichen Boraussetzung hatte.

Freilich darf man neben den vom Staate ergriffenen Maßregeln auch die jozialen Kräfte nicht außer acht lassen, welche in gleicher Richtung wirkten. Dieselben nahmen naturgemäß ihren Außgangspunkt von den Städten. Herte sich durch langsame Umbildung aus dem Kentkauf das verzinsliche Darlehen entwickelt, und damit war im Laufe des XVI. Jahrhunderts ein eigentliches Kreditwesen entstanden. Wir dürsen darin den Ginfluß des Groß-handels erblicken, der zuerst das Geheimnis entdeckt hatte, mit Geld Geld zu erwerben. Das Bermögen der reichen Städter erlangte durch das Freiwerden der Kentensonds eine bedeutend größere Beweglichkeit und Aktumulations-kraft; zu dem bis dahin allein vorhandenen Handelskapital trat das Leihkapital; beide ergänzten und verstärkten ein-ander in ihrer weiteren Entsaltung.

Die nächste Folge war ein bedeutender Aufschwung des Handels. Einzelne Städte beginnen aus der gleichsartigen Masse der mittelalterlichen Markts und Handwerkersstädte sich als Mittelpunkte der Staatsverwaltung oder als Handelsplätze zu erheben. In Deutschland, das durch den Zerfall der Hansa und die Beränderung der Weltverkehrsstraßen seine Bedeutung für den Zwischenhandel nach dem Norden großenteils eingebüßt hatte, zeigt sich der Ums

schwung wenigstens in der steigenden Bedeutung der großen Messen und in dem Zurücksinken der lokalen Märkte. Die Frankfurter Messe erreichte ihren Söhepuntt im XVI. Jahrhundert, die Leipziger noch bedeutend später. Aber das Sandelskapital begnügt sich bald nicht mehr mit dem Import und Umschlag fremder Produkte; es wird zum Ber-Jaaskavital für die einheimische Industrie und für die Überschüffe des bäuerlichen Hauswerks. Es entsteht die arbeitsteilige Massenproduktion in Manufakturen und Fabriken und mit ihnen der Lohnarbeiterstand. Es entwickelt fich an Stelle der mittelalterlichen Wechselbank zuerst die Depositen= und Girobank und dann die moderne Rredit= bank. Das Transportwesen, welches früher nur einen integrierenden Teil des Handelsbetriebs gebildet hat, verselb= ständigt sich. Es entstehen die Staatsposten, die Zeitungen, die nationale Handelsflotte; es bildet sich das Versiche= überall neue Organisationen, welche rungswesen aus. Darauf berechnet find, die wirtschaftlichen Bedürfnisse vieler zu befriedigen: eine nationale Industrie, ein nationaler Markt, nationale Verkehrsanstalten: überall das kapitali= stische Unternehmungsprinzip des Handels.

Es ist bekannt, wie der absolutistische Staat diese Bewegung förderte, wie er oft genug, um die Entwicklung zu beschleunigen, künstlich ins Dasein ries, was nicht aus eigner Kraft emportommen wollte. Trozdem bestand, wenigstens in Deutschland, dis gegen Ende des XVIII. Jahrshunderts die alte stadtwirtschaftliche Rechtsordnung mit Zunst und Bann, mit Meilenrecht und Städtezwang sort, wenn auch vielsach durch die Landesgesetzgebung beschränkt— in sich selbst erstarrt und unbekümmert um das neue volkswirtschaftliche Leben, das ringsum aussproßte, und um die Fülle neuer Verkehrserscheinungen, die es gezeitigt hatte.34) Als die Physiokraten und Abam Smith die lebs

<sup>34)</sup> Bgl. jest auch die Aussäge v. Belows, "Der Untergang d. ma. Stadtwirtschaft" in Conrads Ihb. III. F. XXI, S. 449 ff. 593 ff.

teren in Frankreich und Großbritannien der wissenschaftslichen Beobachtung unterwarsen, haben sie merkwürdigersweise vollständig übersehen, daß es sich nicht um ein spontan gewordenes Ergebnis rein gesellschaftlicher Betätigung, sondern mit um eine Frucht erzieherischer Staatstätigkeit handelte. Die Schranken, deren Beseitigung sie verlangten, waren entweder die versteinerten Überreste der älteren Birtschaftsstusen, wie die Grundlasten, die Zünste, die lokalen Zwangsrechte, die Beschränkungen der Freizügigkeit, oder es waren Erziehungsmittel des Merkantilismus, wie die Monopole und Privilegien, welche wegsallen konnten, nachdem sie ihren Zweck erfüllt hatten.

In Beziehung auf die Entwicklung der Bolkswirtschaft hat der bürgerliche Liberalismus der letten hundert Jahrenur fortgeführt, mas der fürstliche Absolutismus begonnen hatte. Wenn man das jo ausspricht, jo tann es leicht als. Widersinn erscheinen. Denn äußerlich betrachtet, hat der Liberalismus nur gerftort; er hat die überlebten Organi= sationsformen ber Hauß- und Stadtwirtschaft zerschlagen und nichts Neues aufgebaut. Er hat die Sonderstellung und die Sonderrechte einzelner Landesteile und einzelner jozialer Gruppen beseitigt, freie Ronfurrenz und Rechtsgleichheit an die Stelle gesett. Aber wenn er fo das über= kommene in seine Elemente aufgelöst hat, so hat er zu= aleich die Bahn für wirklich volks wirtschaftliche Reuge= staltungen frei gemacht, und er hat es ermöglicht, daß ge= mäß dem jeweiligen Entwicklungsstande der Technik jede Araft an der Stelle in den Dienft des Gangen treten fann, wo sie biesem am meisten nütt.

Wenn die Forderungen, die seit der französischen Revolution auf den Schild erhoben waren, Freiheit der Person und des Eigentums verlangten und diese zuletzt auch erzielten, so bedeutete das für die Wirtsichaft die ungehinderte Beweglichkeit der Produktionselemente, aus denen sich auf dem Grunde der Bertragsfreiheit die Unternehmung ausbaute, die vom Hausse

halte getrennte Birtschaft mit Rapitalausstattung, welche nunmehr die Gütererzeugung und alle anderen wichtigen Aufgaben des ötonomischen Lebens übernahm. Nicht mehr von staatlicher Konzession oder der Zugehörigkeit zu einer Korporation mit ausschließenden Gewerberechten ist jett der Rugang zu den einzelnen Zweigen des Erwerbs abhängig, sondern lediglich vom freien Entschlusse berer, welche Unternehmer werden wollen und fonnen, und diese lassen sich bei einer solchen Entscheidung lediglich von der mutmaglichen Sohe des erzielten Gewinnes leiten. Mit jeder neuen Unternehmung wird aus dem Vermögen der Nation ein Betrag ausgesondert, der dem Berbrauche entzogen und verkehrsmäßigem Erwerbe ausschließlich gewidmet wird. So trennen sich die Geschäftskapitalien vom Verbrauchsvermögen; die Familie hört auf die Organisationsform des Erwerbs zu sein, und damit schwindet auch die "Nahrung" als Ziel des Erwerbsstrebens. Haushaltung und Erwerbsbetrieb hängen nur noch jo weit miteinander zusammen, als erstere aus letterem die Mittel für ihren Verbrauch entnimmt; etwaige Überschüsse verbleiben der Unternehmung und ermöglichen ein orga= nisches Wachstum derselben.

Aber die dem Erwerbe gewidmete Vermögensmasse beschränkt sich nicht auf die Unternehmungskapitalien. Bon ihnen getrennt bildet sich eine zweite Gütermasse, aus dem Vermögen, welches andern Wirtschaften leihweise überlassen wird. Dieses "fiktive Kapital", das lediglich in Forderungsrechten besteht, gelangt durch das Staatssichuldenwesen, die Banken, Versicherungsanstalten und die ihm angepaßten Unternehmungsformen (Aftiengesellschaften, Kommanditgesellschaften, Vesellschaften m. b. H. zu ungeahntem Wachstum. Es durchdringt sich mit dem Unternehmungskapital in der mannigsachsten Weise und bewirkt schließlich, daß in ganzen Wirtschaftsgebieten ein großer Teil der Unternehmer bloß noch nomineller Eigenstümer des von ihm vertretenen Geschäftskapitals bleibt

(verschutbete Landwirte, hypothekenpstichtige Hausbesitzer, aber auch mit Sbligationskapitalien betastete Industries unternehmer). Der Zins dieses Leihkapitals bezeichnet die Höhenlinie, bis zu welcher der Ertrag des Untersnehmungskapitals heruntergehen kann. Da das Leihskapital im allgemeinen rascher wächst als das Untersnehmungskapital, so ist vorauszusehen, daß es dieses in sortgesetz steigendem Maße zerteiten und schließlich bis auf den kleinen Rest in sich aufnehmen wird, welcher nötig bleibt, um den Unternehmern den Schein der Selbständigkeit vorzutäuschen. Die Generaldirektoren von Uttiengesellschaften und Gewertschaften sind von Haus aus nur Verwalter sremden Kapitals, das in Geschäftssanteile zerlegt ist, die dem Leihkapital sich start annähern.

Aber das Leihfapital beschränkt sich nicht auf die Anlage in Unternehmungen; ein sehr beträchtlicher Teil desselben dient sowohl bei öffentlichen Körpern, als auch bei Privaten Berbrauchszwecken. Fortgesetz zieht es im Zins einen großen Teil des nationalen Birtschaftsertrages an sich und wächst durch seine eigne Anhäufungskraft viel mehr als durch Ersparnisse am Berbrauch. Losgelöst von aller Bindung an den Grund und Boden, wie sie dem mittelalterlichen Kentenkapital eigen war, hat es die Anlages und Übertragungssormen in freiester Weise aussegestaltet und ist in sortwährender Bewegung, um dens jenigen Stellen zuzussließen, wo ihm der höchste Zins winkt.

Darin liegt das Wesen des kapitalistischen Zeitsalters viel mehr ausgesprochen als in der Beherrschung der Produktion durch diesenigen, welche über Kapital, eigenes und fremdes, versügen. Wenn in der agrarischen Periode unseres Wirtschaftslebens, welche von der gesichlossenen Hauswirtschaft bis tief in die Stadtwirtschaft hinein sich erstreckt, alle wirtschaftlichen Beziehungen und Abhängigkeitsverhältnisse sich am Boden "verdinglichen", so sind sie jett "mobilisiert", d. h. dem beweglichen Kapital untertänig geworden und ihm tributpflichtig. Selbst der

Staat ist zu einer Anstalt geworden, die in Gestalt der Steuern sortgesetzt einen erheblichen Teil des Nationalseinkommens wie durch ein Pumpwert den Leihkapitalisten zuleitet, ohne daß diese dafür etwas anders zu leisten hätten, als daß sie erwerdsfähige Bermögensteile ihm zur Berfügung stellen. Und ebenso sließt ihnen ein namshafter Teil des Ertrags der nationalen Produktion in Gestalt von Dividenden und Zinsen sür Anlages und Bestriebskapital zu, das sie ihr gewidmet haben.

Ein Interesse, das über den Kapitalertrag hinaussginge, haben sie an der Produktion nicht. Sie suchen immer nur die Anlage, welche ihnen das höchste arbeitsslose Einkommen verspricht. Das lehrt deutlich der bestannte Zusammenhang zwischen dem Kursstande der Dividendenpapiere und demjenigen der festverzinslichen Werte. Bei günstigem Geschäftsgange sinken die letzteren und bei ungünstigem steigen sie, während die Aktien die umgekehrte Bewertung sinden. Das persönliche Element in der Produktion, das in der Stadtwirtschaft sich in ausgesprochenstem Maße geltend macht, tritt immer mehr in den Hintergrund. Unternehmer ist nicht mehr, wer etwas kann, sondern wer eignes und fremdes Kapital am vorteilhaftesten umschlägt und dadurch die Herrschaft über andere gewinnt.

Dieser Kapitalumschlag endet in der Regel damit, daß das Ergebnis der Produktion Bare wird, ein Gut, das zum allgemeinen Austausche bestimmt ist. Wenn in der Haus- und Stadtwirtschaft nur diesenigen Güter den Barencharakter annahmen, die aus der Fremde zugeführt wurden, um Lücken der Eigenproduktion auszufüllen, so wird nun sast alles Bare, was in einer arbeitsteilig gewordenen Produktion erzeugt wird. Und damit ändert der Hausel vollständig seine Natur. Er wird zur allegemeinen Liquidationsanskalt für die gesamte Produktion, und während er früher auf den Ausgleich von Mangel und Übersluß an Rohprodukten gerichtet war, erobert

er jest ein Gebiet des Jabrikatvertriebs nach dem andern. Zugleich geht die Aufgabe der Vorrathaltung in der Volkswirtschaft im weitesten Umfange an ihn über. Er schießt den Produzenten, noch bevor ihre Erzeugnisse an den letzen Konsumenten gelangt sind, die Mittel zur Weiterproduktion vor und tritt auch nur zu häusig dem Konsumenten gegenüber als Kreditgeber auf.

So wird die gesamte Boltswirtschaft von den mannigfachsten Rreditverhältniffen durchzogen, vom Milli= ardenfredit der Staaten bis zum Kontoforrentfredit der Unternehmer und dem Arämerfredit der Arbeiter. Es findet eine kapitalistische Infiltration des gangen Birtschaftsförpers statt, von der nicht bloß die Unternehmungen, sondern auch diejenigen Gebiete durchdrungen werden, in denen der unternehmungsweise Betrieb nicht Plat gegriffen hat und auch in absehbarer Zeit nicht Plat greifen fann: die Landwirtschaft, das Sandwerk und die persönlichen Dienste, alles wird dem Kapitale tributpflichtig. Dieses aber vermehrt sich fortgesett nicht bloß aus Einfommensüberschüffen, auch das Geld, das gar nicht Einkommen ift, die Kaffenvorräte werden den Banken zugeführt, von wo fie im Distont-, Kontoforrent- und Lombardverkehr den Unternehmungen zinsbar werden, um in ihnen Betriebsstörungen zu verhüten und ihnen die Liquidation ihrer fertigen Baren zu erleichtern.

Dies zeigt schon, daß wir den Ausdruck kapitalistische Birtschaft für den unternehmungsweisen Betrieb in sehr weitem Sinne verstehen müssen. Gewöhnlich sieht man nur das eine, daß der Unternehmer herrscht und daß sich in seiner Hand alle Produktionselemente in Kapitalbestandteile auflösen und so für ihn ein Mittel des Erwerbs werden. Aber neben diesen körperlich vorhandenen Kapitalien, die der Produktion unmittelbar dienen, den Fabrikgebäuden, Maschinen, Geräten, Berkzeugen, Rohstossen, Jugtieren, Arbeitslöhnen usw. gibt es noch ungeheure Massen jenes siktiven Kapitals,

die für ihre Eigentümer (die Forderungsberechtigten) nicht weniger Mittel des Erwerbs find wie jene. Sie werden bies aber badurch, daß fie den Unternehmern gegen Bins überlaffen und von ihnen in Sachkapital verwandelt merden. Ihre produttive Wirkung können sie natürlich nur einmal leisten, während sie zweimal Ertrag geben sollen: bem Unternehmer, der fie verwendet und dem Leihkapitalisten, der sie bloß vorgeschossen hat, der Produktion felbst aber mußig zuschaut. Es essen also zwei aus der Schüffel der Unternehmung, und gerade das allseitige Eindringen des Leihkapitals in ihr Gefüge, die bestimmende Gewalt. die es über die Broduktion erlangt, ist das Bezeichnende in der ganzen Entwicklung. Man sucht die Anlageformen immer mehr des Risikos zu entfleiden und dieses den eigentlichen Produzenten oder sonst einer Mittelsperson (beim Spothekenkredit dem Grundund Hausbesitzer) aufzuhalsen. Ja, man schafft große Berbande (Kartelle, Trufts), welche den Zweck und die Wirkung haben, das gesellschaftliche Unternehmerkapital bem Leihkapital anzunähern und den Dividenden die Sicherheit und Gleichmäßigkeit des Zinfes zu verleihen.

Gewiß ist der Kapitalismus dasjenige Shstem, bei welchem das Kapital herrscht und allen ökonomischen Beziehungen seinen Charakter verleiht. Aber diese Herschlingung von Abhängigkeitsverhältnissen ausgeübt, und sie besteht nicht allein in dem Gegenüber von Unternehmer und Lohnzarbeiter, sondern darin, daß alle produktiven Klassen den Kapitalbesitzern abgabepflichtig werden: die Grundzund und Helaufenden Hopothekenkapitalien, die Gisenbahnen und Bergwerke durch die Dividenden ihrer Aftien und Kuxe, die Landwirte, Fabrikanten und Kaussleute durch den Diskont, Lombardzund Kontokorrentzins ihrer Betriebsskapitalien, die Arbeiter durch das Jurückbleiben ihres Lohnes hinter dem Arbeitsertrage, endlich auch der Staat

und die Gemeinden durch die Zinsabschnitte ihrer Anleihen. Wer von diesen durch das Schicksal dazu ausersehen ist, die Macht des Kapitals gegenüber der arbeitenden Klasse auszuüben, kann doch nur oberstächlicher Betrachtung als "Kapitalist" erscheinen. Er ist wenig mehr
als ein Wertzeug des Kapitalismus und hat selbst wieder
einen mächtigeren Herrn über sich.

Ter eigentliche Kapitalist sitt ferne vom Schuß des sozialen Kampses. Für ihn jät und erntet der Landwirt, sammelt der Hausbesitzer die Mieten ein, verdient das Schiss auf den stürmischen Meereswellen seine Fracht, sorgt und schafft der Fabrikant und Kausmann, hämmert und webt der Arbeiter. Auch wo Kapitalisten scheinbar als Unternehmer auftreten, wie bei der Aktiengesellschaft, haben sie mit dem Betriebe selbst nichts zu tun oder üben ihre Macht durch die Zwischenglieder des Aufsichtserats und der Bank. Gerade das ist das Unheimliche dieses ganzen Systems, daß seine Träger überall und nirgends sind, daß sie regelmäßig ihre Herrschaft nicht persönlich und unmittelbar, sondern durch vorgeschobene Personen ausüben, die das ganze Odium dieses Zustandes auf sich zu nehmen haben.

Der Einfluß, den die kapitalistische Wirtschaftsweise ausgeübt hat, kann hier nur flüchtig berührt werden. Er erstreckt sich auf die Bevölkerung und das Volksevermögen. Jene hat sie mit Hilse der Gesetzgebung über Freizügigkeit, Gewerbesreiheit und freie Berusswahl einer völligen Umschichtung unterworsen, bei der ihre berussliche Gliederung, die soziale Stellung der einzelnen und ihre Berteilung über die Wohnplätze des Landes sich von Grund auf geändert haben. Das Bermögen hat sich durch Reubildung und Bertsteigerung gewaltig vermehrt, ist aber auch in völlig veränderter Beise unter die Bevölkerung verteilt worden. Neue Klassen sind entstanden, Berussklassen und Vermögensklassen, welche keine srühere Stuse der Entwicklung auszuweisen hatte. Wie weit das

bewegliche Kapital dabei durch die Gesetzgebung unterstützt und gesördert worden ist, kann hier nicht untersjucht werden.

Das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte, dem der Liberalismus die Bahn eröffnen wollte, hat an die Stelle der geschlossenen Staatswirtschaft des Merkantilismus eine offene Volkswirtschaft gesett, in der jeder nach dem Untriebe seines Selbstinteresses seine wirtschaftliche Aufgabe wählen foll und diesem Antriebe jo weit folgen kann, als seine Vermögensumstände das gestatten. Freie Bahl hat eigentlich nur der über Vermögen verfügende Unter= nehmer. In der Tat hat der Kapitalismus in dem Unternehmerstande ein selbstbewußtes, strebsames Geschlecht herangezogen, dessen Tätigkeit gewaltige wirtschaftliche Fortschritte zu verdanken sind und bei dem die Abhängig= feit von fremdem Kapitale manchmal das Höchstmaß von Energie und Leistungsfähigkeit hervorgelockt hat. Aber ihm steht die große Masse als unzufriedene, Reformen heischende Arbeiterklasse gegenüber, ohne die Aussicht auf jozialen Aufstieg, mährend die Bertreter des fiktiven Rapitals unbeachtet beiseite stehen und in ihren stillen Sympathien auf seiten der Unternehmer sind. So ist diese neue ökonomische Belt erfüllt von dem Unfrieden eines starken jozialen Gegensates und eines Massen= fampfes der Intereffen, deffen Verlauf und Ende heute niemand abzusehen vermag.

Hat der Liberalismus die ganze Fortentwicklung der Bolkswirtschaft auf den Boden der freien gesellschaftlichen Betätigung gestellt und darum vielsach eine geradezu staatsseindliche Richtung eingehalten, so hat er doch nicht zu verhindern vermocht, daß der moderne Staat als solcher sich in der Richtung weiter ausgebildet hat, welche er seit dem XVI. Jahrhundert eingeschlagen hatte: in der Richtung eines immer engeren Zusammenschlusses aller Teile des Bolkes und des Staatsgebietes zur Erfüllung immer höherer Kulturaufgaben. Alle großen Staatse

männer haben seit drei Jahrhunderten an diesem Ziele mitgearbeitet: von Cromwell und Colbert dis auf Cavour und Bismarck. Die französische Revolution hat nicht minsder zentralisierend gewirkt wie die Staatsumwälzungen der letten Jahrzehnte. In der neuesten Phase dieser Entswicklung ist das Nationalitätsprinzip zu einem Grundsaße von gewaltiger zusammensassender Arast gesworden. Die kleinen Territorialstaaten der älteren Zeit waren den umfassenden wirtschaftlichen Aufgaben der Gegenwart nicht mehr gewachsen. Sie mußten entweder untergehen in einem großen Nationalstaat, wie in Italien, oder zugunsten eines Bundesstaates namhaste Teile ihrer Selbständigkeit, insbesondere die Wirtschaftsgesetzgebung, aufgeben, wie im Deutschen Keiche die Einzelstaaten, in der Schweiz die Kantone.

Es ist ein Frrtum, wenn man aus der im liberalistischen Zeitalter erfolgten Erleichterung bes internationalen Verkehrs schließen zu dürfen meint, die Beriode der Volkswirtschaft gehe zur Reige und mache der Periode der Beltwirtschaft Plat. Gerade die neueste politische Ent= widlung der europäischen Staaten hat ein Burudgreifen auf die Ideen des Merkantilismus und teilweise der alten Stadtwirtschaft zur Folge gehabt. Das Wiederaufleben ber Schutzölle, das Festhalten an der nationalen Bahrung und der nationalen Arbeitsgesetzgebung, die schon voll= zogene oder noch erstrebte Verstaatlichung der Berkehrs= anstalten, der Arbeiterversicherung, des Bantwefens, die wachsende Staatstätigkeit auf ökonomischem Gebiete überhaupt: alles dies deutet darauf hin, daß wir nach der abso= Iutistischen und liberalistischen in eine dritte Beriode der Bolkswirtschaft eingetreten sind. Dieselbe trägt ein eigenartig soziales Gesicht; es handelt sich nicht mehr bloß um möglichst selbständige und reichliche Deckung der nationalen Bedürfnisse durch nationale Broduktion, sondern um gerechte Güterverteilung, um eigene gemeinwirtschaftliche Betätigung des Staates, mit dem Ziele, alle feine Angehörigen

nach ihren wirtschaftlichen Leistungen an den Gütern der Kultur zu beteiligen. Die erforderlichen Maßregeln können nur auf großer Stufenleiter außgeführt werden; sie bes dürsen eines innigen Zusammenschlusses aller Einzelkräfte, wie sie nur der große Nationalstaat zu bieten vermag.

Gewiß sehen wir heute in Europa eine Reihe von Staaten, welche der nationalen Gelbständigkeit in ihrer Güterversorgung insofern entbehren, als sie erhebliche Mengen ihrer Nahrungs- und Genukmittel aus dem Auslande zu beziehen genötigt find, mahrend ihre industrielle Produftionsfähigkeit weit über das nationale Bedürfnis hinausaewachsen ist und dauernd überschüsse liefert, die auf fremden Konsumtionsgebieten ihre Verwertung finden muffen. Aber das Nebeneinanderbestehen folcher Industrie= und Rohproduktionsländer, die gegenseitig aufeinander angewiesen sind, diese "internationale Arbeits= teilung" ift nicht als ein Zeichen anzusehen, daß die Mensch= heit eine neue Stufe der Entwicklung zu erklimmen im Begriffe fteht, die unter dem Namen der Weltwirtschaft ben drei früheren Stufen gegenübergestellt werden müßte. Denn einerseits hat keine Birtschaftsstufe volle Selbstherr= lichkeit der Bedürfnisbefriedigung auf die Dauer garantiert; jede ließ, wie wir saben, gewisse Lücken bestehen, die so oder so ausgefüllt werden mußten. 35) Anderseits hat jene sogenannte Weltwirtschaft bis jest wenigstens keine Erscheinungen hervortreten lassen, die von denen der Volkswirtschaft in wesentlichen Merkmalen abweichen, und es steht sehr zu bezweifeln, daß solche in absehbarer Zukunft auftreten werben.

Das gleiche gilt von der Behauptung, daß mit dem Jahre 1914 der Wendepunkt einer neuen Wirtschaftsstuse eingetreten sei, die der Volkswirtschaft solgen und im

<sup>35)</sup> Man benke z. B. an das alte Griechensand und seinen Rohprobukten-Import aus den Pontosländern ober an die Einsuhr des Steuergetreides im alten Rom.

Gegenjage zum Rapitalismus als Sozialismus bezeidmet werden foll. Gie nimmt ohne weiteres an, daß der Briegszustand, in dem gemisse Buge des Merkantilis= mus wieder aufgelebt find, nicht bloft Dauerzustand fein, jondern auch in der Folge einen gemeinwirtschaftlichen Ausbau finden werde, der gang neue Erscheinungen in der Ordnung der nationalen Bedarisdedung zur Reife bringen werde. Jedoch joll das Unternehmersustem in dieser Organisation fortgesett nötig bleiben. Also die Republit aus dem Jahre 1848 mit dem Großherzog an ber Spige! Bie diese fünftige ötonomische Belt im einzelnen aussehen wird, das vermag auch mit der uns empfohlenen Zuhilfenahme St. Simons und Fouriers heute niemand auszudenken. Darum können natürlich auch die Grundzüge dieser neuen Birtschaftsstufe unserer Theorie nicht eingefügt werden. Bezeichnend für ihren Ursprung ist jedenfalls, daß sie an einem "Bendepunkte der Birtichaftsgeschichte" plötlich fertig ins Dasein getreten sein soll. Zwar sind die besten Sistorifer seither des Glaubens gewesen, daß es in aller Geschichte solche Wendepunkte nicht gebe, und mit ihnen muffen wir bis zum Beweise des Gegenteils annehmen, daß der über= gang von der Volkswirtschaft zur nächsthöheren Stufe allmählich und selbst für den scharffichtigsten Beobachter unmerkbar sich vollziehen wird. Rommen wird er. Wie aber die wirtschaftliche Zufunft im einzelnen aussehen wird, das fann man wohl fragen; aber "nur ein Narr wartet auf Antwort".

## 4. Bergleichung der drei Stufen.

Es wird zum besseren Verständnis des Ganzen beistragen, wenn in vergleichender Beise an einigen Hauptserscheinungen nochmals die durchgehenden Züge der gessamten dreistusigen Entwicklung zusammenfassend vorgesführt werden.

Der hervorstechendste dieser Züge ist, daß im Laufe ber Geschichte die Menschheit sich immer höhere wirtschaft= liche Ziele steckt und die Mittel dazu in einer fortschreitend weiter greifenden Berteilung der Arbeitslast findet, die schließlich das ganze Bolk ergreift und ein Eintreten aller für alle hervorruft. Findet bei der Hauswirtschaft dieses Bufammenwirken seine Grundlage in der Blut3= verwandtschaft, so hat es diese bei der Stadtwirtschaft in ber Nachbarschaft, bei der Volkswirtschaft im Staate, ja der Belt. Es ift der Beg von der Sippschaft zur Gesellschaft, den die Menschheit durchmißt und der, soweit wir sehen tönnen, mit einer stets enger werdenden Bergesellschaftung endet. Auf diesem Wege gestaltet sich die Bedürfnisbefriediaung des einzelnen immer reicher und manntafaltiger, aber auch immer unselbständiger und komplizierter. Das Da= sein und die Arbeit jedes einzelnen verflicht sich mehr und mehr mit dem Dasein und der Arbeit vieler anderen. Rugleich wird die Güterversorgung jeder Einzelwirtschaft immer stetiger und unabhängiger von elementaren Zufällen.

Auf der Stufe der Hauswirtschaft wird jedes Gut in der Wirtschaft verbraucht, wo es entstanden ist; auf der Stuse der Stadtwirtschaft geht es unmittelbar aus der prosuzierenden in die konsumierende Wirtschaft über; auf der Stuse der Volkswirtschaft durchläuft es sowohl bei seiner Entstehung als auch nach seiner Bollendung verschiedene Wirtschaften: es zirkuliert. Im Verlause der ganzen Entwicklung vergrößert sich die Spannweite zwischen Produktion und Konsumtion. Auf der ersten Stuse sind alle Produkte Gebrauchsgüter, auf der zweiten wird schon ein Teil zu Tauschgütern, auf der dritten werden die meisten Waren. Ist am Ansang der Gebrauchswert bestimmend für Art und Umfang der Produktion, so gelangt am Ende der Tauschwert immer entschiedener zur Herrschaft.

Die Einzelwirtschaft ist auf der ersten Stuse Produktions- und Konsumtionsgemeinschaft zugleich; ihre Organisation ist durch die Familie gegeben; auf der Stufe der Stadtwirtschaft ist insosern daran sestgehalten, als der Handwerksgeselle und Bauernknecht am Haushalt ihrer Arbeitgeber teilnehmen; in der Bolkswirtschaft sallen Produktionsgemeinschaft und Konsumtionsgesmeinschaft auseinander. Produktionsgemeinschaft ist die auf dem Bertragsprinzip aufgebaute Unternehmung, zusgleich die Trägerin des Kapitalvermögens; in der Regel sebt von ihrem Ertrag eine Mehrzahl von gesonderten Haushaltungen. Die Familie hat damit aufgehört, die wirtschaftliche Einheit der Gesellschaft zu bilden; die Güterserzeugung gehört nur noch ausnahmsweise zu ihren Funkstionen; sie ist bloßes Konsumtionsorgan und Trägerin des Gebrauchsvermögens.

Auf allen Stufen können größere Wirtschaftsaufgaben nur dadurch erfüllt werden, daß sich dienende Arbeit leitenden Kräften unterordnet. Wo fremde Arbeit nötig ist, steht sie auf der ersten Stufe zum Wirtschaftsleiter in dauerndem Zwangsverhältnis (Sklaven, Hörige), auf der zweiten im längeren Dienste, auf der dritten im kurzen Vertragsverhältnis. Der Konsument ist in der geschlosse nen Hauswirtschaft entweder selbst Arbeiter, oder der Arbeiter ist sein Eigentum; in der Stadtwirtschaft kauft er vom Arbeiter direkt die Arbeitsseistung (Lohnwerk) oder das Arbeitsprodukt (Handwerk); in der Volkswirtschaft steht er zum Arbeiter in keiner Beziehung mehr; er kauft die Ware vom Unternehmer oder Händler, und dieser sohnt den Arbeiter.

Gelb ist in der geschlossenen Hauswirtschaft zuerst gar nicht vorhanden, später unmittelbares Gebrauchsgut und Mittel der Schatbildung. In der Stadtwirtschaft ist es wesentlich Tauschmittel; in der Bolkswirtschaft wird es daneben zum Umlausse und Erwerdsmittel. Die Kategorien Naturalwirtschaft, Geldwirtschaft, Kreditwirtschaft tennszeichnen passend die wechselnde Kolle des Geldes, wenn sie diese auch nicht erschöpfen.

Rapital gibt es auf der erften Stufe fast nicht,

sondern nur Gebrauchsgüter. Auf der zweiten Stufe lassen sich wohl die Werkzeuge unter die übliche Kategorie des Produktionskapitals bringen, keineswegs jedoch allgemein auch die Rohstosse. Sigentliches Erwerdskapital ist da nur das Handelskapital. Auf der dritten Stufe bildet das Erwerdskapital das Mittel, durch welches die Güter von einer Stufe der Arbeitskeilung zur anderen emporgehoben und durch den ganzen Zirkulationsprozeß hindurchgetrieben werden. Mes wird hier Kapital, selbst die Güter, welche nicht der Produktion, sondern der richtigen zeitlichen und örtlichen Berteilung des Produktionsertrags dienen. Man könnte mit Bezug darauf die geschlossenkapitalseindliche und die moderne Bolkswirtschaft als kapitalseindliche und die moderne Bolkswirtschaft als kapitalspischen.

Einkommen und Bermögen bilden in der geschlossenen Hauswirtschaft eine ungetrennte und untrenn= bare Masse; doch zeigen sich bereits Anfänge der Grundrente. In der Stadtwirtschaft nimmt auch der Ring meist die Form der Grundrente an; ein Unternehmergewinn ergibt sich fast nur im Handel; Hauptform bes Arbeits= lohns ist der vom Konsumenten gezahlte Handwerkerlohn. Aber noch immer tritt der größte Teil der Güter nicht aus ber Wirtschaft, die sie erzeugt, in fremde Wirtschaften über. Reines Ginkommen kann nur ber erlangen, ber im Rentenkauf Vermögen befinitib aufgibt. Auf ber Stufe der Bolkswirtschaft treten die vier Einkommenszweige deut= lich auseinander. Fast der ganze Produktionsertrag wird im Berkehr liquidiert. Im Bermögen scheiden sich die Renten- und Erwerbsbestände von den Gebrauchsvorräten, und die letteren werden auf das denkbar knappste Maß beschränkt, da der Handel den Privatwirtschaften das Halten von Vorräten abnimmt. Auf der andern Seite werden die unverbrauchten Einkommensüberschüsse, welche

<sup>36)</sup> Bgl. auch unten im IV. und VIII. Vortrag.

auf der ersten und meist auch der zweiten Stuse dem Gebrauchsvermögen verbleiben, jest entweder direkt dem Geschäftskapital zugeschlagen oder durch Sparkassen und Banken in zinsbare Darlehen verwandelt, also auf alle Fälle kapitalisiert.

Ein Gewerbe als selbständige Berufsart gibt es auf der ersten Stuse nicht; die ganze Stoffumwandlung ist bloßes Hauswerk. In der Stadtwirtschaft finden wir wohl gewerbliche Berufsarbeiter, aber keine Unternehmer: das Gewerbe ist Lohnwerk oder Handwerk; wer es ausüben will, muß es verstehen. In der Bolkswirtschaft herrscht die Fabrik und Berlagsindustrie vor, welche einen kaufmännisch gebildeten Unternehmer und großes Kapital voraussetzt. Technische Beherrschung des Produktionsprozesseifes ist für den Unternehmer nicht unerläßlich.

In ähnlicher Beise ändern sich die Betriebssormen des Handels. Der geschlossenen Hauswirtschaft entspricht der Wanderhandel, der Stadtwirtschaft der Markthandel, der Bolkswirtschaft der stehende Handel. Ist der Handel auf den beiden ersten Entwicklungsstusen bloßer Lückensdißer einer sonst autonomen Produktion, so wird er in der Volkswirtschaft zum notwendigen Mittelgliede zwischen Produktion und Konsumtion. Er trennt sich vom Transsport, und der letztere erlangt eine selbständige Bedeutung und Organisation. Schließlich fällt ihm kast alles anheim, was unternehmungsweise erzeugt wird; er wird zur Liquisdationsanstalt einer allgemeinen Warenproduktion.

Freilich an Transportdiensten sehlt es auch in der antiken Sklaven- und der mittelalterlichen Fronhoss- wirtschaft nicht; sie waren besonderen Sklaven oder Hörigen übertragen. Im Mittelalter sinden wir Stadtboten, die zunächst bloß im Dienste des Rates skanden, dann aber auch die Briesbesörderung für Private übernahmen. Un der Schwelle der Neuzeit steht die Post, ansangs bloß für die Zwecke der Staatsleitung, später auch für das Publizum. Im XIX. Jahrhundert solgen die Eisenbahnen, Teles

graphen, Fernsprecher, Dampserlinien, bei denen der Staat im Interesse der Wirtschaftlichkeit eingreift, und daneben die mannigsachsten privaten Verkehrsunternehmungen. 37) Auf allen Stufen aber sind gewisse Verkehrsdienste durch die oberste Wirtschaftsleitung, und zwar zunächst immer für den eigenen Bedars, organisiert worden.

Der Kredit ist auf der ersten Stufe reiner Konsumtivkredit; er wird nur erlangt durch Berpfändung der Berson und ihres ganzen Eigentums. Auf der zweiten Stufe schwächt sich im Bersonalfredit die Schuldknechtschaft zum Einlager ab. Reben dem Konsumtivfredit tritt eine Art von Immobiliarerwerbskredit auf, der fich aber in die Form des Kaufes kleidet, welche überhaupt als die requläre Kreditform der Stadtwirtschaft zu gelten hat. spezifische Kreditform der Neuzeit, der Geschäfts= oder Produktivkredit entwickelt sich zuerst im Sandel und dehnt sich von da auf alle Wirtschaftsgebiete aus. Der Staatskredit tritt in den älteren Staaten naturgemäß als 3mangsanleihe auf, in den mittelalterlichen Städten als Leibrentenverkauf und Wiederkaufsgülte, in den modernen Staaten als Ausgabe einlösbarer verzinslicher Schuldverschreibungen oder ewiger Renten, die in runden Summen ausgestellt sind.

Auch auf dem Gebiete der öffentlich en Leistun=
gen lassen sich ähnliche Stusenfolgen ausweisen. Der
Rechtsschutz ist zuerst Sache der Sippe, später des Grund=
herrn; im Mittelalter bilden die Städte eximierte Gerichts=
bezirke; in der Gegenwart sind Rechtspslege und Sicher=
heitspolizei staatliche Funktionen. Uhnlich das Unter=
richtswesen. Anfänglich liegt es dem Hause ob, wie
noch heute in Island. Der römische paedagogus ist ein
Sklave. Im Mittelalter organisieren zuerst autonome Hausgemeinschaften, die Klöster, das Bildungswesen; später

<sup>37)</sup> Über die analoge Entwicklung im Zeitungswesen vgl. Bortrag VI.

kommen die Stadt- und Domschulen auf; der Neuzeit eigentümlich ist die Vereinigung und Besonderung des Unterrichtswesens in staatlichen Anstalten. Noch deutlicher tritt diese Entwicklung an den Verteidigung ung sein = richtungen hervor. Bei vielen Völkern, die noch jest auf der Stuse der isolierten Virschaft stehen, ist jedes einzelne Haus besestigt (Pfahlbauten der Malaien, der Polhnesier); im frühern Mittelalter ist der Fronhof mit Ball und Graben geschüßt. Auf der zweiten Virschaftsstuse ist jede Stadt eine Festung. Auf der dritten sichern wenige Grenzsestungen den ganzen Staat, und es ist bezeichnend genug, daß Louvois, der Schöpfer des ersten Grenzbesesstigungssisstems, ein Zeitgenosse Colberts war, des Begründers der merkantilistischen französischen Volks- wirtschaft.

Nicht minder durchgreifend ift die Anderung, welche Die wirtschaftliche Stellung ber Beamten von Stufe zu Stufe erleidet. Es ist dem Snstem der autonomen Sauswirtschaft vollständig angemeisen, wenn der Beamte für die im Staatsauftrage zu leistenden Dienste ein Leben erhält, aus deffen Erträgen er feine materiellen Bedürf= nisse befriedigt. Das Umt verbindet und verdinglicht sich mit diesem Lehen, das nur gegeben wird, damit der Beamte da fei, wenn man feiner bedürfte. In der Stadtwirtschaft ift der Beamte Gebührenempfänger: wer feine Dienste in Unspruch nimmt, bezahlt ihn für jede ein= zelne Leistung, gleichwie den Handwerfer, dem der Bürger jein Bert lohnt.38) Mit dem Eintritte der Bolfswirtschaft entwickelt sich die Umtöstellung über die Zwischenstufen der Umterpacht und des Umterfaufes zu einem öffentlichrechtlichen Pflichtentreis, der dem einzelnen vom Träger der Staatsgewalt gegen einen Anspruch auf Besoldung übertragen wird. Der Beamte ist jett Beauftragter der

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Tranksurter Amtsurkunden" (1915), Einleitung und "Das städtische Beamtentum im Mittesalter" (1915), in den Vorträgen der Gehe-Stiftung zu Tresden, Bb. VII.

Gesamtheit, der seine Lebensausgabe im Dienste des Gemeinwohls erblickt, dafür aber, völlig losgelöst vom Boden wie von den Menschen, denen seine Tätigkeit zugute kommt, die Mittel zu seinem Unterhalte durch den Staat empfängt.

Diese Parallelen ließen sich noch lange sortsetzen. Wie in einer neubezogenen Wohnung es sich zunächst darum handeln wird, eine vorläufige Ordnung herzustellen, so wird auch bei dem Gegenstande dieses Vortrags kein Billigdenkender erwarten, daß alles erschöpft und jede Einzelheit an ihren gehörigen Platz gestellt sei. Ich fühle selbst am besten, wie ungenügend durchgearbeitet noch die Erscheinungskreise der beiden älteren Entwicklungsstusen sind, und wie sehr ihr ökonomischer Begriffsinhalt noch der genaueren Feststellung bedarf. Aber es mag für diesmal genügen, wenn die Gesetmäßigkeit der Entwicklung im ganzen und einzelnen klar zutage getreten ist.

Nur eins möchte ich nochmals betonen. Hauswirtschaft — Stadtwirtschaft — Volkswirtschaft bezeichnen nicht einen Stusengang, dessen Glieder einander völlig außschließen. Es hat immer eine Art des Wirtschaftens vorgeherrscht; sie war in den Augen der Zeitgenossen das Normale. Auch in die Gegenwart ragen noch manche Clemente der Stadtwirtschaft und selbst der geschlossenen Hauswirtschaft herein. Noch heute tritt ein sehr beträchtslicher Teil der nationalen Güterproduktion nicht in die volkswirtschaftliche Zirkulation ein, sondern wird in denzienigen Sonderwirtschaften verbraucht, welche ihn erzeugt haben; ein anderer hat seinen Lauf vollendet, wenn er außeiner Wirtschaft in die andere übergegangen ist.

Es scheint danach fast, als ob diejenigen Unrecht hätten, welche die Aufgabe der Volkswirtschaftslehre darin erblicken, das Wesen und den Zusammenhang der Verkehrsvorgänge klarzulegen, und als ob diejenigen im Rechte wären, welche sich mit ber Beschreibung der Birtschaftsformen und ihrer historischen Umbildungen begnügen.

Und doch mare das ein verhängnisvoller Frrtum. welcher gleichbedeutend wäre mit der Preisgabe der wissenichaftlichen Arbeit von mehr als einem Jahrhundert, gleich= bedeutend auch mit einer völligen Berkennung unserer wirt= ichaftlichen Gegenwart. Es wird heute auch in dem ent= legensten Bauernhofe fein Sack Beizen mehr produziert ohne Zusammenhang mit dem Ganzen des volkswirtschaft= lichen Berkehrs. Wird er auch im Saufe des Produzenten fonsumiert, so ift doch ein guter Teil der Produktionsmittel (ber Pflug, die Senfe, die Dreichmaschine, der fünstliche Dünger, das Zugtier usw.) verkehrsmäßig erworben, und der Selbstverbrauch findet nur statt, wenn er nach den Marktverhältnissen wirtschaftlich erscheint. Auch ber Sack Beigen ift mit einem festen Faden an bas große funstvolle Gewebe des volkswirtschaftlichen Berkehrs angeknüpft. Und jo sind wir es alle mit unserem wirtschaftlichen Tun und Denken.

Es ift darum mit großer Genugtuung zu begrüßen, wenn nach einer Periode emfiger Stofffammlung in neuerer Zeit die Probleme der modernen Verkehrswirtschaft mit Eifer wieder aufgenommen worden find, und wenn die Berichtigung und ber weitere Ausbau des alten Systems auf demselben Wege versucht wird, auf dem dieses ent= standen ift, nur mit Benukung eines viel reicheren Tat= sachenmaterials. Denn es gibt in der Tat feine andere Forschungsmethode, mit welcher man der komplizierten Berursachung der Verkehrsvorgänge nahe kommen kann als die isolierende Abstraktion und die logische Deduktion. Das einzige induttibe Verfahren, welches daneben in Frage fommen fann, bas statistische, ift für die meisten hierher gehörigen Brobleme nicht fein und eindringend genug und fann nur stellenweise als ergänzendes oder tontrollierendes Silfsmittel herangezogen werden.

Much für die Wirtschaftsperioden der Bergangenheit

77° 30

wird die Aufgabe keine andere sein. Zunächst wird es sich hier freilich noch in erhöhtem Maße darum handeln, die Tatsachen zu sammeln und morphologisch darzustellen: dann aber werden die Erscheinungen in ihrem Besen richtig. begrifflich festgestellt, logisch zergliedert und auf ihren urfächlichen Zusammenhang untersucht werden muffen. Man wird also mit der gleichen Methode vorzudringen haben, welche die "klaffische Nationalökonomie" auf die Wirtschaft ber Gegenwart angewendet hat. Für einige Seiten der antiken Dikenwirtschaft ist dies in meisterhafter Beise schon durch Rodbertus geschehen; für die Wirtschaft des Mittelalters war Ahnliches bis jest kaum versucht. Ge= lingen kann das Unternehmen nur, wenn sich Forscher finden, welche sich ganz in die tatsächlichen Voraussetzungen vergangener Wirtschaftsepochen und in das von dem unseren grundverschiedene ökonomische Denken der Borfahren. zu versenken vermögen; niemals aber, wenn die halb erfannten, halb rationalistisch rekonstruierten Wirtschaft 32ustände der Vergangenheit sich fortgesetzt in den Kategorien. der modernen Verkehrslehre bespiegeln?

Nur auf diesem Wege scheint mir die wirtschaftsgesschichtliche Forschung für die Theorie der heutigen Volkswirtschaft und diese für die Wirtschaftsgeschichte fruchtbar werden zu können; nur so dürste die Gesehmäßigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung und des volkswirtschaftlichen Geschehens zugleich der Erkenntnis näher gebracht werden.

Gelegentlich ist an der Entwicklungslinie, welche sich ergibt, wenn man die hier aufgestellten Wirtschaftsstusen mit einander verbindet, getadelt worden, daß sie sich nicht in die Jukunst hinein fortsetzen lasse. Diesen Fehler, wenn es einer ist, hat sie allerdings. Aber wie die auf die Volkswirtschaft folgende Stuse aussehen wird, kann heute niemand wissen, und Jukunstsrätsel lösen kann nicht Ausgabe der Wissenschaft sein. Sie hat es nur mit dem zu tun, was ist und was gewesen ist. An Leuten, die bereits zu wissen

vorgeben, was da kommen wird, fehlt es übrigens nicht in Deutschland. Un sie müssen sich diesenigen halten, die erschren wollen, wie die nun solgende Birtschaftsstuse ausssehen wird. Benn ihre Phantasien in das hier aufgestellte Stufensystem nicht passen wollen, so kann das für seine Richtigkeit nicht die mindeste Bedeutung haben.

IV.

## Die gewerblichen Betriebssnffeme

in ihrer geschichtlichen Entwicklung.

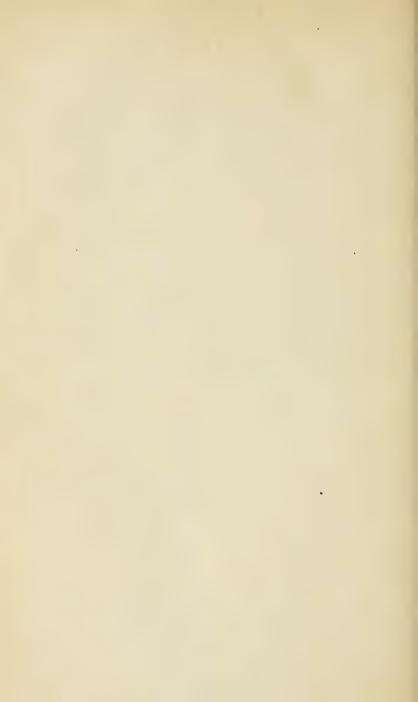

Die meisten Menschen haben in volkswirtschaftlichen und sozialen Dingen eine sehr bestimmte Meinung über das, was sein soll, viel bestimmter oft, als über das, was ist. Bas nach ihrem Bedünken sein sollte, braucht durchaus nicht ein Idealzustand, ein nie Wirklichkeit gewesenes Phantasiegebilde zu sein. Sehr oft ist es vielmehr eine Borstellung, die dem Tatsachenkreise einer näheren oder entsernteren Vergangenheit entnommen ist, und die durch lange Gewöhnung für uns den Charakter des Normalen alen angenommen hat.

So geht es, wenn ich mich nicht täusche, vielen unserer Zeitgenossen auch mit dem, was wir Hand werk nennen, und mit der sog. Handwerkerfrage. Man hat sich einmal daran gewöhnt, das Handwerk als die normale gewerbliche Betriebssorm zu betrachten, nachdem dasselbe in Deutschsland über ein halbes Jahrtausend das Leben des Bürgerstandes beherrscht hat. Das Sprichwort sagt: "Handwerk hat einen goldenen Boden", und die Beobachtung sehrt, daß dieser Boden nach heutiger Wertung nicht mehr golden ist. Man fragt sich, wie jener glückliche Zustand zurückgeführt, das Haidwerk "wiederbelebt" werden könne.

Aber welches Recht hat man, das Handwerk als normale Betriebsform zu betrachten und so gleichsam einem Ideale nachzustreben, dessen Verwirklichung in der Vergangenheit liegt?

Die älteren Nationalökonomen stellen uns das Handwerk als die Ursorm der gewerblichen Produktion dar. "In einem Jäger- oder Hirtenstamme", sagt Adam Smith, "findet sich ein Mensch, der Bogen und Pfeile mit größerer Geschicklichkeit versertigt als alle anderen. Er tauscht sie gegen Bieh oder Wildbret bei seinen Genossen um und sindet schließlich, daß er sich dabei besser steht, als wenn er selbst auf die Jagd ginge. Zulet macht er die Anssertigung von Schießgerät zu seiner Hauptbeschäftigung und wird zu einer Art Wassenschmied." Versolgen wir diese historische Konstruktion zwei Schritte weiter, so wird das Urbild des Handwerkers wahrscheinlich nach einiger Zeit einen Lehrling nehmen und, wenn dieser außgelernt hat, einen zweiten, während der erste sein Geselle wird.

Die spätere Entwicklung findet beim besten Willen nichts mehr hinzuguseten. Wenn wir heute vom Sand= werker sprechen, so benken wir uns einen kleinen Unternehmer, der in wohlgeordneter Stufenfolge vom Lehrling jum Gesellen, bom Gesellen jum Meister geworden ift, ber mit eigener Sand und eigenem Kapital für einen örtlich begrenzten Kundenkreis produziert, und dem der ganze Arbeitsertrag ungeschmälert zufließt. Alles, was man von einer Wirtschaftsordnung verlangen kann, die der Gerechtigkeit entspricht, scheint in dem Dasein eines normalen Handwerkerstandes verwirklicht: allmähliches soziales Aufsteigen, Selbständigkeit, ein Ginkommen nach Berdienft. Und diejenigen Betriebsformen der Stoffumwandlung, welche von diesem Urbilde abweichen, Hausindustrie und Kabrik, erscheinen dann leicht als das Richtnormale; die foziale Personengliederung, die Ginkommensverteilung, welche sie bedingen, scheinen der Idee der wirtschaftlichen Gerechtigkeit nicht zu entsprechen.

Auch die neueren Nationalökonomen entsernen sich selten weit von dieser populären Anschauungsweise. Wo sie die drei bei ihnen anerkannten Betriebssysteme: Hand-werk, Hausindustrie, Fabrik einander gegenüberstellen, entsnehmen sie sask unwilkfürlich den Grundeinrichtungen des Handwerks die Normen zur Beurteilung der übrigen. Die Hausindustrie war bis vor kurzem vielen von ihnen eine

bloße Ausartung des Handwerts oder eine übergangsbildung, die Fabrik ein notwendiges übel des Maschinenzeitalters. Unter dieser Besangenheit des Urteils litt selbst die wissenschaftliche Erkenntnis der modernen Betriebsweisen, welche doch der Beobachtung unmittelbar sich darbieten.

Eine historisch aufbauende Betrachtung, wie sie hier versucht werden soll, hat sich zu allererst von der Auffassung loszumachen, daß irgend ein Betriebssistem eines Wirtschaftszweiges etwas für alle Zeiten und Bölker Normales bedeuten könne. Auch das Handwerk ist ihr nur eine in den Fluß der Geschichte gestellte Erscheinung, deren Entstehen, Bestehen und Gedeihen an bestimmte volkswirtschaftliche Voraussetzungen geknüpft ist. Es ist weder die ursprüngliche noch überhaupt eine entwicklungsgeschichtlich notwendige Form der gewerblichen Gütererzeugung. Das heißt: es ist ebensowenig notwendig, daß die Industrie eines Landes das Betriebsinftem des Handwerks durchlaufen hat, ehe fie zur Hausindustrie oder Fabrik gelangt, als es notwendig ift, daß jedes Bolk vorher Säger- und Nomadenvolk gewesen ift, ehe es zum seghaften Ackerbau übergeht. Dem Sandwert find bei uns andere Betriebs= formen der Stoffumwandlung vorausgegangen; ja fie bestehen zum Teil noch jest, selbst in europäischen Ländern.

Diese primitiven industriellen Betriedsspsteme sind in ihrer großen entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung bis jetzt kaum beachtet worden, obwohl sie Jahrtausende hindurch das Wirtschaftsleben der Bölker bestimmt und ihrer sozialen Ordnung tiese Spuren eingeprägt haben. Nur ein vershältnismäßig kleiner Teil der Gewerbegeschichte, derzenige, welcher in geschriebenem Rechte die Duellen seiner Erkenntsnis uns hinterlassen hat, ist dis jetzt einigermaßen aufgeshellt, und dieser auch viel mehr nach seiner formalen Ordnung als nach seinem inneren Leben, seiner Betriedsweise. Selbst das Zunsthandwerk des Mittelalters, dem in neuerer Zeit so viel ausdauernde und eindringende wissenschaftliche

Arbeit gewidmet worden ist, ist nach der Seite des Betriebs kaum genauer untersucht worden. Willkürliche rationalistische Konstruktionen, bei denen mit den Boraussetzungen und Begriffen der modernen Verkehrswirtschaft gearbeitet wird, beherrschen noch weithin dieses Gebiet.

Allerdings hat unsere "historische" Nationalökonomie reichen Stoff zur Birtschaftsgeschichte ber flassischen und der modernen Bölker gesammelt. Aber es ift noch kaum recht beachtet worden, daß die Bedingungen, unter benen die Wirtschaften der Bölfer des Altertums und des Mittelalters standen, bei der Kompliziertheit aller gesellschaft= lichen Erscheinungen für den heutigen Beobachter ebenso schwer wiederherzustellen sind, als die Konsequenzen eines sozialistischen Zufunftsstaates, auch bei der lebhaftesten und gestaltungsfräftigften Phantasie, erfaßt werden fonnen. Das Verständnis ganzer weit zurückliegender Epochen der Wirtschaftsgeschichte wird sich uns erst erschließen, wenn wir primitive und kulturarme Bölker ber Gegenwart nach ber wirtschaftlichen Seite ihres Lebens mit der gleichen Sorgfalt beobachten werden wie heute die Engländer und Nordamerikaner. Statt zu den letteren sollten wir unsere jungen Nationalökonomen eher zu den Ruffen, Rumänen oder Südslawen auf Studienreisen schicken; wir sollten die Bölker unserer neugewonnenen Kolonien nach dieser Richtung erforschen, ebe gerade die charafteristischen Seiten primitiver Wirtschaftsweise und Rechtsanschauung unter bem Ginflug bes europäischen Sandels bei ihnen verschwinden.

Es ist sast als ein Glück zu bezeichnen, daß derartige fremde Einflüsse selten sehr tief in das eigentliche Bolkse seben dringen, sondern daß sie sich meist auf die bevorzugten Klassen beschränken. So kommt es, daß wir noch heute in großen Gebieten des östlichen und nördlichen Europas, die der achtlose Reisende mit der Eisenbahn durchsliegt, bei der Landbevölkerung uralte Formen der Bedürsnisbesriedigung beobachten können, welche durch die

Einwirkungen des modernen Verfehrs kaum hier und da eine leife Abanderung erlitten haben.

Wenn im folgenden der Versuch gemacht wird, das, was wir von der industriellen Produktion derartiger "zurudgebliebener" Boltsftamme wiffen, 1) mit den Ergebniffen der seitherigen gewerbegeschichtlichen Forschung zu einem übersichtlichen Gesamtbilde zu vereinigen, so kann es sich nur darum handeln, die Hauptstufen der Entwicklung in fest umrissener Zeichnung vorzuführen. Um durch die verwirrende Manniafaltiakeit und den Formenreichtum der ethnographischen Einzelbeobachtungen einen Leitfaden zu gewinnen, ist es durchaus erforderlich, das Typische von bem Zufälligen zu sondern, von Rebenformen und Übergangsbildungen abzusehen und nur da einen neuen Abschnitt der Entwicklung beginnen zu lassen, wo die veränderte Betriebsweise der Stoffumwandlung volkswirtschaftliche Erscheinungen hervorruft, die eine wesentliche Beränderung in der Gliederung der Gefellschaft bedingen. Wir gelangen auf diese Beise zu fünf hauptbetriebs= instemen des Gewerbes. Es sind in historischer Aufeinanderfolge:

- 1. das Hauswerk (Hausfleiß),
- 2. das Lohnwerk,
- 3. das Handwerk,
- 4. das Berlagssistem ("Sausindustrie"),
- 5. die Fabrik.

Zunächst wird es sich darum handeln, die charakterisstischen wirtschaftlichen Eigentümlichkeiten dieser Betriebsshifteme in knapper Formbeschreibung hervorzuheben, die sozialgeschichtliche Tragweite der ganzen Entwicklung aber bloß anzudeuten. Etwaige Lücken auszusüllen und die

<sup>1)</sup> Die vorliegende, zuerst im Jahre 1892 niedergeschriebene Darstellung, welche nur das Bichtigste in allgemein verständlicher Form zussammensaßt, sindet ihre Ergänzung in dem von mir versaßten Artikel "Gewerbe" im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 3. Ausl., Bb. IV, S 847—860. Dort ist auch die nötigste Literatur angegeben.

ilbergänge von einer zur anderen Betriebsweise klarzusiegen, kann der Einzelforschung überlassen werden. Naturgemäß wird unsere Darstellung am längsten bei den beiden älteren, dem Handwerk vorausgegangenen Betriebssystemen verweilen müssen, während für die späteren eine kurze Charakteristik genügen dürste. Wir beginnen mit dem Hauswerke oder Haussleiße.

Hauswerk ift gewerbliche Produktion im Sause für das Saus aus selbsterzeugten Rohstoffen. In seiner ursprünglichen und reinsten Gestalt sett es voraus, daß kein Tausch besteht, sondern daß jede Einzelwirtschaft alle Bedürfnisse ihrer Angehörigen durch eigene Arbeit befriedigt. Jedes Gut durchläuft alle Stufen seiner Erzeugung in berselben Wirtschaft, in welcher es verbraucht werden soll. Die Produktion wird demgemäß immer nur nach Maßgabe bes eigenen Bedarfs unternommen. Es gibt noch keinen Güterumlauf und fein Kapital. Das haus hat nur Gebrauchsvermögen auf verschiedenen Stufen der Genugreife: Korn, Mehl und Brot, Flachs, Garn, Gewebe und Kleider; es hat auch Hilfsmittel der Produktion: die Handmühle, die Art, die Spindel, den Bebstuhl; aber es hat feine Güter, durch welche es auf verkehrsmäßigem Bege andere Güter gewinnen könnte. Alles verdankt es eigener Arbeit, und faum ift es möglich, die Berrichtungen des haushalts von denen der Produktion zu trennen.

In der Form des Hauswerkes ist das Gewerbe älter als die Landwirtschaft. Überall, wo die Entdecker neuer Länder auf primitive Bölker stießen, fanden sie mancherlei gewerbliche Kunstsertigkeit: die Ansertigung von Bogen und Pseil, das Flechten von Matten und Gefäßen aus Binsen, Bast und zähen Burzeln, eine urwüchsige Töpserei, das Gerben der Felle, das Mahlen mehlhaltiger Körner auf dem Reibstein, das Bauen von Häusern, manchmal auch sichon das Schmelzen des Eisens. Die Jägervölker Kordsamerikas, die Fischervölker der Südsee, die Nomadenhorden Sibiriens wie die ackerbauenden Negerstämme Afrikas üben

so noch heute mancherlei gewerbliche Technik, ohne eigene Handwerker zu besitzen. Selbst die armseligen, völlig nackten Waldstämmchen des inneren Brasiliens sertigen Keule, Bogen und Pseil, bauen Häuser und Rindenkähne, verarbeiten Tierknochen und Stein zu Werkzeugen, slechten Trag- und Borratskörbe, höhlen Kürdisgesäße aus, spinnen, stricken und weben, machen kunstvoll verziertes Tongeschirr, ohne die Töpserscheibe zu kennen, schniken ornamentierte Grabhölzer, Sitzschemel, Flöten, Kämme, Masfen und bereiten mancherlei Festschmuck aus Federn, Fellen u. dgl.

Mit dem Fortschreiten zum pflugmäßigen Ackerbau verliert in den gemäßigten und falten Ländern diese Tätigkeit mehr und mehr den Charakter des Bufälligen; die ganze Wirtschaft nimmt eine feste Ordnung an; die gute Jahreszeit muß der Rohstoffgewinnung und der Arbeit im Freien gewidmet werden; im Winter vereinigt die Stoffveredelung die Glieder des Hauses am Berd. Es bildet fich eine feste Regel für jede Art der Acbeit; jede wird nach den sich von selbst aufdrängenden Forderungen der Birtschaftlichkeit in das häusliche Leben eingefügt; die Sitte umspinnt fie mit ihren feinen ethischen Goldfaden; sie bereichert und veredelt das Dasein der Menschen, unter denen sie von Geschlecht zu Geschlecht mit ihrer einfachen Technik und ihren urwüchsigen Formen sich überträgt. Da man nur für den eigenen Gebrauch arbeitet, so überdauert das Interesse des Produzenten an seiner Sande Werk weit die Arbeitsperiode. Er verkörpert in ihm sein bestes technisches Bermögen und seinen ganzen Runftsinn. Gerade deshalb sind auch die Erzeugnisse des nationalen Hauswerkes für unser kunstgewerbliches Zeitalter eine so reiche Fundgrube volkstümlicher Stilmufter geworden.

Der norwegische Bauer ist nicht bloß, wie der westfälische Hofschulze in Jmmermanns "Münchhausen", sein eigener Schmied und Schreiner; er baut auch sein Holzhaus selbst, fertigt seine Ackergeräte, Wagen und Schlitten,

gerbt das Leder, schnitt mancherlei hölzernes und schmiedet selbst metallenes Hausgerät.2) In Island sind sogar die Bauern fehr geschickte Silberarbeiter. In Sochschottland war noch zur Zeit von Abam Smith jeder fein eigener Beber, Walter, Gerber und Schufter. In Galigien, in der Bukowina, in vielen Teilen von Ungarn und Sieben= bürgen, in Rumänien, bei den südslawischen Bölkerschaften gab es bis auf die neuere Zeit kaum einen anderen Handwerker, als den Schmied, und der war meist ein Zigeuner. In Griechenland und anderen Ländern der Balkanhalb= insel kamen nur etwa noch wandernde Bauarbeiter hinzu.3) Rahllose ähnliche Beispiele ließen sich von anderen Bölfern anführen; insbesondere wird die wunderbare Anstelligkeit und Sandfertigkeit der ruffischen und schwedischen Bauern auf ihre vielseitige technische Betätigung in der eigenen Wirtschaft zurückzuführen sein. Die gewerblichen Frauenarbeiten, das Spinnen, Beben, Brotbacken usw. find aus

<sup>2)</sup> Eilert Sundt, Om Hussliden i Norge, Christiania 1867. Blom, Das Königr. Norwegen, Leipzig 1843, S. 237. Th. Forester-Norwegen und sein Volk, überseht von M. B. Lindau, S. 74. Norway, Kristiania 1900, S. 391. E. Sidenbladh, Schweden, 1873.

<sup>3)</sup> Bal. Die Sausinduftrie Ofterreichs. Gin Rommentar gur hausinduftriellen Abteilung auf der allgemeinen land= und forftwirtschaftlichen Mustellung zu Bien 1890. Redigiert von B. Erner. Ferner Ofter, reichische Monatsschrift für Gesellschaftswissenschaft IV, 90 ff. VIII, 22. IX, 98 und 331. A. Riegl, Tertile Hausindustrie in Ofterreich in ben "Mitteilungen bes f. t. öfterreichifchen Mufeums" R. F. IV, E. 411 ff. Braun und Rrejefi, Der Sausfleiß in Ungarn, Leipzig 1886. Echwider. Ctatiftit bes Königreichs Ungarn, G. 403 ff., 411, 426 ff. 3. Paget, Ungarn und Siebenbürgen, Leipzig 1842, II, S. 163. 173. 264. 269, - 3mantichoff, Primitive Formen des Gewerbebetriebs in Bulgarien, Leipzig 1896. Über die anderen Länder der Balfanhalbinfel: Reports from her Majestys diplomatic and consular agents abroad, respecting the condition of the industrial classes in foreign countries. London 1870-72. - Tarajang, Das Gewerbe bei ben Armeniern. Leipzig 1897. - Gogitichanichwili, Das Gewerbe in Georgien. Tübingen 1901. Tiur, Die gewerbl. Betriebsformen ber Stadt Ringpo. Tübingen 1909. (Erganzungsheft I u. XXX gur Btichr. f. die gef. Staatsm.)

alter und neuer Zeit zu bekannt, als daß es darüber weiterer Worte bedürfte.

Um von dem ganzen Reichtum hauswirtschaftlicher Geschicklichkeit, die das Leben kulturarmer Völker auszeichenet, eine Vorstellung zu gewinnen, bedürfte es einer einzgehenden Schilderung eben dieses Lebens selbst. Dazu sehlt uns leider hier der Raum. Es wird aber genügen, wenn solgende Säße aus einer Darstellung des Hauswerkes in der Bukowina hier wiedergegeben werden. 4)

"Im kleinen Kreise der Familie oder doch nur innerhalb der engen Dorfgrenzen besorgt der Bukowinaer Land= bewohner sich alle seine Lebensbedürfnisse selbst. Beim Bau des Hauses versteht es der Mann in der Regel, die Arbeiten des Zimmermanns, Dachdeckers u. dal. zu versehen, mährend das Weib das Bemörteln der geflochtenen und gestockten Bände oder das Dichten der Blockwandfugen mit Moos, das Stampfen des Kukbodens und viele andere einschlägige Arbeiten übernehmen muß. Bom Anbau der Gespinstpflanze oder der Aufzucht des Schafes an bis zur Fertigstellung der Bett- und Kleidungsstücke aus Leinen, Wolle oder Pelzwerk, Leder, Filz oder Strohgeflecht erzeugt ferner das Bukowinaer Landvolk alles, selbst die Farbstoffe aus eigens gezogenen Pflanzen, sowie die nötigen, allerdings höchst primitiven Sandwerkzeuge. Und so ist es im allgemeinen auch mit der Nahrung. Mit Aufwand ziemlich bedeutender Mühe pflegt der Bauer sein Maisfeld, stellt auf der Handmühle das Kukuruzmehl her. bas er zum Backen seiner Hauptkost (Mamaliga, der Bolenta ähnlich), verwendet. Auch seine einfachen Acker= werkzeuge, die Gefäße und Geräte für die Wirtschaft und die Rüche weiß er selbst herzustellen, oder es versteht das wenigstens ein Autodidakt im Dorfe. Nur die Bearbeitung

<sup>4)</sup> C. A. Romstorfer bei Exner, Die Hausindustrie Österreichs, S. 159 st. Wiglisth, Die Bukowinaer Hausindustrie. Czernowig 1888. 3tichr. f. österr. Volkskunde II, 62. V, 145 st. XI, 106 st. — Petri, Ehstland und die Ehsten (Gotha 1802), II, S. 230 f.

bes Cisens, welches Material die eingeborene Bevölkerung in äußerst geringen Mengen verbraucht, überläßt er im allgemeinen den im Lande zerstreut lebenden Zigeunern."

So reich sich aber auch die gewerbliche Kunftfertigfeit bes sich selbst genügenden Sauses entwickeln mag, immerhin müßte eine solche Urt der Güterversoraung sich schließlich als unzulänglich erweisen, wenn das Saus bloß auf die engere blutsverwandte Gemeinschaft, die wir Familie nennen, angewiesen wäre. Allerdings ift der ältere Familienverband ein weiterer als die jekige Kamilie: aber bei vielen Bölkern löst sich gerade in der Zeit, wo die Bedürfnisse sich vermehren und verfeinern, die Sippe auf. und dies benimmt dem Sause die Möglichkeit einer weiter= gehenden Arbeitsteilung unter seinen Gliedern. Der übergang zur berufsmäßigen Gestaltung der Produktion und zur Tauschwirtschaft wäre hier unvermeidlich, wenn es nicht gelänge, durch die Aufnahme von Sklaven oder die Unsehung von Sprigen fünstlich den Rreis des Saufes zu erweitern. Je größer die Zahl dieser unfreien Sausgenossen wird, um so leichter wird es, eine vielseitige Arbeits= teilung unter ihnen einzuführen und den einzelnen für die Ausübung einer bestimmten gewerblichen Technit auszubilben.

So finden wir schon unter den Hausstlaven der reichen Griechen und Kömer industrielle Arbeiter von mancherlei Art, 5) und Karl der Große schreibt in der berühmten Answeisung über die Berwaltung seiner Landgüter genau vor, welcherlei unsreie Arbeiter auf jeder Villa gehalten werden sollen. "Ein jeder Bogt", heißt es da, "soll in seinem Tienste haben gute Berkleute, als da sind Schmiede, Goldsoder Silberarbeiter, Schuhmacher, Trechsler, Zimmerleute, Schildmacher, Fischer, Vogelsteller, Seisensieder, Metbrauer,

<sup>5)</sup> Rgl. S. Francotte, L'Industrie dans la Grèce ancienne, 2 tomes, Bruxelles 1901. B. Guirand, La main-d'oeuvre industrielle dans l'ancienne Grèce, Paris 1900. Wallon, Histoire de l'Esclavage dans l'antiquité. 2º Éd. Paris 1879.

Bäcker und Netzstricker." Zahlreiche ähnliche Nachrichten liegen von den Fronhösen der anderen Großen und den Möstern vor. Die Handwerksleute, welche sie halten, stehen nur in ihrem Dienste; sie sind bald bloßes Hosgesinde, das in den Gebäuden des Fronhoses Wohnung und Kost empfängt, bald sind sie auf eigenen Landstellen angesiedelt, gewinnen darauf ihren Lebensunterhalt und leisten dafür in ihrer speziellen Kunst Fronarbeit. Zum Zeichen, daß sie dem Hose mit ihrer Geschicklichkeit verpflichtet sind, führen sie den Namen officiales, officiati, d. h. Amtleute.

Wie man sieht, hat hier das Hauswerk eine umsfassende Organisation gefunden, welche dem Herrn des Fronhoses eine verhältnismäßig reiche und vielseitige Konstuntion auch von Industrieprodukten erlaubt.

Aber das Sauswerk bleibt nicht reine Bedarfsproduktion. Schon auf fehr früher Entwicklungsstufe bewirkt die Ungleichheit der Raturgaben eine verschiedene Ausbildung der technischen Geschicklichkeit. Ein Bolksstamm erzeugt Tongeschirr oder Steinwerkzeuge oder Pfeile, die der Nachbarstamm nicht hervorbringt. Solche Industrieprobutte verbreiten sich bann wohl unter andern Stämmen auf dem Wege des Gastgeschenks oder der Kriegsbeute, später auch auf dem des Tausches (val. S. 59 ff.). Bei den alten Griechen ließen reiche Stlavenbesiger eine größere Bahl ihrer unfreien Arbeiter, die sie nicht in der eigenen Wirtschaft brauchten, für eine bestimmte Industrie abrichten und produzierten dann für den Markt. Noch häufiger ist es, daß die Bauernfamilien überschüffe ihrer gewerblichen Hausarbeit in ähnlicher Beise in den Austausch bringen, wie die Überschüffe ihrer Landwirtschaft und Bieh-Wie es im Alten Testament zum Lobe der tugendfamen hausfrau gehört, daß fie felbstgefertigte Stoffe dem Krämer verkauft, so trägt noch heute die Regerfrau in Zentralafrika die von ihr erzeugten Töpfe oder Kinden= ftoffe zum Wochenmarkte, um sie gegen Salz ober Berlen umzutauschen. So hat auch in vielen Teilen Deutschlands Die ländliche Bevölkerung feit dem Mittelalter auf ben frädtischen Märkten und Meffen ihr Leinentuch abgesett, und in merkantilistischer Zeit hat man in Schlesien und Bestfalen staatliche Ginrichtungen getroffen, um die Sausleinwand erportfähig zu machen (Linnenleggen). In den Oftseeländern ist das grobe Wollenzeug, welches noch heute die eftnischen Bauernfrauen zu weben berstehen, bas Babhmal, im Mittelalter einer der verbreitetsten Sanbelsartikel gewesen und hat geradezu als Geld gedient. Ahnlich find bei manchen Bölkern Afrikas diejenigen Brodutte des Hauswerts, welche bei den Nachbarstämmen ge= macht werden, allgemeine Tauschmittel. In den japani= ichen Dörfern wird fast in jedem Sause aus der auf eigenen Keldern gewonnenen Baumwolle Garn gesponnen und Beug gewoben, von dem ein Teil in den Austausch kommt. In Schweden durchwandern die Westgoten und Smalander fast das gange Land, um die zu Sause gewirkten Zeuge zum Verkaufe auszubieten. In Ungarn, Galizien, Rumänien und den südssawischen Ländern trifft man überall auf den städtischen Wochenmärkten Bauern, welche ihre Ton- und Holzwaren, Bäuerinnen, welche neben Gemuse und Giern die selbstgefertigten Schurzen, die gestickten Bänder und Spigen auslegen.

Namentlich wenn sich der Grundbesitz zersplittert und zum Unterhalte einer Familie nicht mehr ausreicht, verlegt sich ein Teil der ländlichen Bevölkerung auf einen besons deren Zweig des Hauswerkes und produziert dann in ähnslicher Weise für den Markt, wie unsere süddeutschen Kleinsbauern Wein, Hopfen oder Tabak erzeugen. Der nötige Rohstoff wird anfangs noch auf dem eigenen Felde oder aus dem Gemeindewalde gewonnen, später auch wohl gestauft. Allerlei verwandte Produktionen schließen sich an, und so bildet sich, wie in vielen Teilen Rußlands, aus dem Hauswerk ein unendlich sormenreiches bäuerliches kleingewerbe.

Aber die Entwicklung kann auch anders verlaufen.

und dann entsteht ein selbständiger gewerbetreibender Berufsarbeiterstand und damit unser zweites gewerbliches Betriebsschstem: das Lohnwerk. Während bis dahin alle
gewerbliche Technik in enger Verbindung mit dem Grundbesitz und der Urproduktion ausgeübt wurde, löst sich nunmehr der geschickte Hauswerksarbeiter von dieser Verbindung ab und begründet gerade auf diese seine technische
Geschicklichkeit eine eigene, vom Grundbesitz allmählich unabhängig werdende Existenz. Aber er hat bloß sein einsaches Werkzeug, kein Betriebskapital. Er betätigt deshalb seine Kunst immer an fremdem Kohstoff, den ihm
der Erzeuger dieses Kohstosses liesert, der zugleich der
Konsument der sertigen Produkte ist.

Dabei sind wieder zwei verschiedene Formen dieses Verhältnisses möglich. Entweder wird der Lohnwerker zeitweise in das Haus genommen, erhält Kost und, wenn er nicht am Orte ansässig ist, auch Wohnung, sowie einen Taglohn und bleibt nur so lange, bis die Bedürsnisse seines Kunden befriedigt sind. Wir nennen das in Südedeutschland auf die Stör gehen und können danach die ganze Betriedssorm Stör, den so arbeitenden Gewerbetreibenden einen Störer nennen. Die Schneiderinnen und Näherinnen, welche vielerorts von den Frauen ins Haus genommen zu werden pflegen, können die Sache veranschaulichen.

Oder der Lohnwerker hat bei seiner Wohnung eine eigene Betriebsstätte, und es wird ihm der Rohstoff hinaus-

<sup>6)</sup> Wo der gewerbliche Arbeiter dis dahin in einem Unfreiheitsverhältnisse stand, wird seine Emanzipation nicht selten durch das Interesse seitherigen Herrn gesördert, der dafür dem Rublisum gegenüber
noch eine Zeitlang die Garantie gegen Materialunterschlagung übernimmt. Bgl. Lex Burgund. 21, 2: Quicunque vero servum suum
auristeem, argentarium, ferrarium, fabrum aerarium, sartorem vel
sutorem in publico attributum artiscium exercere permiserit, et id,
quod ad facienda opera a quocunque suscepit. fortasse everterit,
dominus eius aut pro eodem satisfaciat aut servi ipsius, si maluerit,
faciat cessionem.

gegeben. Für die Bearbeitung desselben erhält er Stücksohn. Der Leinenweber, der Müller und der Lohnbäcker auf dem Lande sind Beispiele. Wir wollen diese Form als He im werk bezeichnen. Sie findet sich hauptsächslich bei Gewerben, welche sessitiehender, schwer transportiersbarer Produktionsmittel (Mühlen, Backösen, Webstühle, Feueressen u. dgl.) bedürsen.

Beibe Formen bes Lohnwerks sind noch jetzt sehr häusig in allen Teilen der Erde. Es ließen sich Beispiele aus Indien, China und Japan, aus Marokko und dem Sudan, aus unserer ostafrikanischen Kolonie und fast aus allen Ländern Europas ansühren. Das System läßt sich schon in babylonischen Tempelurkunden und im alten Agypten nachweisen; es kann von Homer ab durch das ganze Altertum und Mittelalter bis auf die neueste Zeit in der Literatur versolgt werden. Die gesamte Aufsassiung, in welcher die griechischen und römischen Rechtsauellen das Verhältnis des Kunden zum selbständigen (persönlich freien oder unfreien) Handwerker sehen, beruht auf dem Lohnwerk; dahlreiche Bestimmungen des mittelsalterlichen Zunstrechts sinden nur aus ihm ihre Erklärung.

Noch heute ist es in den Alpenländern die vorherrsschende Betriebsweise auf dem Lande. Der steirische Schriststeller P. K. Rosegger hat in einem anziehenden Buches) seine Erlebnisse als Lehrling eines in den Bauernshöfen umherziehenden Schneiders geschildert. "Die Bauernshandwerker", sagt er in der Borrede, "als der Schuster, der Schneider, der Weber, der Böttcher (anderwärts auch der Sattler, der Wagner, der Schreiner, überhaupt alle Bauhandwerker) sind in vielen Alpengegenden eine Art

<sup>7)</sup> Im Diokletianischen Ebikt de pretiis rerum venalium vom Jahre 301 erscheint es geradezu als die herrschende Betriebssorm. Bgl. meine Aussätze in der Jtschr. j. d. ges. Staatswissenschaft, Bd. 50 (1894), besonders S. 673 ff. Howd. d. Staatsw. IV, S. 858.

<sup>8)</sup> Aus meinem Sandwerkerleben, Leipzig 1880. — Bgl. auch Sansjatob, Schneeballen. Erste Reihe (Bolts-Ausg.), S. 12 f. 219. 224. Bilbe Kirichen, S. 347.

Nomadenvolk. Sie haben wohl irgend eine bestimmte Wohnung, entweder im eigenen Häuschen oder in der gemieteten Stube eines Bauernhoses, wo ihre Familie lebt, wo sie ihre Habseligkeiten bergen und wo sie ihre Sonnund Feiertage zubringen; am Montagmorgen aber nehmen sie ihr Werkzeug auf den Rücken oder in die Seitentasche und gehen auf die Stör, d. h. sie gehen auf Arbeit aus und heimsen sich im Bauernhause, wohin sie bestellt sind, so lange ein, die sie die bestimmte Arbeit, den Hausbedars, versertigt haben. Dann wenden sie sich wieder zu einem anderen Hof. Der Handwerker wird in seinem Störhause wie zur Familie gehörig betrachtet"; zum Übernachten sür ihn hat jeder Bauernhof eine eigene Stube mit einem "Handwerkerbett"; wo er in der Woche gearbeitet hat, wird er am Sonntag zu Tische geladen."

Fast mit den gleichen Ausdrücken werden uns die gewerblichen Berhältnisse auf dem Lande in Schweden und
manchen Teilen Norwegens geschilbert. In Rußland und
den südslawischen Ländern sind Hunderttausende von Lohnwerkern, namentlich den Bau- und Bekleidungsgewerben
angehörig, welche ein ständiges Wanderleben führen und
wegen der großen Entsernungen oft ein halbes Jahr und
mehr von ihrer Heimat fortbleiben. Eigenartig sind die
Verhältnisse in China, wo der Lohnwerker meist Reparaturarbeiter ist. Sa)

Entwicklungsgeschichtlich haben die beiden Formen des Lohnwerks verschiedenen Ursprung. Die Stör begründet sich auf den ausschließlichen Besitz spezieller Arbeitsgeschicklichkeit, das Heimwerk auf den ausschließlichen Besitz stehender Produktionsmittel. Auf dieser Grundlage entstehen zunächst allerlei Misch formen zwischen Haus- und Lohnwerk.

Der Stör arbeiter ist anfangs ein erfahrener Nachbar, der bei der Ausführung eines wichtigen Werkes als Leiter und Katgeber zu Hilse gebeten wird; die Arbeit selbst

<sup>8</sup>a) Tiur a. a. D. S. 41 ff.

Bücher, Die Entstehung ber Boltswirtschaft. 10. Auflage.

aber wird noch von den hausgenossen geleistet. Much später bleibt noch lange die Gewohnheit, daß die Familienangehörigen des Kunden dem Meister und seinen Gesellen die nötigen handreichungen tun, und dies wird auf dem Lande, 3. B. bei Bauarbeiten, noch heute so gehalten.

Beim Seimwert ift der fpatere Gewerbetreibende zuerst bloß Eigentümer der Betriebsanlage und technischer Leiter der Produktion, während der Kunde die eigentliche Arbeit verrichtet, und so ist es auf dem Lande bei DI= ichlägereien, Reibmühlen für Flachs, Schälmühlen für Gerfte und Safer, Ginrichtungen zur Obstweinbereitung manchmal noch heute. In vielen norddeutschen Städten waren im Mittelalter die Mälzer und Brauer bloß Besitzer von Malzdarren und Brauhäusern, welche den Bürgern gegen Bergütung die Gelegenheit boten, felbst ihre Gerste zu mälgen und ihr Bier zu brauen. In den Getreidemühlen stellte der Kunde wenigstens den Rheder, welcher bas Sieben des Mehles besorgte. Noch heute ist es in manchen Gegenden Sitte, daß die Bauernfrau das Brot in ihrem Sause selbst ausformt, nachdem sie vorher den Teig gefnetet hat; der Bader ftellt blog den Badofen gur Berfügung, heizt ihn und überwacht das Ausbacken. Ahnlich ift in frangöfischen und westschweizerischen Städten das Berhältnis der öffentlichen Baschanstalten, welche ihren Runben die Geräte zum Baschen und heißes Basser, oft auch noch einen Trockenplat bieten, während die Arbeit von den Dienstboten oder weiblichen Familienangehörigen der Runden geleistet wird. Die letteren bringen die gereinigte und getrochnete Basche später zur Mange, um sie zu

<sup>9)</sup> So beim Hausbau auf den Farör: 3tschr. d. Ver. f. Bolts- funde III (1893), S. 163. Auf den Karolinen-Jnseln ist der Tatelbay oder Baumeister fast nur der Geisterbeschwörer, der die bösen Mächte bannt, die den Neubau bedrohen: Kubarh, Ethnogr. Beiträge S. 227 ff. Anders beim Wagenbau in Armenien, wo der erfahrene Nachbar gegen ein Geschent die Zusammensehung des Gefährtes leitet, nachdem die einzelnen Teile desselben von den Hausgenossen angesertigt sind: Taxa-janz a. a. D. S. 27. Bgl. Gogitschapschwiss a. D. S. 61 f.

glätten, wobei der Besitzer durch Trehen der Kurbel hilft. Die Bezahlung ersolgt nach Benutungsstunden. In Posen und Westpreußen war vor kurzem noch die Sitte erhalten, daß der Besitzer einer Schmiede bloß das Feuer und das Handwerfszeug sowie das Eisen lieserte, die Arbeit aber seinen Kunden selbst überließ. 10)

Volkswirtschaftlich betrachtet ist das wesentliche am Lohnwerf, daß es fein Betriebskapital kennt. Weder der Rohftoff noch das fertige Gewerbeprodukt wird für seinen Erzeuger jemals zum Mittel des Erwerbs. Art und Umfang der Produktion bestimmt noch immer der Grundbefiker, der den Rohstoff erzeugt; er leitet auch den ganzen Produktionsprozeß. Der Bauer gewinnt den Roggen auf seinem Acker, drischt und reinigt ihn und gibt dann das Korn dem Müller gegen Naturallohn (Molter) zum Bermahlen: das Mehl erhält der Bäcker und liefert gegen Backlohn und Ersat des Heizmaterials eine Anzahl Brotlaibe daraus. Vom Momente der Aussaat bis zum Augenblick des Brotgenusses ist das Produkt niemals Kapital gewesen, sondern immer nur Gebrauchsgut auf dem Wege zur Genufreife. Un das fertige Fabritat heften fich keine Unternehmergewinne und Zinsenzuschläge oder Austauschprofite, sondern nur Arbeitslöhne.

Es ist dies unter einfachen Kulturzuständen und bei geringen Bedürfnissen eine durchaus wirtschaftliche Produktionsweise, die, wie das Hauswerk, die Güte des Pro-

<sup>10) &</sup>quot;Erlebnisse eines Geistlichen im östl. Grenzgebiet" in der "Tägl. Rundschau" Unterh.-Beilage, 1897, Rr. 258. Interessant ist hier die Lieserung des Eisens durch den Betriebsinhaber, wodurch diese Betriebsweise zum Handwerf überseitet. Auch gibt es Mischsormen zwischen Stör und Heinwerf. Dahin gehört der russische Banderschneider, der in jedem Dorse, wo er Kunden hat, sich auf einige Zeit einmietet und Lohnwerf macht. Ühnlich (nach Tarajanz) die Silberschmiede in Armenien. In letzterem Lande hat der Besitzer einer Ölmüsse seine Beriebseinrichtung, die nötigen Arbeiter und die Büssel zum Treiben des Werkes zur Verfügung zu stellen; der Kunde arbeitet nicht nur selbst mit, sondern er bezahlt und beköstigt auch die Arbeiter und liefert das Futter sür die Ochsen.

butts und die völlige Anvassung der Gütererzeugung an den Bedarf sichert. Sie vermeidet den Tausch, wo dieser nur auf Umwegen dazu führen würde, den Rohstofferzeuger mit den aus seinem eigenen Brodutt gefertigten Fabrifaten zu verforgen. Aber sie bürdet dem Konsumenten auch das Risiko der gewerblichen Produktion auf; nur diejenigen Bedürfnisse können angemessene und rechtzeitige Deckung finden, welche sich voraussehen lassen, während plöglich auftretender Bedarf oft unbefriedigt bleiben muß, weil der Lohnwerker gerade anderweitig in Ansbruch genommen ift. Beim Seimwert tommt dazu die Gefahr, daß der Rohftoff zum Teil unterschlagen oder vertauscht wird. Auch für den Lohnwerker bringt das System manche Nachteile. Da= hin gehört die Unregelmäßigkeit der Beschäftigung, welche bald Überspannung, bald völliges Brachliegen der Arbeits= fraft hervorruft, bei der Stör auch der Zeitverlust und die Unbequemlichkeit des Wanderns.

In unserer heutigen Wirtschaft fristen darum beide Formen des Lohnwerks nur da befriedigend ihr Dasein, wo die freibleibende Zeit in einem landwirtschaftlichen Rebenbetrieb verwertet werden kann. In Indien beherrschten sie bis auf die neueste Zeit das gesamte nationale Gewerbe. "Der Handwerker hat gewöhnlich kein anderes Kapital als feine Wertzeuge und arbeitet nur auf Bestellung: ist er isoliert, wie beim Dorfgewerbe, so sucht ihn der Kunde auf, vertraut ihm Gold, Silber, Elfenbein, Solz an, nimmt ihn selbst manchmal auf Taglohn ins haus. In den Städten arbeiten viele Gewerbetreibende für Raufleute, die fie durch Material= oder Geldvorschüsse in Abhängigkeit erhalten; meist haben sie nichts in der Sand als den Gegenstand, mit dem fie gerade beschäftigt find. Die Brodutte ihrer Arbeit gehören ihnen nicht: wer sie kaufen will, muß sich an den benachbarten Kaufmann wenden."11)

Im Mittelalter hat das Lohnwerk die Befreiung der Handwerker aus der Hörigkeit und dem Hofrecht unends

<sup>11)</sup> M. Métin, Musée social. Mém. et Docum. 1902, S. 427.

lich erleichtert, da es für den Beginn eines felbständigen Gewerbebetriebs fein nennenswertes eigenes Bermögen voraussett. Mit großem Unrecht wird noch immer der zünftige Handwerkerstand bes Mittelalters als ein Stand fleiner Kapitalisten angesehen. Er war vielmehr im wesent= lichen ein gewerblicher Arbeiterstand, der sich von den heutigen Arbeitern dadurch unterschied, daß jeder für viele Konsumenten, nicht für den einzelnen Unternehmer arbeitete. Die Stofflieferung durch den Besteller findet sich fast bei allen mittelalterlichen Sandwerken; ja sie dauerte bei vielen selbst dann noch Sahrhunderte hindurch fort. als der Besteller den Rohstoff nicht mehr in eigener Wirtschaft erzeugte, sondern ihn kaufen mußte, wie das Leder für den Schuster, das Tuch für den Schneider. 12) Rur sehr langsam bürgert sich die Materialstellung durch den Meister ein, anfangs bloß für die ärmeren Runden, später auch für die vermögenden. Go entsteht das handwert in dem Sinne, in welchem es heute gewöhnlich verstanden wird; neben ihm aber erhält sich noch lange das Lohnwerk, ja es tritt vielfach in den Dienst des Handwerks. So ist der Gerber Lohnwerker des Schusters und Sattlers, der Müller Lohnwerker des Bäckers, der Wollschläger, Färber und Walker Lohnwerker des Tuchmachers.

Von den beiden Formen des Lohnwerks geht in den Städten zuerst die Stör unter. Dieser Untergang wird durch das Eingreifen der Zünste wesentlich beschleunigt. 13)

<sup>12)</sup> Ahnliches hat Thorold Rogers, Six centuries of work and wages, London 1891, p. 144. 179. 338 für England festgestellt. Egl. auch Ashlen, Engl. Wirtschaftsgeschichte, übersetzt von R. Oppenstein II, S. 103. — Widerspruch gegen die im Texte vorgetragene Aufsschlung hat G. v. Below in der Itschr. f. Sozials und Wirtschaftsgeschichte V, S. 124—164 und 225—247 erhoben. Seine Ausstührungen haben mich in dem entscheidenden Punkte nicht überzeugt, wie im Anshang zur 3. Ausl., S. 450 ff. weiter ausgesührt wurde. Belows Erswiderung: Hist. Rtschr. R. LIV, S. 102 f.

<sup>13)</sup> Es mag bei dieser Gelegenheit nicht unangebracht sein, darauf hinzuweisen, daß bei Abgrenzung der zunftigen Gewerbegerechtsame auch

Die Stör erinnerte zu fehr an die alte Borigfeit. Der Gewerbetreibende ift bei ihr fozusagen nur eine besondere Art von Taalohner, der sich einer fremden Hausordnung zeitweise fügen muß. Daber finden wir feit dem XIV. Sahr= hundert in den Zunftordnungen zahlreiche Berbote, daß die Meister in den Säusern arbeiten. Aus derselben Urfache ichreibt sich der Saß, den die städtischen gegen die Land= handwerker betätigen; benn diesen ließ sich das Arbeiten auf der Stör nicht wohl verbieten. Schließlich wird Störer oder Bönhase zum allgemeinen Schimpfwort für diejenigen, welche ohne günftige Gewerbeberechtigung arbeiten. In den norddeutschen Städten nahmen die Bunftmeister das Recht für sich in Anspruch, die Störer in den Säusern ihrer Runden aufzuspüren und sie zur Verantwortung zu ziehen (die fog. Bönhasenjagd), und die öffentliche Gewalt war manchmal schwach genug, ihnen diesen Bruch des bürgerlichen Hausfriedens nachzusehen.

Freilich wurde die Verdrängung des einen Betriebsspstems durch das andere den Zünften nicht überall so leicht gemacht. Schon um die Mitte des XIV. Jahrhunderts tritt ihnen die fürstliche Landeshoheit im Herzogtum Literreich energisch entgegen. In der chursächsischen Landesordnung von 1482 werden Schuster, Schneider, Kürschner, Tischler, Glaser und andere Handwerfer, welche sich ohne hinreichenden Grund im Kundenhause zu arbeiten weigern sollten, mit der sür damalige Verhältnisse hohen Strase von 3 Gulden bedroht. In Basel wurde 1526 zur Ausrechterhaltung "alten löblichen Brauchs" eine genaue Ordnung für die Hausschneider gegeben. In zahlreichen deutschen Territorien wurden sür die verschiedenen Arten von

bas alte Hauswerk in Mitleibenschaft gezogen worden war. In sehr vielen Zunftordnungen sindet sich die Bestimmung, daß der Nichtzünstige wohl Handwerksprodukte versertigen dars, aber nur soviel er in seinem Hause braucht, nicht für den Verkauf. Es war damit die oben S. 163 f. geschilderte Überschußproduktion des Hauses für den Markt unmöglich gemacht.

Lohnwerkern sehr ins einzelne gehende Tagordnungen aufsgestellt. So hat sich in manchen Gewerben, namentlich bei den Bauhandwerkern, das Lohnwerk bis auf die Gegenswart erhalten.

Bei der Mehrzahl aber trat an seine Stelle dassenige Betriedsschstem, welches man heute unter dem Namen Hand an dwerk begreift, und das ich bereits im Eingang gekennzeichnet habe. 14) Man könnte es auch Preiswerk nennen, um den Gegensatz gegen das Lohnwerk schärfer herauszuheben. Denn der Handwerker unterscheidet sich vom Lohnwerker nur dadurch, daß er im Besitze sämtlicher Produktionsmittel ist, und daß er das fertige Produkt, welches aus dem von ihm gelieferten Rohstoff und der darin verkörperten Arbeit zusammengesetzt ist, um einen bestimmten Preis verkauft, während der Lohnwerker bloß Bergütung für seine Arbeit empfängt.

Alle wichtigen Eigentümlichkeiten des Handwerks laffen sich in das eine Wort zusammenfassen: Rundenpro= buktion. Die Art des Absabes ift es, die dieses Betriebsinstem vor allen späteren auszeichnet. Der Sandwerker arbeitet immer für den Konsumenten seines Brobutts, fei es, daß diefer durch Beftellung einzelner Stude ihm dazu die Unregung gibt, sei es, daß beide auf dem Wochen- oder Jahrmartte sich treffen. Bestellungs- und Marktarbeit muffen einander erganzen, wenn "tote Zeiten" vermieden werden sollen. In der Regel ist das Absatz gebiet ein lokales: die Stadt und ihre nähere Umgebung. Der Kunde fauft aus der ersten, der Sandwerker liefert an die lette Sand. Dies sichert Anpassung an den Bebarf und gibt bem ganzen Berhältnis einen ethischen Bug: ber Produzent fühlt sich dem Konsumenten gegenüber verantwortlich für seine Arbeit.

Mit dem Aufkommen des Handwerks geht sozusagen

<sup>14)</sup> Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß es nicht auch Hands werke gab, welche ohne die Mittelstufe des Lohnwerks direkt aus dem Hauswerk hervorgegangen waren.

ein breiter Rif durch den volkswirtschaftlichen Eroduktionsprozeß. Satte seither der Grundeigentumer diesen ganzen Prozeß geleitet, wenn auch mit Buhilfenahme fremder Lohnarbeiter, so gibt es jest zwei Arten von Birtschaften, von denen jede nur einen Teil des Produktionsprozesses vollzieht: die eine erzeugt das Rohprodukt, die andere das Fabrifat. Es ist ein Grundsat, den das Sandwert, wo immer möglich, zu betätigen gesucht hat: ein Gut follte alle Stadien der Veredelung in einer Wertstätte durchlaufen. Dadurch wurden die Rapitalerfordernisse verringert und häufige Gewinnzuschläge zum Preise vermicden. Durch die Erlangung eines eigenen Betriebskapitals wird ber Handwerkerstand aus einer bloß lohnerwerbenden Arbeiterklaffe zu einem besitzenden Produzentenstand, und bas bewegliche Bermögen, das sich jett, losgelöft vom Grundeigentum, in seiner Sand sammelt, wird die Grundlage einer eigenen fozialen und politischen Berechtigung, die in dem Bürgerstande verkörpert ift.

Das direkte Berhältnis des Handwerkers zu den Konsumenten seiner Produkte bedingt die Kleinhaltung des Gewerbes. Droht ein Handwerksbetrieb zu groß zu werden, so splittern sich neue Handwerke ab, die einen Teil seines Produktionsgebietes übernehmen. Das ist die Arbeitsteilung des Mittelalters, 15) die immer neue selbskändige Existenzen schafft und die später zu jener eisersüchtigen Abgrenzung der Arbeitsgebiete führte, welche einen guten Teil der Krast des Zunstwesens in inneren Streitigkeiten aufzehrte.

Das Handwerk ist eine spezisisch städtische Erscheinung. Bölker, die wie die Aussen kein eigentliches Städtewesen ausgebildet haben, kennen auch kein nationales Handwerk. Darin liegt aber auch, daß mit der Ausbildung größerer zentralisierter Staatswesen und einheitlicher Berkehrsge-

<sup>15)</sup> Räheres über diese in meinem Buche: "Die Bevölferung von Franksurt a. M. im XIV. und XV. Jahrhundert" I, S. 228. Bgl. auch die Borträge III und VIII.

biete das Sandwerk zurückgehen mußte. Es bildete fich im XVII. und XVIII. Jahrhundert unter bem Ginfluß stetiger Volksvermehrung ein neues Betriebsinstem, das nicht mehr auf den lokalen, sondern auf den nationalen und inter= nationalen Markt begründet war. Unfere Vorfahren haben dieses mit dem Doppelnamen Manufakturen und Fabrifen bezeichnet, ohne zwischen beiden Ausdrücken einen Unterschied zu machen. Näher besehen, handelt es sich eigentlich um zwei verschiedene Betriebssysteme. Das eine hat man seither mit dem migverständlichen Worte Sausindustrie belegt; wir wollen es Verlags= instem nennen; das andere ift unsere Fabrit. Beide Systeme stellen sich die Aufgabe, ein weites Marktgebiet mit Industrieprodukten zu versorgen; beide bedürfen dazu einer größeren Bahl von Arbeitern; verschieden nur find sie in der Art, wie sie jene Aufgabe lösen und die Arbeiter organisieren.

Am einfachsten verfährt dabei das Verlagsspstem. Es läßt die seitherige Produktionsweise zunächst ganz unberührt und beschränkt sich darauf, den Absatz zu organisieren. Der Verleger ist ein kaufmännischer Unternehmer, der regelmäßig eine größere Zahl von Arbeitern außerhalb seiner eigenen Betriebsstätte in ihren Wohnungen beschäftigt. Diese Arbeiter sind entweder ehemalige Handwerker, welche fortan anstatt für viele Konsumenten für den einen Händler produzieren. Oder sie sind ehemalige Lohnwerker, welche jetzt den Kohstoff, den sie verarbeiten, nicht mehr vom Konsumenten, sondern vom Kaufmann empfangen. Oder es sind endlich Bauernfamilien, welche ehemalige Hauswerksprodukte jetzt als Marktware erzeugen, die durch den Verleger in den Welthandel gebracht wird.

Verleger kommt von Verlag — Vorlage, Vorschuß. Der Verleger schießt den kleinen Produzenten, die anfangs noch eine ziemlich selbständige Stellung haben, bald bloß den Kaufpreis ihrer Produkte vor, bald liefert er ihnen auch den Kohstoff und zahlt dann Stücklohn, bald gehört

ihm sogar das Hauptwerkzeug (der Webstuhl, die Stickmaschine usw.). Nach und nach sinken die kleinen Produzenten, da sie nur einen Abnehmer haben, in immer tiesere Abhängigkeit herunter; der Verleger wird ihr Arbeitgeber, und sie sind Arbeiter, auch wenn sie formell den Rohstoff selbst liesern.

Es dürfte nicht nötig sein, hier das Verlagssisstem und sein Arbeitsverhältnis, die Hausindustrie, des näheren zu schildern. Wir haben Beispiele genug in den deutschen Gebirgsgegenden: die Strohssechterei, die Uhren- und Bürstensabrisation im Schwarzwald, die oberbaherische Schnitzerei, die Spielwarensabrisation im Meininger Ober- land, die vogtländische Stickerei, die erzgebirgische Spitzen-klöppesei usw. Die Geschichte und die gegenwärtige Lage dieser Industrien ist in neuerer Zeit vielsach untersucht worden. Ich kann darauf ebensowenig eingehen, wie auf den großen Formenreichtum, den gerade dieses Betriebs-spitem ausweist.

Das Wesentliche ist und bleibt bei ihm immer, daß das gewerbliche Produkt, ehe es in den Konsum gelangt, Warenkapital, d. h. Erwerdsmittel für eine oder mehrere kausmännische Zwischenpersonen wird. Mag der Verleger das Produkt auf den Weltmarkt bringen, mag er in der Stadt ein Verkaufsmagazin halten, mag er die Ware sertig zum Verschleiß vom Hausarbeiter empfangen, mag er sie einer letzten Appretur unterwersen; mag der Arbeiter sich Meister nennen und Gesellen halten, mag er nebenbei Landwirtschaft treiben — immer wird der Hausindustrielle von dem eigentlichen Markte seines Produkts und von der Kenntnis der Absatzerhältnisse weit entsernt sein, und barin liegt die Hauptursache seiner trostlosen Schwäche.

Hat beim Berlag das Kapital sich bloß des Bertriebs der Produkte bemächtigt, so ergreift es bei der Fabrik den ganzen Produktionsprozeß. Der Berlag rafft, um die ihm vorliegende Produktionsaufgabe zu bewältigen, eine große Zahl gleichartiger Arbeitskräfte lose zusammen, be-

itimmt die Nichtung ihrer Produktion, die für jede annähernd die gleiche ift, und läßt ihr Arbeitsprodukt wie in ein großes Reservoir zusammenfließen, ehe er es in alle Welt verschiekt. Die Fabrik organisiert den ganzen Produktionsprozeß; sie faßt verschiedenartige Arbeiter in gegenseitiger Uber- und Unterordnung zu einer einheitlichen wohldisziplinierten Körperschaft zusammen, vereinigt sie in eigener Betriebsstätte, stattet diese mit einem großen vielgliedrigen Apparat mechanischer Produktionsmittel aus und steigert dadurch in eminentem Maße ihre Leistungsfähigkeit. Die Fabrik unterscheidet sich vom Berlagsspstem wie das wohlgeordnete, einheitlich bewassnete Kriegsheer der Linie vom bunt zusammengewürselten Landsturm.

Das Geheimnis ihrer Stärke als Produktionsanstalt liegt also in der zwedmäßigen Arbeitsverwen= bung. Um diese zu erzielen, schlägt sie einen eigentümlichen Beg ein, der auf den ersten Blick ein Umweg zu fein scheint. Sie zerlegt die gesamte in einem Produktionsprozeß nötige Arbeit möglichst in ihre einfachsten Elemente, trennt die schwere von der leichten, die mechanische von der geistigen, die qualifizierte von der rohen Arbeit. Dadurch gelangt sie zu einem System aufeinander folgender Berrichtungen und wird in den Stand gesett, Menschenkräfte der verschiedensten Art: gelernte und ungelernte, Männer, Frauen und Kinder, Hand= und Kopfarbeiter, technisch, fünstlerisch und kausmännisch gebildete, neben und nach einander zu beschäftigen. Die Beschränkung jedes einzelnen auf einen kleinen Teil des Arbeitsprozesses bewirkt eine gewaltige Steigerung bes Gesamtprodukts. Hundert Fabrikarbeiter leisten in dem gleichen Produktionsversahren mehr als hundert selbständige Handwerksmeister, obwohl von den letteren jeder den ganzen Arbeitsvorgang beherrscht, von den ersteren jeder nur einen kleinen Teil besselben. Soweit der Kampf des Handwerks mit der Fabrik auf technischem Gebiete liegt, ist er ein Beweis,

wie der Schwache ben Starken überwindet, wenn er von überlegener Geistesfraft geführt wird.

Tie Majchine ist nicht das Wesentliche bei der Fabrik; aber die eben geschilderte Arbeitszerlegung in ghat, instem sie die Arbeitsseistung in einsache Bewegungen aufslöste, die Maschinenverwendung unendlich gefördert und vermannigsaltigt. Maschinen hat man seit alter Zeit im Gewerbe beschäftigt, Arbeitss und Arastmaschinen. Für die Fabrik aber hat ihre Verwendung erst die heutige Bedeutung erlangt, als es gelungen war, eine ununtersbrochen gleichmäßig wirkende, überall anwendbare Triebskraft, den Tamps, einzuspannen, und auch hier nur im Zusammenhang mit dem eigentümlichen Arbeitsschsftem der Kabrik.

Ein Beispiel mag das Gesagte verdeutlichen. Jahre 1787 hatte der Kanton Zürich 34000 Handspinner und spinnerinnen, welche Baumwollgarn erzeugten; nach ber Ginführung ber englischen Spinnmaschinen produzierten wenige Fabriken das gleiche oder ein größeres Quantum Garn, und die Bahl ihrer Arbeiter (meist Frauen und Rinder) betrug faum ein Drittel ber vorigen. Wie fam bas? Durch die Maschinen!? Aber mar benn bas Spinn= rad feine Maschine? Gewiß, und zwar eine sehr tunft= reiche. Also war Maschine durch Maschine verdrängt worben. Oder vielmehr, mas feither eine Sandspinnerin mit ihrem Rade geleistet hatte, das wurde jest durch die aufeinanderfolgende Arbeit einer ganzen Reihe verschieden= artiger Arbeiter und verschiedener Maschinen geleiftet. Der gange Spinnprozeß war in feine einfachsten Elemente ger= legt worden; es waren ganz neue Manipulationen ent= standen, zu beren Ausführung zum Teil auch unreife Arbeitsträfte noch brauchbar waren.

Aus der Arbeitszerlegung gehen die weiteren Eigentümlichkeiten der Fabrik hervor: die Notwendigkeit des Großbetriebs, das bedeutende Kapitalerfordernis, die wirtschaftliche Unselbständigkeit der Arbeiter. In Beziehung auf die beiden letzten Punkte offenbart sich und leicht ein wichtiger Unterschied zwischen Fabrikund Verlagsschstem. Das große stehende Kapital sichert der Fabrik einen stetigen Betrieb. Der Verleger kann bei verminderter Nachstrage seine Hausindustriellen außer Beschäftigung seßen, ohne selbst Kapitalverluste besürchten zu müssen; aber der Fabrikant muß in solchem Falle weiter produzieren, weil er den Zinsverlust und die Bertverminsberung des stehenden Kapitals sürchtet und seinen einsgeschulten Arbeiterstamm nicht verlieren darf. Darum wird sich voraussichtlich das Verlagsschstem in den Insbustriezweigen von rasch wechselnder Nachstrage und großer Mannigsaltigkeit der Barensorten noch lange neben der Fabrik behaupten.

Wollen wir zum Schlusse die fünf gewerblichen Betriebssissteme mit wenigen Worten charafterisieren, so können wir sagen: Hauswerk ist gewerbliche Eigenproduttion, Lohnwerk ist Kundenarbeit, Sandwerk ist Kundenproduktion, Berlag ist dezentralisierte und Kabrik zentralisierte Warenproduktion. Und wie keine volkswirtschaftliche Erscheinung isoliert dasteht, so ist auch jedes dieser industriellen Betriebsspfteme nur ein Ausschnitt aus einer großen Wirtschafts- und Sozialordnung. Das hauswerk ist die Stoffumformung der autonomen Hauswirtschaft; das Lohnwerk gehört in die Zeit des Übergangs von der geschlossenen haus- zur Stadtwirtschaft; die Blüte des handwerks fällt in die Periode der ausgebildeten Stadtwirtschaft; das Berlagssisstem leitet von der Stadtwirtschaft zur National= oder Volkswirtschaft (geschlossenen Staatswirtschaft) hinüber, und die Fabrik ift das Betriebssnitem der ausgebildeten Volkswirtschaft.

Es würde zu weit führen, hier auseinanderzusehen, wie jedes industrielle Betriebsshstem sich organisch in die Produktionsordnung seiner Zeit einfügt, und wie es sich mit einer Reihe verwandter Erscheinungen auf dem Gebiete der Urproduktion, der persönlichen Dienste, des Handels,

bes Transports wechselseitig bedingt. Dem aufmertsamen Auge kann es faum entgehen, daß alle Reime der hier in ihren wichtigften Stufen geschilderten Entwicklung in ber Ilrzelle der Gesellschaft, der Familie oder, um wirtschaft= lich zu iprechen, in der Produktionsordnung des geschlosse= nen Hauses liegen. Bon dieser uralten lebenstroßenden Gemeinschaft, in der alles individuelle Dasein verschwand, haben sich auf dem Wege der Differenzierung und Integration fortgesett Teile abgelöst und immer mehr verselb= ständigt. Das Lohnwert ist nur ein Burgelichößling am Baume der geichlossenen Sauswirtschaft; das Sandwert bedarf noch ihres Schirmes, um zu gedeihen; ber Berlag macht den Bertrieb der Produkte zu einer eigenen Unternehmung, während die Produktion fast auf die erste Ent= wicklungsstufe zurücksinkt; die Fabrit dagegen durchdringt ben ganzen Produktionsprozeß mit dem Unternehmer= pringip: sie ist eine selbständige, von allen konsumtiven Elementen befreite Wirtschaft, sachlich und örtlich vom Saushalt der Beteiligten getrennt.

Und ähnlich ändert sich die Stellung des Arbeiters. Mit dem Beginn des Lohnwerkes trennt sich der Industriesarbeiter persönlich von der geschlossenen Hauswirtschaft des Grundeigentümers; mit dem Übergang zum Handwerk wird er durch die Herausziehung der Betriebsmittel auch sachlich frei und selbständig. Durch das Verlagssustem tritt er persönlich in eine neue Abhängigkeit: in die Klientel des kapitalbesitzenden Unternehmers; im Fabriksustem wirder auch sachlich von dem letzteren abhängig. Über vier Stusen der Entwicklung gelangt er von der Hospicisteit zur Fabrikhörigkeit.

Es findet sich eine Art von Parallelismus in dieser Entwicklung. Die Stellung des unfreien Hauswerkers zum antiken Grundherrn hat eine gewisse Verwandtschaft mit der jenigen des Fabrikarbeiters zum modernen Unternehmer, und ähnlich wie der Lohnwerker zur Bedarfswirtschaft des Grundeigentümers verhält sich der Hausindustrielle zum

Handelsbetriebe des Verlegers. In der Mitte dieser aufund absteigenden Reihe steht das Handwerk als Grund- und. Eckstein derselben. Bom Hauswerk dis zum Handwerk allmähliche Emanzipation des Arbeiters vom Grund und. Boden und Bildung des Kapitals; vom Handwerk dis zur Fabrik allmähliche Loslösung des Kapitals von der Arbeit und Unterwerfung des Arbeiters unter das Kapitals.

Auf der Stufe des Hauswerts gibt es noch kein Ravital, sondern nur Gebrauchsgüter auf verschiedenen Stufen der Genufreife. Alles gehört dem Saufe: Rohftoff, Berfzeug, Fabrikat, oft felbst der Arbeiter. Beim Lohnwerk ist nur das Werkzeug Kapital in der Hand des Arbeiters; Roh- und hilfsftoffe find Borrate des Saufes, die noch nicht genugreif sind; die Betriebsstätte gehört entweder ebenfalls dem Hause, welches das fertige Produkt verbrauchen will (Stör), oder dem Arbeiter, der es herftellt (Beimwert). Im Sandwert find Werkzeug, Betriebsstätte und Rohstoff Kapital im Eigentum des Arbeiters; der lettere wird herr des Produkts, sett dieses aber immer nur an den unmittelbaren Konsumenten ab. Im Berlags= shiftem wird auch das Produkt Rapital, aber nicht des Arbeiters, sondern einer ganz neu auf dem Plane er= scheinenden Berson, des kaufmännischen Unternehmers; der Arbeiter behält entweder fämtliche Produktionsmittel, oder er verliert zunächst das Stoffkapital, dann auch das Werkzeugkapital. So sammeln sich alle Kapitalbestandteile schließlich in der Hand des Fabrikunternehmers, der auf ihrem Grunde die gewerbliche Produktion neu organisiert. In seinen Händen wird selbst der Anteil des Arbeiters. am Produkt zu einem Teil des Betriebskapitals.

Dieser Anteil des Arbeiters besteht auf der Stufe des Hauswerks im Mitgenuß der erzeugten Produkte, beim Lohnwerk in der Kost nebst Zeits oder Stücklohn, welcherbereits eine Vergütung für die Abnuhung der Werkzeugemit enthält, beim Handwerk in dem vollen Produktionssertrag. Beim Verlagssystem nimmt der Verleger einen

Teil dieses letteren im Gewinne seines Betriebskapitals vorweg; beim Fabriksnstem werden alle kapitalisierbaren Produktionselemente zu Kristallisationspunkten für Kapistalprosite; dem Arbeiter bleibt nur der vertragsmäßige Arbeitslohn.

Man darf sich die geschichtliche Entwicklung der industriellen Betriebsinsteme aber nicht jo denken, als ob jede neue Betriebsform die vorhergehende ältere verdränge und vollständig überflüffig mache. Es ift das ebensowenig ber Fall, wie etwa durch ein neues Berkehrsmittel die älteren verdrängt werden. Die Gifenbahnen haben weder das Fuhrwerk auf freier Strafe noch den Transport auf Schiffen, Saumtieren und dem Menschenrücken beseitigt; fie haben nur jeder diefer älteren Transportweisen diejenige Stellung angewiesen, in der sie ihre eigentümlichen Borzüge am meisten entfalten kann. Zugleich hat sich die Menge der für die Volkswirtschaft nötigen Transporte außerordentlich vermehrt, und wahrscheinlich werden heute in unseren Kulturstaaten nicht bloß absolut, sondern auch relativ mehr Pferde und Menschen mit Transportdiensten beschäftigt, als im Jahre 1830.

Ganz dieselben Ursachen, welche diese gewaltige Steisgerung des Berkehrs hervorgebracht haben, wirken in der Industrie und nehmen für diese troß sortwährender Bersvollkommnung der mechanischen Produktionsmittel in allen Ländern eine stets wachsende Menschenzahl in Anspruch. Auch abgeschen von der unbegrenzten Möglichkeit der Ausschuhr von Fabrikaten, empfängt das Produktionsgebiet des Gewerbes immer neuen Zuwachs, und zwar von zwei Seiten:

- 1. aus der alten Hauswirtschaft und Urproduktion, von denen sich immer noch Teile ablösen und zu selbständigen Gewerbezweigen werden,
- 2. durch stete Vervollkommnung, Vermehrung und Vermannigfaltigung der Güter, welche zur Bestriedigung unserer Bedürsnisse dienen.

Was den ersten Punkt betrifft, so sind im setzen Menschenalter Tuzende von neuen gewerblichen Berufsarten entstanden für die Aussührung solcher Arbeiten, welche früher die Haussuhrung solcher Arbeiten, welche früher die Haussuhrung von Gemüse und Obstonsserven, Feingebäck, Fleischwaren, Anfertigung und Ausschsserung von Frauens und Aindergarderobe, Reinigen von Fenstern, Bettsedern, Gardinen, chemische Waschsansten, Anstreichen und Bohnen von Fußböden, die ganze Gasunsten, Unstreichen und Bohnen von Fußböden, die ganze Gasunsten und Bandelsgärtnerei" nennt die neueste Berufsstatistit des Deutschen Reiches 89, unter der Gruppe Tierzucht 27 Berufsarten, von denen viele sehr neuen Urssprungs sind.

Betreffs des zweiten Punktes sei nur an die Fahrrad-Industrie erinnert, die in kurzer Zeit nicht nur eine
große Zahl Fabriken hervorgebracht, sondern auch bereits
besondere Reparaturbetriebe und eigene Werkstätten für
die Erzeugung von Gummireisen, von Tourenzählern, von
Speichen für Fahrräder kennt. Ein noch schlagenderes
Beispiel bietet die Elektrotechnik. In der Beruss- und
Gewerbezählung von 1895 sinden sich 22 Berussbezeichnungen für dieses Gebiet, welche 1882 noch nicht vorhanden
waren. Allein die Herstellung von elektrischen Maschinen,
Apparaten und Ansagen beschäftigte 1907 im Deutschen
Reiche 89 781 Erwerbtätige mit 103 694 Angehörigen und
Dienstboten, ernährte also sast 200 000 Menschen. 16) In der

<sup>16)</sup> Nach einer im August 1900 burch die Zeitungen gegangenen Mitteilung schätzte Dr. R. Bürner die Kapitalien der deutschen Produktionssirmen der Elektrotechnik damals auf rund 800 Mill. Mark und die Fonds der sogenannten Finanzgesellschaften, welche die Anlage von elektrischen Bahnen und Elektrizitätswerken zum Zwecke haben, auf 450 Mill. Mark. Die elektrischen Bahnen, Elektrizitätswerke und Blockstationen in Deutschland sollten einen Anlagewert von rund 1250 Mill. Mark haben, so daß die gesamte deutsche Elektrotechnik eine Kapitalmacht von etwa  $2^{1/2}$  Milliarden Mark repräsentierte. Sierbei ist allersdings zu bemerken, daß die Kapitalien der Finanzgesellschaften teilweise

Metallverarbeitung, der Maschinen-Industrie, der chemischen Industric, der Bapier-Industrie, den Baugewerben, ben Gewerben für Betleidung und Reinigung hat sich die Rahl der Berufsbezeichnungen zwischen 1882 und 1895 mehr als verdoppelt. Es ist dazu zu bedenken, daß nicht nur die Spezialisation gewaltige Fortschritte macht, sondern daß vielfach auch Silfsmittel der Produktion und des Sandels. die seither von den Betrieben angefertigt wurden, welche sie verwenden, von eigenen Unternehmungen erzeugt werden. Die Industrie tommt auf diesen Gebieten den Bedürfnissen nicht nur entgegen, sondern vielfach zuvor, wie sie bas zu allen Zeiten getan hat. In den Batentliften gelangt bas Streben nach Bervollkommnung der Güterwelt zu einem prägnanten Ausbruck, und wenn auch viele ber neuen Erfindungen sich im Leben nicht bewähren, es bleibt immer ein ansehnlicher Rest übrig, der unser Dasein für die Dauer bereichert.

in den Anlagewerten der esettrischen Bahnen und Elektrizitätswerke wiederkehren. — Ein ähnliches Beispiel bietet die Motorwagen-Industrie,
für welche nach Bürner 1905 in Teutschland 100000, in Frankreich
aber 300000 Bersonen direkt und indirekt beschäftigt waren.

nahme der Weberei —, bestehen auch heute noch. Es sindet eine sortgesette Zurückdrängung des Handwerks durch die vollkommeneren Betriebssysteme statt, ähnlich wie im Mittelalter durch das Handwerk Hauss und Lohns werk zurückgedrängt wurden, nur weniger gewaltsam, auf dem Boden des freien Wettbewerds. Und diese Konkurrenz aller mit allen, unterstützt durch ein vervollkommnetes Transports und Verkehrssysstem, erzwingt oft den übergang von der Kundens zur Warenproduktion, auch wotechnisch die erstere vielleicht noch länger möglich wäre. Viele selbständige Meister treten in die Klientel des Verslags oder der Fabrik in ähnlicher Weise, wie ihre Vorsläuser vor einem Jahrtausend in der Klientel des Fronshoses standen.

So ist das Handwerk wirtschaftlich und sozial in die zweite Stelle gerückt; aber wenn es auch in den großen Städten nicht mehr gedeihen will, so hat es dafür auf bem Lande sich um so mehr ausgebreitet und hier zahl= reiche mit Landwirtschaft verbundene Betriebe hervor= gerufen, auf benen das Auge des Menschenfreundes mit Wohlgefallen ruben kann. Das handwerk wird gewiß ebensowenig verschwinden, wie Lohnwerk und Hauswerk verschwunden sind. Bas es der Gesellschaft in einer Zeit allgemeiner Feudalisierung gewonnen hat, eine wider= standsfähige Klasse von der Grundherrschaft unabhängiger Leute, deren Eristenz auf persönlicher Tüchtigkeit und einem kleinen beweglichen Besitztum beruhte, eine Beimstätte bürgerlicher Bucht und Ehrbarkeit, das wird und muß ihr erhalten bleiben, wenn auch wahrscheinlich die fünftigen Träger dieser Tugenden ihr Dasein auf anderer Grundlage friften werden.

Es ist vor einiger Zeit mit seltsamer Dringlichkeit der Ruf nach Beseitigung der älteren industriellen Betriebs= shsteme erhoben worden. Das Handwerk, die Hausindustrie, überhaupt alle Kleinbetriebsformen, sagte man, lähmten die nationale "Produktivkrast"; sie seien "rückständige, überwundene, rohe, um nicht zu sagen sozial hemmende Produttionsmethoden", die im eigensten Interesse dersienigen, welche sie ausüben, durch eine "vernünftige und zweckmäßige Gliederung und Regelung der menschlichen Tätigseiten im Großen" ersetzt werden müßten, wenn nicht auch ferner die tatsächliche Nationalproduktion hinter der technisch möglichen weit zurückbleiben solle.

Diese kurzsichtige wirtschaftspolitische Studierstubenlogik ist nicht neu. Es gab eine Zeit, in der man jeden Bauernschufter, der seine Kartosseln und seinen Kohl selber baute, als eine Art Feind des höchstmöglichen Nationalreichtums ausah und ihn am liebsten von Polizei wegen gezwungen hätte, bei seinem Leisten zu bleiben, selbst auf die Gefahr hin, daß er dabei verhungerte. Es ist ja immer viel leichter gewesen, die Dinge zu meistern, als sie zu verstehen.

Wenn man an die Stelle derartigen Absprechens eine unbefangene Untersuchung der Existenzbedingungen jener angeblich übersebten älteren Produktionsweisen hätte treten lassen wollen, so würde man sich bald überzeugt haben, daß diese in den meisten Fällen da, wo sie heute noch fortdauern, wirtschaftlich und sozial berechtigt sind, und man würde die Mittel zur Beseitigung der vorhandenen Übelstände auf dem Boden suchen, in welchem zene dustrieformen wurzeln, anstatt an ihnen die Kurmethode des Doktors Eisenbart zu erproben. Man würde so die Borzüge, die jedes dieser Betriebssysteme unzweiselhaft bessitzt, erhalten und nur ihre Nachteile zu beseitigen streben.

Denn das ist ja schließlich das tröstliche Resultat aller ernsteren Geschichtsbetrachtung, daß kein einmal in das Leben der Menschen eingesührtes Kulturelement versoren geht, sondern daß jedes, auch wenn die Uhr seiner Borsberrschaft abgelausen ist, an bescheidenerer Stelle mitzuswirken fortfährt an dem großen Ziele, an das wir alle glauben, dem Ziele, die Menschheit immer vollkommeneren Daseinsformen entgegenzusühren.

V.

Der Niedergang des handwerks.



Es gibt in Deutschland zwei Handwerkerfragen. Die eine ist eine Frage der Zeitungen und Parlamente, und sie hat seit 1848 wiederholt die öffentliche Meinung auß lebshafteste beschäftigt. In ihr handelt es sich darum: wie weit soll das besondere Interesse des Handwerkerstandes in der Gesetzebung zum Ausdruck gelangen? Die Antwort auf diese Frage richtet sich nach dem Machtverhältnis der politischen Parteien.

Die andere Handwerkerfrage ist die Frage nach der Lebensfähigkeit des Handwerks als gewerblicher Betriebsform. Es ist die Frage des Hamlet-Monologs: Sein oder Nichtsein! Die Antwort auf diese Frage richtet sich nach den Tatsachen. Genauer ist sie so zu stellen: wie weit hat sich das Handwerk dis jest lebensfähig erwiesen? Welches Gebiet der gewerblichen Produktion besherrscht es noch?

So lange die Politik nicht bloß mit Wünschen und Stimmungen, sondern auch mit gegebenen Tatsachen rechnet, wird sie nicht wagen, die erste dieser Fragen zu entscheiden, bevor die zweite beantwortet ist. Bis vor kurzem fehlte es dazu an den nötigen Feststellungen. Nun aber hat der Verein für Sozialpolitik in umfassendster Weise die Lage der Gewerbezweige untersuchen lassen, welche zum alten Bestande des Handwerks gehören, und es ist

<sup>1)</sup> Untersuchungen über die Lage des Handwerks in Deutschland mit besonderer Rücksicht auf seine Konkurrenzsähigkeit gegenüber der Großindustrie: Schriften des Vereins für Sozialpolitik Bb. 62—70, Leipzig 1894—97. Dazu ein Band (71) für Ofterreich. Die neun Bände für das Deutsche Reich sind unter Leitung und mittätiger

banach an der Zeit, den Befund in einem allgemeinen Aberblicke darzulegen. Es ist dabei nicht meine Absicht, auf den gegenwärtigen Stand und die fünstigen Aussichten einzelner Gewerbezweige einzugehen. Die Rielmehr sollen die gemeinsamen Züge der Entwicklung dargelegt werden, die sich seit etwa hundert Jahren vollzogen hat. Es wird dabei möglich sein, die Kräfte, welche in der modernen Bolfswirtschaft auflösend und neubildend tätig sind, in ihrer ganzen Stärfe und mannigsaltigen Wirfungsweise kennen zu sernen.

Vor hundert Jahren beherrichte das Handwerk kon= furrenzlos noch alles das, was es vom Mittelalter her überfommen und im XVI. und XVII. Jahrhundert dazu gewonnen hatte. Es gab daneben allerdings eine fleine Bahl von Manufakturen und Fabriken; aber fie hatten fich abseiten des Handwerks entwickelt: mas sie produzierten, war niemals Sandwerksarbeit gewesen. Ein Wettbewerb awischen diesen neuen Betriebsformen und dem günftigen Sandwerk hatte nicht stattgefunden. Auch die Zünfte als folche waren vom Staate nicht angetastet worden; nur hatte man sie der Landesgesetzgebung unterworfen und sie damit ihres örtlich-städtischen Charafters teilweise entkleidet. Sa man hatte fie noch weiter ausgebreitet, indem man auch jolche Handwerke ihrer Verfassung unterworfen hatte, welche wegen der geringen Zahl ihrer Vertreter in den einzelnen Städten bisher Ortszünfte nicht hatten bilben können. Durch die Landeszünfte, welche man für diese "kleinen Handwerke" errichtete und durch die "Generalzunftartifel", welche das Gewerberecht für alle Ortszünfte ein- und gleichheitlich zusammenfaßten, waren die Forderungen der mo-

Teilnahme bes Berjaffers biefes Buches bearbeitet worden. Ergänzend tritt hinzu die Erhebung über Berhältniffe im handwerk, veranstaltet im Sommer 1895, bearbeitet im Naif. Statist. Umt. 3 hefte, Berlin 1895/96.

<sup>2.</sup> Nach dieser Seite sind die Ergebnisse der Untersuchungen von H. Grandte in Schmollers Ihb. für Gesetzgebung, Berwaltung und Boltswirtichaft XXI (1897., S. 1031 ff. zusammengestellt worden.

dernen Volkswirtschaft wenigstens sormell zur Geltung gebracht worden. Materiell aber waren die örtlichen und sachlichen Absahverrechte, der Städtezwang und die Bannerechte in Geltung verblieben. Von einer Konkurrenz unter den Gewerbetreibenden desselben Handwerks aus verschiebenen Städten und verschiebener Handwerke aus der gleichen Stadt konnte nicht die Rede sein; die Ansiedelung auf dem Lande war für die meisten Handwerke verboten, das Gelbständigwerden war allen Gesellen, die nicht Meisterssöhne oder Schwiegersöhne waren, aufs äußerste erschwert.

Wie befanden sich nun die Handwerksmeister im ausschließenden Besitze dieser Rechte?

Die meisten, welche über das Handwerk heute reden und schreiben, denken sich die Meister "aus der Blütezeit des Handwerks" als wohlhabende Leute, die "mit einem für jene Zeit erheblichen Kapital" wirtschafteten, "eigene Häuser und umfangreiche Werkstätten" besaßen, mit auserlesenen Gesellen und Lehrlingen zusammenarbeitend, persönlich tüchtig, ehrbar, angesehen. Alle Schilderer tauchen ihren Pinsel in satte Farben, wie man sie haben muß, wenn man die Behäbigkeit malen will.

Woher haben sie nur dieses Bild? Ich habe mir vergeblich Mühe gegeben, es im XVIII. oder XVII. Jahrshundert zu finden. Und unsere klassischen Dichter müssen es doch auch nicht vor Augen gehabt haben; denn ihre "Gevatter Schneider und Handschuhmacher" sind gedrückte, beschränkte Gestalten. In der übergroßen Jahl der kleinen Städte halten sich die Meister nur durch ihr bischen Ackerbau und die nahrhafte Braugerechtigkeit ausrecht, in den größeren Städten durch das kleine Kramlädchen, das viele von ihnen neben der Werkstatt treiben. Selbst sür eine wirtschaftlich so hervorragende Stadt wie Leipzig lassen die massenhaft vorhandenen Berwaltungsakten des XVII. und XVIII. Jahrhunderts nicht den Eindruck gewinnen, daß der dortige Handwerkerstand durchschnittlich wohlshabend gewesen sei, und die reiche Literatur über das

Bunftwesen, die wir aus dem Ende bieser Periode besigen, die "Patriotischen Phantasien" Justus Mösers
deuten an vielen Stellen auf sehr beengte und bedrückte Verhältnisse hin.

Trot aller Schranken, mit welchen ber Zugang jum Meisterrechte versperrt blieb, war es nicht gelungen, Übersettung zu verhüten. Bei den Bäckern und Metgern, die als Inpen der Wohlhabenheit angeführt zu werden pflegen, war das Reihenbacken und Reihenschlachten fast allgemein üblich, d. h., es waren so viele Meister da, daß nicht jeder Bäcker jeden Tag frisch backen und jeder Metger jede Wode ein Stud Bieh ichlachten konnte. Roch 1817 führt ein Schriftsteller wie einen normalen Fall aus Babern an, baß in einer Stadt mit 10 Badermeiftern taglich 3 Bebade Brot konsumiert wurden, so bag an jeden in ber Woche zweimal die Reihe zu backen fam. Die Metger fonnten nur Kleinvieh regelmäßig schlachten, und in nordbeutschen Städten scheint es schon ein günstiger Fall gewesen zu sein, wenn auf 5-6 Meister in der Woche ein Stud Rindvieh verpfundet murbe.

Fast alle zünstigen Handwerke hatten in ihren Statuten eine Vorschrift über die Höchstahl von Gesellen und Lehrlingen, welche ein Meister halten durste. In der Regel beschränkte sie sich auf zwei, und nur ganz vereinzelt ist man im XVIII. Jahrhundert etwas darüber hinausgesgangen. Die große Mehrzahl der Betriebe aber konnte es unter normalen Verhältnissen nicht zu dieser Jahl bringen. Nehmen wir an, daß vom Erwerb des Meisterrechtes dis zum Tode eines Meisters durchschnittlich 30 Jahre versschoffen, und daß man zwischen dem 28. und 30. Lebenssiahre selbständig zu werden pflegte, so konnten immer zussammen höchstens halb so viele Gesellen und Lehrlinge als Meister vorhanden sein, wenn alle, die das Handwerk erslernt hatten, zum Meisterrechte gelangen sollten.

Tatsächlich waren die Zahlen oft noch viel geringer. Im Jahre 1784 gab es im Herzogtum Magdeburg 27050 felbständige Meister und nur 4285 Gehilsen und Lehrlinge. Um dieselbe Zeit wurden im Fürstentum Würzdurg 13762 Meister mit 2176 Gehilsen und Lehrlingen gezählt. 3) In beiden Territorien kamen auf je 100 Meister nur 15,8 Gesellen und Lehrlinge, so daß, wenn wir uns die Arbeitssgehilsen gleichmäßig auf die Meister verteilt denken, kaum auf jeden sechsten Meister ein Geselle oder Lehrling entsiel. Mehr als fünf Sechstel der Betriebe waren somit Alleinbetriebe. Die Stadt Bochum zählte 1780 auf 13 Schreinermeister 2, auf 26 Schuhmachermeister 3 Gesellen, auf 21 Bäckermeister, 8 Zimmerleute und 5 Maurermeister je einen Gesellen, während solche in den übrigen Handswerken ganz sehlten.

In einigen Teilen Breußens, namentlich in der Hauptstadt Berlin, lagen die Berhältnisse wohl etwas besser; aber im allgemeinen wird man die Vorstellung aufgeben muffen, als ob unfere moderne Entwicklung im Gewerbe ausgegangen sei von einem Zustande allgemeiner Behäbigkeit. Das Beste, was die alte Zeit den handwerkern bieten konnte, war eine bescheiden auskömmliche Existenz, Sicherung gegen Erwerbslosigkeit und gegen das Unterdrücktwerden durch ihresgleichen. Sie verkehren direkt mit der Kundschaft, arbeiten in stiller Zeit auf Borrat und beziehen damit die Märkte, stehen in der Zunft fest ausammen, wenn es gilt, eine neue Bewerbung ums Meifterrecht icheitern zu machen, einen Störer zu verfolgen oder einen Übergriff von seiten eines Nachbarhandwerks abzuwehren, sind aber gegen einander vom kleinlichsten Brotneide erfüllt und machen Gerichten und Verwaltungs= behörden weidlich zu schaffen. Das war das alte Handwerk.

Im wesentlichen hat sich barin bis in die 40er Jahre des XIX. Jahrhunderts nicht allzu viel geändert. Die alte Gewerbeverfassungwurde seit der Napoleonischen Zeit mehr-

<sup>3)</sup> Nach Schmoller, Bur Gesch. ber beutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhunbert, S. 21 f.

fach gemildert; abgeschafft wurde sie in den meisten Teilen Teutschlands erst in den 60er Jahren. An ihre Stelle trat die Gewerbestreiheit. Jedermann konnte jett jedes Gewerbe an jedem Orte in jeder beliebigen Außschnung betreiben. Es sielen die lokalen Berbietungsbesquanisse; jeder Gewerbetreibende konnte nach jedem Orte seine Erzeugnisse absehen und mußte in seinem Wohnorte jede fremde Konkurrenz dulden. Es sielen die Schranken zwischen den einzelnen Gewerbezweigen hinweg; jeder konnte produzieren, was ihm Vorteil brachte.

Das alles geschah unter voller Zustimmung der Sandwerker selbst; die Aberzeugung, daß die alte Gewerbever= fassung unhaltbar geworden war, wurde - wenigstens in den fortgeschritteneren Teilen Deutschlands - von jeder= mann geteilt, und wenn je eine alte Institution unter dem Beifalle der ganzen Nation beseitigt wurde, so war es das Bunftwesen. Die einzige Besorgnis, welche hie und ba gehegt wurde, bestand darin, daß das Lehrlingswesen in Berfall geraten möchte, und daß viele als felbständige Bewerbetreibende fich niederlaffen würden, welche ihren Beruf nicht ordnungsgemäß erlernt hätten. Diese Besorgnis hat sich als völlig unbegründet erwiesen. Nach den Ergebniffen der Erhebung über das Sandwerk hatten 1895 in den verschiedenen Teilen des Reiches angehörenden Erhebungsbezirken 97 Prozent der noch zum Handwerk zu rechnenden selbständigen Gewerbetreibenden eine handwerksmäßige Vorbildung genossen; der kleine noch verbleibende Rest fiel größtenteils auf solche, die in Lehr= werkstätten und Jachschulen, Blinden- und Taubstummenanstalten, Gefängnissen und Kasernen ihre technische Bildung empfangen hatten.

Anders gestaltete sich der Einfluß der neuen Zustände auf Zahl, örtliche Berteilung und Größe der Betriebe. Hatte man anfangs gefürchtet, daß die Niederlassung zahlereicher kapitalloser Kleinmeister zu einer Unmenge von Zwergbetrieben führen würde, so ist derartiges keineswegs

eingetreten. Vielmehr haben in den Städten nach einer furzen Ubergangszeit die Betriebe im letzten Menschenalter durchschnittlich an Zahl abgenommen, an Kapitalfrast und Gehilsenzahl aber gewonnen, soweit nicht außerhalb der Gewerbegeschgebung liegende Ursachen die Existenz der bestreffenden Gewerbezweige überhaupt in Frage stellten. Zusgleich ist der handwertsmäßige Betrieb auf dem Lande mächtig vorgedrungen und ist hier heute annähernd so statt vertreten wie in den Städten.

Diese Ausgleichung zwischen Stadt und Land aber war s. Z. von den Befürwortern der Gewerbefreiheit vorsuußgesehen und angestrebt worden. Und wenn weiter erswartet worden war, daß den Tüchtigeren unter den Handswerfern durch die Gewerbefreiheit die Bahn zum technischen Fortschritt und zum wirtschaftlichen Emporkommen ersöfsnet sein würde, so ist auch das nicht unerfüllt geblieben. Tausende von städtischen Handwerksmeistern sind in den letzten beiden Menschenaltern zu großen Fabrikanten oder doch kleinkapitalistischen Unternehmern geworden und haben vollen Anteil an den technischen Fortschritten dieser Zeit genommen. Ihnen hat die Gewerbefreiheit die Mögslichkeit geboten, ihr Produktionssund Absacheit zu ersweitern und ihre persönliche Tüchtigkeit voll zur Geltung zu bringen. Das alles wird heute nur zu gern übersehen.

Freilich die Zahl derjenigen, welche nicht emporgekommen, sondern stehen geblieben, auf die Stuse von Flickmeistern und heimarbeitern heruntergedrückt oder zu Fabrikarbeitern geworden sind, ist noch viel größer. Ganze, früher handwerksmäßig betriebene Gewerbezweige sind dem Untergange nahe oder doch für das handwerk als Betriebsform verloren. Andere kämpsen noch um ihre Existenz. Ein großer Berwitterungs- und Umbildungsprozeß hat hier Plat gegriffen; in seinem Gesolge treten andere Betriebssormen an die Stelle des Handwerks, seien es Fabrik und Verlag, seien es Mischsormen, wie sie jede übergangszeit zu Tage fördert Das große Publikum begnügt sich damit, das, was hier vorgeht, in die einfachen Schlagwörter zu kleiden: Berdrängung der Handarbeit durch die Maschine, Bernichtung des Handwerks durch die Fabrik! Als Ursache
gelten allein die geringeren Produktionskosken des maschinellen Betriebs.

Es wird eines der höchsten Berdienste der neueren Untersuchungen über das Handwerk bleiben, diese Schlagwörter auf ihren wahren Wert zurückgeführt und gezeigt zu haben, daß ein großer Teil der stattgehabten Beränsderungen nicht in den Fortschritten der Produktionstechnik seine Ursache hat, sondern im Bereiche der volkswirt sich aftlich en Bedarfsgestaltung, und daß, soweit dies der Fall ist, das Handwerk untergeht, auch ohne daß Maschinenbetrieb mit ihm in Konkurrenz getreten ist. Es wird nötig sein, zunächst diese Anderungen in der Bedarfsgestaltung kurz vorzusühren, weil sie die Bedingungen abgeben, unter denen sich die ganze Entwicklung abspielt.

In erster Linie hat eine örtliche Zusammeneziehungen welche siehung des Bedarfs stattgesunden. Die großstädtischen Menschenanhäusungen, welche sich im Berlause des letzten halben Jahrhunderts gebildet haben, serner die Kriegs-heere, die großen Staats- und Gemeindeanstalten (Gestängnisse, Krankenhäuser, Fachschulen usw.), die ausgebehnten Transportunternehmungen, die Fabriken und die Großbetriebe auf dem Gebiete des Handels, des Bankund Bersicherungswesens, sie alle bilden Mittelpunkte eines massenhäuser, die Bersandgeschäfte, die Konsumen die Barenhäuser, die Versandgeschäfte, die Konsumererine, welche den Bedarf breiter Bevölkerungsschichten auf wenige Punkte zusammenleiten und ihn jedenfalls nicht mehr als Kunden einzelner Handwerker befriedigen können.

Als zweites Moment kommt hinzu, daß das moderne Kulturleben der Industrie an vielen Punkten so groß = artige Aufgaben gestellt hat, daß sie mit den Mitteln und der Betriebsweise des Handwerks gar nicht zu lösen

sind, obwohl jede von ihnen viel Handwerksarbeit zu ersfordern pflegt. Die Anfertigung einer Lokomotive, eines Dampskrahns, einer Schnellpresse, der Bau einer Stromsbrücke oder eines Kriegsschiffes, die Ausstattung einer städtischen Straßenbahn mit Schienen und Betriebsmaterial lassen sich nicht mit bloßem Handwerkszeug und Handwerkskräften vollziehen. Sie bedürfen mechanische Einrichtungen von gewaltiger Leistungskraft, hochgebildete Techniker und Handarbeiter von sehr verschiedenartiger Qualissikation.

Auch wo solche Aufgaben technisch noch mit den Mit= teln des Handwerks gelöst werden könnten, ist wirtschaft= lich ihre Übertragung an Handwerksmeister unmöglich wegen des großen damit verbundenen Zinsverlustes. Im Mittelalter konnten zwei, drei Generationen, ja mehrere Jahrhunderte an einem Dome bauen; man denke sich, daß man heute für die Errichtung eines Bahnhofsgebäudes fo viel Zeit brauchen wollte! Als 1896 die Haupthalle der fächfisch-thuringischen Industrie-Ausstellung in Leipzig vergeben werden follte, wurde der Bau zuerst den Zimmermeistern der Stadt angetragen, d. h. Unternehmern, welche schon mit sehr erheblichem Kapital arbeiten und an größere Aufträge gewöhnt find. Aber alle trugen Bedenken wegen der Kürze der Baufrist und der Größe des Risikos. Darauf wurde mit einer großen Baufirma in Frankfurt a. M. unterhandelt. In wenigen Stunden war der Vertrag abgeschlossen; noch an demselben Abend spielte der Telegraph nach allen Richtungen; acht Tage später arbeiteten auf dem Bauplak bereits die Dampframmen, und ganze Gisenbahnzüge mit dem nötigen Holzwerk trafen aus Galizien ein.

Man kann geradezu sagen, daß es heute industrielle Aufgaben gibt von einer Größe, daß sie nur von wenigen, ja vielleicht nur von einer oder zwei Firmen in Europa ausgeführt werden können. Es hat sich dafür neben dem älteren Thpus der Fabrik, welcher seine Stärke in der gleichartigen Massenproduktion sindet, ein neuer Thpus

herausgebildet, dessen Taseinsberechtigung in der Eröße der Produktionsaufgaben liegt. Man könnte diese jüngere Art gewerblicher Großunternehmungen mit dem bereits gebräuchlichen Ausdrucke Fabrikationsaust alt benennen. An der Spize steht ein Stab von eingeschulten Technikern, die über umfassende mechanische Hismittel gebieten, denen die nötige Handwerksarbeit in wirksamster Weise angegliedert ist.

Aber der Bedarf an gewerblicher Arbeit hat sich nicht blog örtlich konzentriert und zu großen Produktionsauf= gaben verdichtet, er ist auch gleichartiger und barum massenhafter geworden. Es geht ein Zug der Unifor= mierung durch unsere Zeit, der die Unterschiede der Lebensgewohnheiten und Gebrauchsfitten in den verschiedenen Bevölkerungsschichten ausgleicht. Die Bolkstrachten find bis auf unbedeutende Reste verschwunden: die Ausstattung der Wohnung, der Rüche ist zwar reicher, aber auch einförmiger geworden. Auch im geringsten Saushalt findet sich eine Betroleumlampe, eine Raffeemaschine, etwas emailliertes Kochgeschirr, ein paar eingerahmte Photographien. Um die begehrte Ware auch den weniger vermögenden Bolkstlaffen zugänglich zu machen, muß fie leicht und billig hergestellt werden. Unterliegt nun ein Artifel raschem Modenwechsel, so steigt der Bedarf an billiger Ware auch bis in die besser gestellten Schichten der Gesellschaft hinauf, indem man sich so die Kosten der Modetorheit erträglich macht. So entsteht ein Maffenbedarf an billiger Bare, für bessen Serstellung der ältere Thous der Fabrif die gegebene Produktionsform ift. Sandwerksarbeit ist dafür zu teuer: wo sie technisch möglich bleibt, muß sie aufs äußerste spezialisiert werden und verliert dann notwendig den Boden der Kundenproduktion unter den Füßen.

Endlich ist noch auf ein Moment hinzuweisen, das in ber Sphäre ber Hauswirtschaft liegt. Das haus entledigt sich immer mehr ber ihm aus alter Zeit noch verbliebenen produttiven Elemente, um sich allein auf die

Regelung der Konsumtion zu beschränken. Wenn unsere Großeltern ein Sosa brauchten, so ließen sie zuerst den Schreiner das Gestell ansertigen, kauften dann das Leder, die Roßhaare, die Federn und nahmen den Polsterer ins Haus. Ahnlich wurde fast bei jedem größeren Arbeitsstücke versahren. Heute erlaubt die Berussarbeit, welche die Kräfte jedes einzelnen völlig und oft bis zur Erschöpfung in Anspruch nimmt, eine derartige Teilnahme an der Produktion nicht mehr. Wir wollen und müssen, was wir bedürsen, gebrauchssertigken tieber auf Liebshabereien des persönlichen Geschmacks, als daß wir die Gesahr der Bestellung bei verschiedenen Produzenten übersnehmen. Darnach hat sich das Gewerbe einzurichten.

Derselbe Zug der Entwicklung macht sich auch auf solchen Gebieten geltend, wo der einzelne Handwerker von jeher Ganz sabrifate zu liesern pflegte. Auch hier will der moderne städtische Konsument nicht mehr direkt mit ihm verkehren, indem er das einzelne Stück bestellt, welches er bedars. Er scheut das Warten; er weiß, daß die Aussührung oft nicht nach Wunsch aussällt; er will auswählen, vergleichen, ehe er kauft.

Der Handwerker kann also auch auf benjenigen Gebieten, auf welchen er technisch den Produktionsaufgaben vollkommen gewachsen ist, nicht mehr Kundenproduzent bleiben; er arbeitet nicht mehr auf Stückbestellung, sondern ausschließlich auf Vorrat, was er früher nur im Notsalle tat; er braucht, um den Konsumenten zu erreichen, die Vermittelung des Magazins. Damit aber, daß der persönliche Verkehr zwischen Produzenten und Konsumenten aufhört, geht dem Gewerbe das Wesen des Handwerks verloren; es wird kapitalistisch, es verlangt eine kaufmännische Behandlung, und nun hängt alles davon ab, ob der Großbetrieb oder der Kleinbetrieb größere Vorteile bietet. Im ersteren Falle fällt das frühere Arbeitsgebiet des Handwerks der Fabrik, im sesteren der Hausindustrie zu.

Denn auch da, wo der moderne Bedarf nicht bereits als konzentrierter Massenbedarf oder zu großen Produktionsaufgaben verdichtet auftritt, bietet er vermöge feiner aroßen Gleichartigkeit und seiner Loslösung von der Sauswirtschaft überall die Möglichkeit, ihn auf wenige Bunkte zusammenzuleiten. Die vollfommenen Berkehrsmittel ber Meuzeit, die niedrigen Post= und Telegraphentarife, die Raschheit und Regelmäßigkeit des Güter= und Nachrichten= transports, die zahllosen Mittel der Reklame und des Un= noncenwesens leisten dabei ihre mächtige Silfe. Die Gewerbefreiheit fand also einen wohl vorbereiteten Boden, als sie ins Leben trat; sie schuf nur die Rechtsformen, welche der Bedarfsgestaltung in der modernen Boltswirtichaft entsprechen. Alle jene so lange gegeneinander fünstlich abgeschlossenen örtlichen Kundenkreise der Sandwerker tonnten jest durch Vermittlung des Handels zu großen Fabrif- und Verlagstundschaften zusammengefaßt werden, die nicht einmal an den Landesgrenzen ihre Schranken zu finden brauchten.

Konzentrierter Bedarf läßt sich nicht durch zerstreute Produktion bestiedigen. Dem Konzentrationsprozeß bes Bedarfs mußte ein Konzentrationsprozeß auf dem Gebiete der gewerblich en Produktion zur Seite gehen, und dieser ist es, dem das Handwerk weithin erliegt.

Aber dieser Prozeß ist von sehr verwickelter Natur, und es ist nicht ganz leicht, die einzelnen Borgänge, ausdenen er sich zusammensett, von einander zu trennen. Bir wollen es dennoch versuchen, und zwar in der Beise, daß wir das Schicksal des Handwerks bei unseren Unterscheisdungen maßgebend sein lassen. Bir kommen so zu solsgenden fünf Fällen:

- 1. Verdrängung des Handwerfs durch gleichartige Fabrifproduktion;
- 2. Schmälerung seines Produktionsgebietes burch Fabrik ober Berlag;

- 3. Angliederung des Handwerks an die Großunternehmung;
- 4. Berarmung des Handwerks durch Bedarfsverschiesbung;
- 5. Herabdrückung des Handwerts zur Heim= und Schwißarbeit durch das Magazin.

Oft wirken mehrere dieser Vorgänge zusammen. Wir wollen sie aber bei unserer Betrachtung so viel als mögelich auseinanderhalten.

1. Der Fall, daß die kapitalistische Großsproduktion das Handwerk auf seiner ganzen Front ansgreift, um es aus seinem gesamten Produktion spediet zu verdrängen, ist verhältnismäßig selten. Aus älterer Zeit nenne ich die Weberei, die Uhrsund Büchsenmacherei, sowie die kleineren Gewerbe der Nadler, Knopsmacher, Zeugschmiede, Kartenmacher, Strumpswirker, aus neuerer Zeit die Hutmacherei, die Schuhmacherei, die Färberei, die Seisensiederei, Seilerei, Nagelsund Messersschmiederei, Kammmacherei; bis zu gewissem Grade gehören dazu auch die Bierbrauerei und Böttcherei.

Der Verdrängungsprozeß gestaltet sich bald mehr, bald weniger rasch, je nachdem das betroffene Handwert seither schon Borratsproduktion mit Markt- und Ladenabsat trieb oder nur auf Stückbestellung arbeitete. So hat die Markt-schuhmacherei der mechanischen Schuhsabrikation die Absatwege geebnet, weil sie schon vor langer Zeit gewisse Bolkskreise daran gewöhnt hatte, fertige Fußbekleidung zu kaufen.

Das Ergebnis einer solchen Entwicklung ist für das Handwerk verschieden, je nachdem die Fabrikprodukte im Falle der Abnuhung eine Reparatur zulassen oder nicht. Im lehteren Falle verschwindet das Handwerk gänzlich; im ersteren wird es zum Reparaturgewerbe mit oder ohne Ladengeschäfte mit Fabrikware durch einen Handwerker gleichen Faches ist nicht gerade eine ungünstige Metamorphose;

aber nur die fapitalfräftigeren unter den Sandwerfern fönnen sie durchmachen. Dagegen verliert der reine Reparaturbetrieb fehr leicht den Boden des Sandwerts gang unter den Füßen, wenn die Fabrikware völlig in den Detailhandel der Raufleute übergeht. Denn dann gieht die Mehrzahl der Konsumenten es vor, sich des Kaufladens, in dem sie die neue Ware gefauft haben, auch bei vor= kommenden Reparaturen zu bedienen. Der Ladeninhaber hält einen Gesellen, oder er gibt die Flickarbeiten an kleine Meister aus, was ihren Berdienst erheblich schmälert und fie völlig abhängig macht. Auch kann die Reparatur felbst wieder im großen betrieben werden, wie bei der fog. Lappenfärberei, die mit beträchtlichem Kapital und eigenen Sammelftellen arbeitet. Endlich kann die Reparatur burch sehr billige Serstellung der Neuwaren (Uhren, Schuhe) gang überflüffig werben; fie wurde mehr koften als ein neues Erfatstück.

- 2. Biel häufiger tritt die zweite Gruppe von Entwicklungsvorgängen auf, in denen es sich nicht um völligen Berlust der Neufabrikation, sondern nur um Schmäle zung des Produktionsgebiets des Handwerks durch Fabrik oder Berlagsbetrieb handelt. Aber die Ursachen dieses Vorgangs können sehr verschieden sein. Bir wollen, ohne erschöpfend sein zu können, deren vier unterscheiden:
- a) Es werden verschiedene Handwerke zu einer einheitlichen Produktionsanstalt versschwere in heitlichen Produktionsanstalt verschwere, Maler, Z. B. Tischler, Holzbildhauer, Drechsler, Polzsterer, Maler, Lackierer zu einer Möbelfabrik; Wagner, Schmiede, Sattler, Glaser zu einer Wagenbauanstalt; Kordmacher, Tischler, Wagner, Sattler, Schmiede, Schlosser, Lackierer zu einer Kinderwagensabrik. Ich nenne serner alle Arten von Maschinenbauanstalten, Lokomotivens und Waggonsabriken, Pianosortesabriken, Kossersabriken, Vilslardsabriken, sowie die Betriebe für Herstellung ganzer Fabrikanlagen (Brennereien, Brauereien, Juckersabriken

usw.). In der Regel bildet der Teil der Produktion, welcher durch eine derartige Eingliederung dem einzelenen Handwerk entzogen wird, nur ein kleines Stück seines seitherigen Arbeitse und Absatzgebietes. Wenn aber solche Blutentziehungen sich öfter wiederholen, wie bei den Drechslern, Sattlern, Schlossern, so bleibt schließlich nicht viel mehr übrig, und das Handwerk kann an Entkräftung sterben.

b) Es werden einzelne lohnende Artikel. welche sich zur fabrikmäßigen oder hausindustriellen Massenfabrikation eignen, dem Handwerke entzogen. So hat die Buchbinderei fast ihr ganzes ausgedehntes Produttionsgebiet an mehr als vierzig Arten von Spezialunternehmungen verloren; geblieben find ihr nur die Gingelbände für Privatkunden. Die Korbmacherei hat die feine Ware an die Heimarbeit, Kinderwagen, Korbstühle u. dal. an Fabriken abgegeben, und nur die grobe Beidenflecht= ware ist dem Handwerke erhalten. Der Schlosser hat gar den Artikel eingebüßt, von dem er den Ramen hat, das Schloß, ber Bürstenmacher die Erzeugung von Pinfeln, Bahn- und Ragelbürften, der Möbelschreiner die Mittelware (Berliner Möbel), und für die gewöhnlichen tannenen Möbel ift er magazinhörig geworden; der Bäckerei droht, in den Städten wenigstens, die Broterzeugung von den Fabriken entrissen zu werden; der Klempner macht keine Blechgefäße mehr - furz, es dürfte wenig Sandwerke geben, die nicht derartige Einbußen zu verzeichnen haben.

c) Die Fabrik zieht die Anfangsstadien der Produktion an sich. Da gerade die erste rohe Bearbeitung eines Stoffes die größte Krastauswendung ersfordert, so reizte sie besonders zur Anwendung der Masschine, während die seinere und individuelle Ausgestaltung des Produkts in den späteren Teilen des Produktionseversahrens den Unternehmer wenig lockte. Fast in allen Metall und Holz verarbeitenden Gewerben wird das Rohmaterial nur noch als Halbsabrikat verwendet. Die Kürsch-

ner verarbeiten die Telle bereits zugerichtet, der Schmied bezieht die fertigen Huseisen, der Glaser die Fenstersrahmen, der Bürstenmacher die geschnittenen und gebohrsten Hölzer und die zugerichteten Borsten, der Bautischler die zugeschnittenen Parkettböden und die bis zum Ansschlagen fertigen Zimmertüren.

Gewöhnlich wird im Anfang von dem betreffenden Handwerk ein berartiger Verlust gar nicht als Schädigung, jondern cher als eine Erleichterung empfunden. Der Broduftionsprozeß wird abgefürzt; der einzelne Meister kann mehr Stücke erzeugen als vorher, und wenn er sich an jedem Stücke den gleichen Außen berechnet wie früher, jo tann fein Gintommen leicht fteigen, vorausgesett, daß er genügend Beschäftigung behält. Gin Schloffer, ber alle Baubeschläge aus der Gisenhandlung fertig bezieht, fann leicht in einem Sommer mehrere Bauten fertig stellen, während er früher, wo er diese Fabritate erst in seiner Bertftätte anfertigen mußte, vielleicht nur einen zu Ende brachte. Aber in den meisten Fällen wird doch durch eine solche Beschneidung des Handwerks an seiner Burgel ein Teil der Handwerksmeister überflüssig. Zugleich aber steigt das nötige Betriebskapital, indem der Handwerker nun nicht bloß mehr die Kosten des Kohmaterials, sondern auch den Aufwand für die Erzeugung des halbfabrikats auszulegen und obendrein den Rapitalgewinn des Fabrifanten und Sändlers aufzubringen hat.

Das fällt um so mehr ins Gewicht, als gerade beim Kauf des Rohmaterials aus erster Hand und der richtigen Sortierung desselben oft der größte Borteil erzielt wird. Darum hat nicht selten der Handel, auch wo an eine maschinelle Halbsabrikation gar nicht zu denken ist, sich dieser vorbereitenden Produktionsstadien bemächtigt. Es ist aber doch gar keinem Zweisel unterworsen, daß der Holzshandwerker sich besser kand, als er noch das Holzshandwerker sich besser konnte, als jetzt, wo er es in Gestalt von Brettern, Latten, Fournieren vom Holzshändler

bezieht, daß der Bürstenmacher mehr erzielte, als er die Rohborste vom Metzer erwarb, als jetzt, wo er sie in unzähligen Sorten vom Borstenhändler zugerichtet kausen muß.

Allerdings ist dieser Handel mit Halbsabrikaten sehr bequem für den Handwerker; man kann auch die kleinsten Duantitäten vom Kausmann erhalten. Aber gerade das hat zum Niedergang des Handwerks nicht wenig beigetragen, indem der Geselle jett fast ohne Kapital einen Betrieb beginnen kann. So hat z. B. auch in der Schuhmacherei die Entstehung der Schäftesabrikation ansangs den Kleinsbetrieb mächtig gesördert, aber nicht weil sie den Produktionsprozes des Schuhmachers abkürzte, sondern weil sie ihn in den Stand setze, für jedes einzelne Paar Schuhe das Oberleder in den Ausschnittgeschäften zu kausen, während er vorher doch wenigstens eine ganze Haut vom Gerber anschaffen mußte.

Besonders interessant gestaltet sich dieses Zusammenwirken von fabrikmäßig-maschineller Borbearbeitung und
handwerksmäßiger Ausarbeitung da, wo der ganze produktive Teil des Arbeitsprozesses aus dem Handwerk hinausfällt. Der Handwerker kann sich dann überhaupt nur
noch halten, wenn das Produkt einer lokalen Anbringung oder Anpassung bedarf. Aber er sinkt fast
wieder auf die Stuse des Lohnwerkers zurück. So sind
Schlosser und Bautischler (letzterer für fertig bezogene
Türen, Parkettböben) nur noch "Anschläger", und nicht
viel anders ist die Rolle des Husschmieds, der fertig bezogene Huseisen aufnagelt.

Auf der anderen Seite wird durch die Verkürzung des Produktionsprozesses der Betrieb kapitalistischer, der Umschlag rascher. Das Lebenselement des Handwerks aber ist nicht der Kapitalprosit, sondern der Arbeitsverdienst, und dieser wird unter allen Umständen geschmälert.

d) Das Aufkommen neuer Rohstoffe und Produktionsmethoden, die sich für den großin-

bustriellen Betrieb besser eignen, als die seither im Handwerk angewendeten, legt das letztere für einen Teil seines Produktionsgedietes lahm. Ich erinnere an das Auskommen der gebogenen (Wiener) Möbel, an die Drahtstiftsabrikation und deren Einsluß auf die Nagelschmiederei, die Drahtseilsabrikation im Gegensatzur Hansseilerei, an das Eindringen der Guttapercha in das Verbrauchsgediet von Leder und Leinwand u. ä. Das emaillierte Kochgeschirr hat der Töpserei, der Klempnerei und dem Kupserschmiedgewerbe zugleich Abbruch getan; die Erfindung der Buchbinderleinwand (an Stelle des Leders und Pergaments) hat der maschinellen Großbuchbinderei die Bege geebnet.

So wird an den verschiedensten Stellen das Handwerk von den andringenden modernen Produktionssormen angegriffen, meist so, daß es sich nicht einmal dagegen wehren kann, oft unter der schönen Maske des stärkeren Freundes, der ihm eine Last von den Schultern nimmt, bis ihm schließlich nichts mehr bleibt, was den Appetit des Unternehmerkapitals reizen könnte.

3. Wir kommen nun zu den Fällen, in welchen bas Handwerk durch Angliederung an die Groß= unternehmung seine Gelbständigkeit verliert. Jede größere Unternehmung, mag sie Fabrit-, Sandels= oder Berkehrsgeschäft fein, braucht für ihren eigenen Betrich mancherlei Handwerksarbeit. Solange folche Arbeiten nicht in größerer Menge vorkommen, werden fie an Sandwerksmeister hinausgegeben; werden sie aber häufiger und regelmäßiger, so wird es vorteilhaft, in den eigenen Räumen ber Unternehmung einen Rebenbetrieb dafür einzurichten. Jede größere Bierbrauerei oder Weinhandlung hat heute ihre cigene Böttcherwerkstätte; die Juhrwertsunternehmungen unterhalten Schmiede-, Sattler-, Stellmacher-und Schlofferwertstätten; Konservenfabriten haben eigene Klempnereien; cine Schiffsbauanstalt hält Tischler und Tapezierer für bie innere Ausstattung ihrer Personendampfer; eine Schloffer=

und Reparaturwerkstätte hat fast jeder große Fabrikbetrieb. Der Meister, der in einen solchen Großbetrieb als Borsteher der Spezialwerkstätte eintritt, hört natürlich auf, unabhängig zu sein, erfreut sich dafür aber einer bis zu gewissem Grade selbständigen und vor allem einer gesichersten Stellung.

Von den freien Handwerkern jedoch wird der Verluft so kaufkräftiger Abnehmer sehr bitter empfunden, und es kann ja auch das geschilderte Shstem geradezu zu einer Aushungerung ganzer Handwerke führen, wie z. B. bei der Drechslerei, die allen Gewerben angegliedert wird, welche ihre Produkte als Halbsabrikate verwenden. Aber es liegt dieses Versahren doch zu sehr im Interesse einer guten Okonomie, als daß ihm Halt geboten werden könnte.

Rebenbei bemerkt, pflegen die Arbeiter für solche großindustriellen Rebenbetriebe noch so lange im Handwerk ausgebildet zu werden, als dieses selbständig fortbesteht. Das letztere kann dann eine übergroße Zahl von Lehrlingen halten, während die Gesellen einen viel ausgedehnteren Arbeitsmarkt haben, als ihn das Handwerk allein bieten kann. So ist es zu erklären, wenn z. B. im Schlosserhandwerk stellenweise sich zehnmal so viel Lehrlinge sinden als Gesellen.

4. Das Handwerk verarmt durch Bedarfs = .verschiebung ober geht durch Ausch ven des Be = darfs völlig zu Grunde. Solche Berschiebungen haben zu allen Zeiten stattgefunden (ich erinnere an den Gebrauch des Pergaments und der Perrücken), aber vielleicht niemals mehr als in unserer rasch sebenden Zeit. Es seien hier nur wenige Fälle erwähnt.

Der Böttcher verfertigte für die Haushaltung unserer Großmütter-mancherlei Gefäße, die man heute, in einem städtischen Haushalt wenigstens, vergeblich sucht: Fleischstusen, Sauerkraut= und Bohnenständer, Waschbütten, Wassereimer, Regenfässer, selbst Badewannen und Waschsgefäße. Wir halten keine Vorräte an Fleisch und konser-

vierten Gemujen mehr; das Waffer liefert uns die Wafferleitung, und an Stelle der fleinen Solggefäße find folde aus Blech, Porzellan oder Steinaut getreten. Gin zweites Beiiviel bietet der Drechster, der früher fast für jede Saushaltung ein oder mehrere Spinnrader, Spulen und haspel zu liefern hatte. Heute ift bas Spinnrad zu einem Schauftud ,altbeutider Ginrichtungen" herabgefunken. Beide Gewerbe haben freisich für die versorenen auch wieder neue Abnehmer gefunden, die Böttcherei namentlich durch die Runahme der Fakverpackung. Aber die neuen Kunden find Fabriten, die sich sobald als möglich die Böttcherei im Nebenbetrieb angliedern. Ein drittes Beispiel bietet das Rinngiegergewerbe. Die ginnernen Teller und Schuffeln, welche sich früher fast in jedem bürgerlichen und bäuerlichen Haushalt fanden, find aus der Mode gefommen. Un ihre Stelle ift Borgellan und Steingut getreten, und bamit hat die Zinngießerei ihre Eristenzbasis fast gang verloren. Schließlich will ich noch an die Bedarfsverschiebungen erinnern, welche die großen Umwälzungen auf dem Gebiete des Reiseverkehrs herbeigeführt haben und die besonders den Sattler, Täschner und Kürschner schwer getroffen haben.

5. In einer letten Gruppe von Fällen kommt das Handwerk in völlige Abhängigkeit vom Handel; der Meister wird zum Heinarbeiter, indem seine Erzeugnisse nur noch durch das Magazin ihre Berbraucher erreichen können. Die Ursache dieser Erscheinung ist eine doppelte: einerseits die hohen Mietpreise in den städtischen Geschäftslagen, die den Meister nötigen, Wohnung und Werkstatt in einem Dachgeschöß oder Hinterhause aufzuschlagen, wo er schwer aufzusinden ist, jedenfalls aber von der zahlungsfähigern Kundschaft nicht ausgesucht wird, andererseits die Neigung des Publikums, nur zu kaufen, wo sich größere Auswahl findet und wo der Geschäftseinhaber "koulant bedient", d. h. Ansichtssendungen macht, nicht Passendes zurücknimmt usw. Artikel wie Bürsten,

Rämme, feine Korbmacher- und Lederwaren, fleine Solzund Metallgegenstände faufen wir in den größeren Städten fast nie mehr beim Produzenten, sondern in den Galanterieund Kurzwarenläden; ja, wir geben jogar dort unsere Bestellungen auf, wenn wir ein Stud nach eigenem Geschmacke anfertigen laffen wollen. Ber beftellt heute noch feine Visitenkarten beim Buchdrucker oder einen Rauchtisch beim Drechsler? Wer täglich Gelegenheit hat, in den Straßen, die er vielleicht ohnehin mehrfach durchschreiten muß, alles zu seinem Bedarfe Notwendige fix und fertig ausgestellt zu sehen, so daß er sich in wenigen Minuten in den Besit bes Gewünschten setzen kann, der wird felten Luft haben, dem sinkenden Handwerk zu Liebe sich nach einer entfernten Vorstadt zu bemühen, um dort nach langem Fragen und Suchen drei oder vier finstere Treppen hinaufzusteigen, ehe er seine Bestellung anbringen kann, bei deren Ausführung dann vielleicht der versprochene Termin nicht einmal ein= gehalten wird. Und joll etwa jemand, der in einem Möbellager alles, was sonst zur Zimmerausstattung gehört, vorfindet, foll eine junge Sausfrau, die in einem Saushaltungsgeschäft sich in wenigen Stunden eine ganze Rücheneinrichtung zusammenstellen kann, lieber ein halb Dutend Sandwerker aufluchen, mit denen sie erst nach Wochen zum Riele gelangt?

Damit dürften die Hauptzüge des Umbildungsprozesses, der sich heute im Handwerk vollzieht, angegeben sein. Man darf- es wohl am Schlusse als eine aus den Ergebnissen der Untersuchungen sich aufdrängende Überzeugung aussprechen, daß das Handwerk in allen Fällen, wo es gebrauchsfertige, raschem Verderben nicht ausgesetzt Ware liefert, die in bestimmten Thpen für Durchschnittsbedürfenisse hergestellt werden kann, im höchsten Maße gefährdet ist, selbst da, wo eine techenische Überlegenheit des Großbetriebes

nicht vorhanden ist. Es sind das also die Fälle, in welchen das Produkt ohne weitere Beihilse des Versertigers vom Konsumenten in Gebrauch genommen werden kann.

In allen diesen Fällen wird der Handel in seinen sämtlichen Berzweigungen bis herunter zum Hausiervertrieb immer mehr die allgemeine Liquidationsanstalt für die gewerbliche Produktion abgeben. Das Gewerbe muß sich spezialisieren, so viel als möglich ist, und eskann sich vor dem Schicksal, magazinhörig zu werden, nur dadurch retten, daß es kleinkapitalistisch wird. Die Berbindung eines Verkaussladens mit der Werkstätte ist dann unerläßlich.

In den Fällen dagegen, wo das Handwerksprodukt lokal angebracht oder individuell angepaßt werden muß, verliert der Handwerker wenigstens nicht die Fühlung mit den Konsumenten. Aber in den größeren Städten kann er sich auch in diesen Fällen nur halten, wenn entweder der Bedarf schon stark konzentriert auftritt (Schlosser, überhaupt alle Bauhandwerker i. w. S.), oder wenn der Handwerker wieder ein Verkaussmagazin hält, das als Sammelstelle für die Austräge dient (Klempner, Sattler, Schneider-Maßgeschäfte). In beiden Fällen ist wiederum kleinkapitalistischer Betrieb allein lebensfähig.

Dem entsprechen auch die Ergebnisse der "Erhebungen über Berhältnisse im Handwert". Überall in den Städten hat sich die Zahl der Meister relativ stark vermindert, die Zahl ihrer Gehilsen vermehrt, d. h. die Bestriebe sind größer geworden. Und in noch weit höherem Maße muß ihr Kapital gestiegen sein. Offenbar ist es die obere Schicht des städtischen Handwerterstandes, die sich hier in einer den Ansorderungen der Gegenwart ansgepaßten Betriebsweise erhalten hat und wahrscheinlich Aussicht hat, auch serner sich zu erhalten. Das Publitum wird bei gleicher Auswahl immer den Laden des Handswertsmeisters dem hes reinen Händlers vorziehen, schon

wegen der Reparaturen und der größeren Sachkunde des Meisters. Und der setztere hinwieder bleibt durch den Fortsbetrieb der Werkstätte vor der geschäftigen Nichtstuerei bewahrt, der sonst der städtische Ladeninhaber leicht an heimfällt.

Auf bem Lande liegen die Dinge ein gut Stud anders. hier walten jene Ursachen der Zurückbrängung bes Handwerks nur in abgeschwächtem Maße, welche aus ber veränderten Bedarfsgestaltung und aus den städtischen Wohnungsverhältnissen sich herleiten. Der Bedarf ist hier noch nicht so konzentriert, er ist vielfach individuell gestaltet; jedermann kennt den Handwerker und fein Saus persönlich. Die Verhältnisse der Nachbarschaft, der Schulkameradschaft, der Gevatterschaft spielen auch in den wirtschaftlichen Beziehungen ftark mit. Sier ist noch wirklicher Sandwerksboden. Der Sandwerker bebaut vielfach felbst ein Stückchen Land; in der Ernte hilft er auch wohl dem Nachbar mit Mähen u. dgl. auß; er besitzt ein eigenes Sauschen; furg, er ift mit feinem Lebensunterhalt nicht ausschließlich auf das Gewerbe angewiesen. Im Betrieb herrscht noch Lohnwerk oder Gegenrechnung.

Ich halte die meisten Handwerke, die überhaupt auf dem Lande Boden haben, noch auf absehbare Zeit für gesichert. Freisich können sie sich den Umwälzungen in der städtischen Industrie nicht völlig entziehen. Auch auf dem Lande macht der Klempner für gewöhnlich die Blechgesäße nicht mehr selbst, und der Grobschmied verwendet sertig gekaufte Huseisen. Aber die Konsumtionssitten ändern sich hier nicht so schnell; der Bedarf bleibt mehr individuell, und es gibt relativ weit mehr Reparaturarbeit; ja, die landwirtschaftlichen Maschinen haben für Schlosser, Schmied, Klempner, Böttcher, Tischler deren neue gebracht. Etwa 52 Prozent der Handwertsmeister befanden sich in Deutschland 1895 auf dem Lande. Das Land hat die Städte an Dichtigkeit der Handwerkerbevölkerung erreicht. Allerdings ist die Zahl der Alleinbetriebe auf dem Lande

besonders groß; die Turchschnittszahl der hilfspersonen ist seit 1861 in Preußen anscheinend etwas gesunken; die Zahl der Lehrlinge ist relativ hoch. Aber darin liegt kein Grund zur Besorgnis. Das Berhältnis der Gehilfenzahl zur Meisterzahl ist heute auf dem Lande ein viel günstige-res, als es vor einem Jahrhundert in den Städten war, und die Lage der Landhandwerker ist nach allem, was darüber bekannt geworden ist, zwar eine bescheidene, aber doch durchaus bestiedigende. Darin stimmen die vorliegensden Berichte aus Schlesien, Sachsen, Ostsprießland, Baden und Elsaß überein. Gewiß sind auch prosetarische Existenzen unter den Dorshandwerkern; aber solche hat es zu allen Zeiten im Handwerk gegeben.

Unter denen, welche das Handwerk für die ideale Betriebsform der Judustrie halten, hat man lange zwei Mittel angepriesen, welche dem wankenden gewerblichen Mittelstand wieder Halt und Kräftigung bringen sollten, und es gibt auch jetzt noch viele, welche an ihre Heilfraft glauben.

Tas erste ist die "Mückkehr zur Kunstindusstrie". Bestrebungen dieser Art werden seit bald dreißig Jahren eifrig gepslegt; man hat ihnen zu Liebe Museen, Fachschulen und Lehrwerkstätten errichtet, Ausstellungen und Preisausschreiben veranstaltet. Aber die Ersahrung hat bald gelehrt, und die Untersuchungen des Bereins für Sozialpolitik haben es von neuem bestätigt, daß für den kleinbetrieb von diesen Bestrebungen sehr wenig abgesallen ist. Nur die Schlosserei hat vereinzelt durch Wiederanwensbung schmiedeeiserner Gitter, Treppengeländer, Laternen u. dgl. einiges gewonnen. Im übrigen sind alle geschäftlich erfolgreichen Träger der kunstgewerblichen Bewegung Fabrikbetriebe größeren und sogar größten Stiles. So in der Buchbinderei, der Kunstmöbelsabrikation, der Keramik.

Das zweite Mittel ist die Verbreitung der Klein= fraftmaschinen und die eleftrische Kraft= übertragung, welche es auch dem kleinsten Meister ermöglichen sollen, die wichtigsten Arbeitsmaschinen in seinen Betrieb aufzunehmen. Selbst Männer wie B. Sic = mens und F. Reule aux haben an die Berallgemeine= rung dieser technischen Errungenschaften die größten hoff= nungen gefnüpft. Sie sind dabei von der Auffassung auß= gegangen, daß es nur darauf ankomme, die technische Über= legenheit des Großbetriebs zu beseitigen, und diese beruht ja zu einem guten Teile auf der Berwendung arbeit= ersparender Maschinen.

Aber sie haben dabei merkwürdigerweise überschen, daß Maschinenkraft um so teurer ist, in je kleinerem Maßstabe sie zur Berwendung kommt. Nach einer von Riedel im "Zentralblatt deutscher Ingenieure" für 1891 gegebenen Zusammenstellung betragen die Gesamtkosten eines Kleinsmotors, je auf eine Stunde und Pferdekraft zurückgesührt, bei zehnstündiger Betriebsdauer (in Pfennigen):

Rferdestärfe bes Motors:

|                 |    |     |   | # 10000   that to 000 miles |     |          |    |    |    |    |    |  |
|-----------------|----|-----|---|-----------------------------|-----|----------|----|----|----|----|----|--|
| Art des Mo      | to | rs: |   |                             | 1/4 | $1/_{2}$ | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  |  |
| Dampftleinmotor |    |     | ٠ |                             | _   | _        | 30 | 22 | 19 | 17 | 15 |  |
| Gasmotor4) .    | ٠  |     | ٠ |                             | 52  | 37       | 24 | 19 | 17 | 17 | 15 |  |
| Druckluftmotor  |    |     |   |                             | 41  | 30       | 25 | 20 | 19 | 18 | 17 |  |
| Elektromotor .  | ٠  | ٠   | ٠ | ٠                           | 66  | 55       | 46 | 40 | 37 |    |    |  |
| Petroleummotor  | ٠  | ٠   |   | ٠                           | —   | 80       | 60 | 35 | 28 | 25 | 22 |  |

Sodann ist technische Gleichstellung zweier Betriebe noch nicht wirtschaftliche Gleichstellung. Eine Maschine muß ausgenut, amortisiert werden können, wenn sie die Produktion verbilligen soll. Da sie nicht den ganzen Produktionsprozeß übernehmen kann, sondern nur einzelne Teile desselben, so setzt sie, wenn sie anhaltend im Gange bleiben soll, eine Erweiterung des Betriebs, die Einstellung einer größeren Arbeiterzahl, höhere Auswendungen sür Rohstoss, Werkstattmiete usw. voraus. Dazu aber sehlt dem Kleinmeister in der Regel das Kapital. Und hätte er es, so blieben dem Großbetrieb doch immer die Vorteile des günstigeren Kohstoss-seinskappen Arbeitss-

<sup>4)</sup> Der Gaspreis ist auf 12 Pf. für den Kubikmeter angenommen.

zerlegung, der Verwendung ausgezeichneter technischer und fünstlerischer Kräfte, der besseren Absatzgelegenheit. Man kann sehr schwer begreisen, wie kluge Männer das alles übersehen konnten. Ist denn das Schneiders oder Schusters oder Sattlerhandwerk durch die Kähmaschine lebenskräftiger geworden?

Es muß also die Hoffnung aufgegeben werden, an diesen beiden Stellen einen neuen Halt für das Handwerk zu sinden; einen solchen gibt es in den größeren Städten bei den meisten Gewerbezweigen überhaupt nicht mehr. Nur soweit die Bedingungen der Aundenproduktion sort dauern, bleibt für eine beschränkte Jahl kapitalistisch modisizierter Betriebe Raum. An die Stelle der Handwerker treten hier andere Menschen: kleine und mittlere Unternehmer, Werkstattvorstände und qualifizierte Arbeiter in Fabriken, Liesermeister und Heimarbeiter. Materiell besinden sich alle diese Gruppen, mit Ausnahme der letzen, besser als die Mehrzahl der alten Kleinmeister. Ob sie zusriedener und glücklicher sind, ist eine andere Frage.

Vorläufig bezeichnet diese Schilderung mehr die Tendenz der Entwicklung, als den dermaligen Zustand selbst. Aber man darf sich dadurch nicht täuschen lassen. Der Niedergang vollzieht sich langsam, geräuschlos; großes Elend, wie es unter den Handwebern herrschte, als sie ihren Verzweislungskamps gegen den mechanischen Webstuhl kämpsten, sindet sich nur etwa in den Bekleidungsgewerben. Noch immer sind gewisse Schichten der städti-

<sup>5)</sup> Einen interessanten Beleg für das Gesagte bieten die Holzbearbeitungsmaschinen in der Tischlerei. Keiner der vielen größeren Handwerfsbetriebe in der Berliner Möbeltischlerei — darunter auch kapitalkräftige Mittelbetriebe von 20 und mehr Arbeitern — hat diese Arbeitsmaschinen in seinen Betrieb aufgenommen, obwohl Maschinenkraft jeder Stärke in sehr vielen Werkstätten Berlins zu relativ mäßigem Preise zu mieten ist. Es haben sich vielmehr eigne Lohnschneibereien gebilbet, welche das Zuschneiben und Borrichten besorgen, und nur die größten Möbelfabriken und Baptischlereien haben jene Maschinen selbst in den Betrieb eingestellt.

schen Bevölserung dem Handwerker treu geblieben und werden das wohl auch noch eine Zeitlang tun. Es bleibt also der heranwachsenden Generation Frist, sich auf die neuen Zustände einzurichten. Was ihnen dabei not tut, ist eine bessere allgemeine, kausmännische und technische Bildung. Noch immer findet die tüchtige, umsichtige Persönlichkeit Raum, sich zu betätigen und sich Geltung zu verschaffen; sie ist nicht so haltlos und verloren wie dies jenigen, welche Schule und Werkstatt mit ungenügender Ausrüstung für das Leben entlassen.

Aufhalten läßt sich nach meiner Überzeugung der gesichilderte Prozeß durch die Mittel der Gesetzeugung nicht, höchstens vielleicht verlangsamen. Ob das aber ein Glück wäre?

Im vierten Vortrage wurde die Entwicklung der gewerblichen Betriebsformen mit der Entwicklung der Berfehrsmittel verglichen, bei der die älteren Arten durch neu aufkommende zwar zurückgedrängt, aber nicht vernichtet werden. Das trifft auch auf das Handwerk zu. Das Handwerk geht als Betriebsform nicht unter; es wird nur auf diejenige Stellung beschränkt, in der es die ihm eigentümlichen Vorzüge am meisten geltend machen kann. Das ist heute auf dem Lande, in den Gegenden, wo es noch jetzt die Existenzbedingungen findet, denen es im Mittelsalter entwachsen ist.

Auf dem Lande gab es nach ziemlich genauen Schähungen 1895 im Deutschen Keiche etwa 675000 Handwerksmeister mit mehr als einer halben Million Gesellen und Lehrlingen, zusammen ungesähr 1½ Million Erwerbtätige. Rechnet man die Angehörigen der Meister hinzu, so kommt man bei niedriger Veranschlagung auf insgesamt über 3 Millionen Menschen. Den größten Teil dieses Gebiets hat das Handwerk im XIX. Jahrhundert erobert. Vom sozialpolitischen Standpunkt ist kein Grund, darüber mit den Meistern der kleinen Ackerstädte, die ihre Landkundsschaft eingebüßt haben, die Hände zu ringen. Im Gegenteil.

In der Zeit der engherzigen Abschließung der städtisichen Zünfte, als Tausende von Gesellen auf der Landsstraße lagen, die nirgends die Aufnahme ins Meisterrecht erlangen konnten, hatten die Schmiedegesellen einen Spruch, den der Fremde auf der Herberge dem Altgesellen zu sagen hatte. Der lautete: "Bin noch nicht Meister gewesen, denke es aber noch mit der Zeit zu werden; ist es nicht hier, so ist es anderswo, eine Meise vom Kinge, wo die Hunde über die Zäune springen, daß die Zäune frachen: da ist gut Meister sein."

Bas damals der lette Hoffnungkanker des Schmiedesgesellen war, die Niederlassung auf dem Lande, das ist es heute für viele Tausende von Handwerksgesellen, die den Anforderungen des städtischen Lebens sich nicht gewachsen sühlen. Für das Land liegt in dieser Beimischung gewerdslicher Elemente unter die Bevölkerung ein erheblicher sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt, und die Existenzen, welche sich dort auf dem Boden des Handwerks begründen lassen, gehören zu den gesundesten, die unsere Gesellschaft besitzt. Freilich wollen sie mit dem natürlichen Maßtabe des alten Handwerks gemeisen sein, nicht mit dem künstschen Maßstabe aus der Phantasie wirtschaftspolitischer Romantiker.

Denn barin liegt der Hauptgrund der Klagen und Beschwerden, welche sast seit dem Beginn der neuern Entswicklung die Reste des städtischen Handwerkerstandes ersheben, daß man eine falsche Vorstellung hat von dem Maße des Wohlbesindens, welches das gewerbliche Betriedsssstem des Handwerks seinen Vertretern überhaupt gewähren tann. Dieses Maß war im Mittelalter ein relativ hohes, weil die Lebenslage des Handwerkers damals gemessen wurde an der Lage derzenigen sozialen Schicht, welche unsmittelbar unter der seinen lag und aus der er selbst viels

<sup>6)</sup> Ch. L. Stod, Grundzuge der Berjaffung des Gesellenwesens ber beutiden handwerter, E. 82.

fach hervorgegangen war, des hörigen Bauernstandes, der "armen Leute" vom Lande. Mit dem Dasein dieses unssäglich gedrückten Standes verglichen, hatte das Handwerk "goldenen Boden", d. h. es warf regelmäßig Geldverdienst ab und sicherte seinen Bertretern die bürgerliche Freiheit, während der Bauer allen Bechselssällen der Raturalwirtsichaft und dazu den Bedrückungen der Grundherren schußsos ausgeseht war. Es wäre falsch, wenn man bei dem mittelasterlichen Handwerkerstande durchschnittlich erhebsliches Kapital voraussehen wollte. Dem Handwerkerstande saft gleich standen die Kleinhändler. Bas darüber hinaus lag (städtische Geschlechter, Adel), damit verglich er sich nicht; im System der Geburtsstände ist der einzelne zusstieden, wenn ihm zu teil wird, was seinem Stande gebührt.

Unsere heutige soziale Ordnung beruht auf den Berussitänden und der freien Berusswahl. In einer solchen Ordnung vergleicht sich jeder mit allen anderen, weil ihn feine rechtliche Schranke von den andern trennt. Und mit den übrigen Ständen der modernen Gesellschaft verglichen, erscheint die Lage des Handwerks, auch wo es noch vollkommen lebensfähig ist, als eine sehr bescheidene. Alle andern Stände scheinen sich gehoben zu haben und nur der Handwerkerstand stehen geblieben zu sein. Wo gar das Handwerk um seine Existenz ringt, bietet es das traurige Bild der Unterdrückung.

Gewiß ist es nicht leicht zu nehmen, wenn jene breite Schicht selbständiger kleiner Leute, die den Kern der alten Stadtbevölkerungen bildete, verschwindet und an ihre Stelle eine zusammenhangslose Masse abhängiger Existenzen tritt. Es ist ein Berlust für die Gesellschaft, für den wir auf städtischem Boden zunächst keinen Ersat sinden zu können scheinen. Und doch ist dieser Berlust nicht uneinbringlich; längst sind schon Kräste am Werke, ihn zu ersehen. Aus der Wenge der Abhängigen erhebt sich ein "neuer Mittelsstand", dem alten Kleinbürgertum an wirtschaftlicher Eners

gie und fozialer Anpaffungsfähigkeit überlegen: ein Gefellichafts-Element, das die moderne Großindustrie ausgebildet und für ihre Zwecke erzogen hat. Jeder einzelne hat sich einem höheren Gemeinschaftszwecke unterzuordnen. steht in einem straffen Pflichtverhältnis gunächst gum eignen Betrieb und durch diesen zur Gesamtorganisation der nationalen Güterversorgung. Betonte die günftige Ordnung bes mittelalterlichen Sandwerks das .. gemeine Beste". dem ihre Vorschriften zu dienen hatten, wer will sich vermessen, zu behaupten, daß den modernen Betriebsformen bes Gewerbes für alle Zeiten eine öffentlich rechtliche Ordnung versagt bleiben werde, die dem Gemeinwohl in noch vollkommenerer Beise entspricht? Biele Arafte sind bereits geschäftig, diese Ordnung zu schaffen, zunächst auf dem Boden der freien nationalen Association; neue Gliederun= gen der Gesellschaft erheben sich die eine Neuverteilung der sozialen Rechte und Pflichten vorbereiten und den Einzelnen schützend umschließen. Sollen wir daran verzweifeln, daß in diesen auch ein höheres Menschentum Raum finden werde?

VI.

Die Anfänge des Beitungswesens.



Die enge Verbindung, welche in Teutschland zwischen wissenschaftlicher Forschung und Universitäts-Unterricht besteht, hat neben manchen unverkennbaren Lichtseiten doch auch einen großen Nachteil. Dieser besteht darin, daß solche Gebiete des Wissens, welche nicht die Grundlage einer akademischen Laufbahn bilden können, von der Forschung vernachlässigt werden. Unter diesem Schicksal hat auch das Zeitungswesen zu leiden. Während in Frankreich und England die Geschichte des Journalismus eine außerordentlich reich entwickelte Literatur auszuweisen hat, besitzen wir in Deutschland auf diesem Gebiete nur wenige erwähnenswerte Versuche, von denen keiner den Gegensstand in der ganzen Fülle seiner Erscheinungen ersäßt hat.

Bei dieser Lage der Dinge würde es wenig helsen, zu untersuchen, welcher der bestehenden wissenschaftlichen Disziplinen die seither vernachlässigte Aufgabe eigentlich zufalle. Eine so komplexe Erscheinung wie das Zeitungse wesen läßt sich von sehr verschiedenen Gesichtspunkten aus fruchtbar behandeln: vom politisch-historischen, dem literarhistorischen, dem bibliographischen, dem juristischen, selbst dem philologischen, wie die Schriften über die Nachlässigskeiten des Zeitungsstiles zeigen. Am nächsten liegt der

<sup>1)</sup> Pruy, Geschichte bes deutschen Journalismus I, hamburg 1845. Buttke, Die beutschen Zeitschriften und die Entstehung der öffentlichen Meinung. 2. Aust. Leipzig 1875. L. Salomon, Geschichte des beutschen Zeitungswesens von den ersten Anfängen dis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches, 3 Bände, Oldenburg und Leipzig 1900 05. Bgl. auch meine zusammenfasiende Darstellung in der "Kultur der Gegenwart" I, 1 (2. Aust.), S. 512 ff.

Gegenstand zweisellos dem Nationalökonomen. Denn die Zeitung ist in erster Linie eine Berkehrseinrichtung, und sie bildet eines der wichtigsten Stützorgane der heutigen Bolkswirtschaft. Aber man wird in den Lehrbüchern der Nationalökonomie oder selbst des Lerkehrswesens im engern Sinne vergebens nach einem Abschnitte über die Tagespresse suchen Anfänge des Zeitungswesens in knapp zusammensfassender Beise zu handeln, so din ich mir selbst am meisten bewußt, daß ich nur Unvolkommenes dieten kann und daß ich vielleicht auch insofern noch berechtigte Erwartungen zu täuschen genötigt sein werde, als die nationalökonomische Betrachtungsweise nicht imstande ist, die Materie nach allen Seiten zu erschöpfen.

Die Frage nach den Anfängen des Zeitungswesens wird sich verschieden beantworten, je nach dem, was man unter einer Zeitung versteht. Wenn man aber zehn verschiedenen Personen die Frage vorlegt, was eine Zeitung sei, so wird man vielleicht zehn verschiedene Antworten ershalten. Dagegen wird niemand sich lange bedenken, wenn er nach den Mitteln gefragt wird, durch welche das große Gewebe der geistigen und materiellen Wechselwirkungen hervorgebracht wird, das die moderne Menschheit zur Einsheit der Gesellschaft verbindet, die Zeitung in erster Linie neben Post, Eisenbahn und Telegraphen zu nennen.

In der Tat bildet die Zeitung ein Glied in der Kette der modernen Berkehrsmittel, d. h. der Einrichtungen, durch welche der Austausch geistiger und materieller Güter in der Gesellschaft bewirft wird. Aber sie ist kein Berskehrsmittel in dem Sinne, wie die Post oder die Eisensbahn, welche den Transport von Personen, Gütern und Nachrichten bewirken, sondern ein Berkehrsmittel wie der Brief und das Zirkular, welche die Nachrichten erst transportschig machen, indem sie dieselben mittels Schrist und Truck sozusgagen von ihrem Urheber lossösen und körperslich übertragbar machen.

So groß uns auch heute der Unterschied zwischen Brief, Zirkular und Zeitung erscheinen mag, so zeigt doch ein wenig Nachdenken, daß alle drei wesentlich gleichartige Produkte sind, entsprungen aus dem Bedürfnis der Nachsrichtenmitteilung und aus der Berwendung der Schrift zur Befriedigung dieses Bedürfnisses. Nur darin liegt der Unterschied, daß der Brief sich an einzelne wendet, das Zirkular an mehrere bestimmte Personen, die Zeitung an viele unbestimmte Personen. Oder mit anderen Borten: Brief und Zirkular sind Mittel privater Nachrichtenmitteislung; die Zeitung ist ein Mittel der Nachrichtenpublikation.

Wir sind freilich heute gewöhnt, daß die Zeitung regelmäßig gedruckt ift und daß sie in furzen Zeitfristen periodisch erscheint. Allein beides sind keine wesentlichen Merkmale der Zeitung als Nachrichtenpublikationsmittel; es wird sich vielmehr bald zeigen, daß die Urzeitung, aus ber jenes mächtige moderne Verkehrsmittel hervorgegangen ist, weder gedruckt war, noch periodisch erschien, sondern daß sie dem Briefe noch sehr nahe stand, ja fast gar nicht von demselben zu unterscheiden war. Allerdings liegt das Wiedererscheinen in kurzen Zeitfristen in der Natur der Nachrichtenpublikation. Denn Nachrichten sind Zeitgüter; fie haben nur Bert, solange fie neu find, und um ihnen den Reiz der Reuheit zu erhalten, muß ihre Veröffent= lichung den Ereignissen auf dem Fuße folgen. Wir werden jedoch sehen, daß die Beriodizität dieser Zeitfristen, soweit sie im Kindesalter des Zeitungswesens hervortritt, auf der Periodizität der Nachrichtentransportgelegenheiten beruhte, keineswegs aber mit der eigentlichen Ratur der Zeitung zusammenhing.

Die regelmäßige Sammlung und Versenbung von Nachrichten sett ein räumlich weit verbreitetes Interesse an den öffentlichen Dingen oder ein größeres Verkehrsegebiet mit zahlreichen wirtschaftlichen Beziehungen und Interessenverknüpfungen voraus oder beides zugleich. Sin solches Interesse aber bildet sich erst, wenn die Menschen

burch ein größeres Staatswesen zu einer gewissen Gemeinsamteit der Lebensschicksale verbunden sind. Die antiten Stadtrepubliken bedurften keiner Zeitung; ihre gesamten Publikationsbedürsnisse konnten durch den Herold und geslegentlich durch Inschriften bestriedigt werden. Erst als die römische Herrschaft sich über sämtliche Mittelmeerländer ausgedehnt oder sie doch ihrem Einsluß unterworsen hatte, bedurfte es eines Mittels, welches die als Beamte, Steuerspächter und sonst in Geschäften nach den Provinzen gegangenen Mitglieder des herrschenden Standes über die hauptstädtischen Borgänge auf dem Laufenden erhielt. Es ist bezeichnend, daß Caesar, der Schöpfer der römischen Militärmonarchie und der Zentralisation der Berwaltung, auch als der Begründer der ersten zeitungsähnlichen Einsrichtung angesehen wird. 2)

Ich sage zeitungsähnlichen Einrichtung; benn einen Journalismus in unserem Sinne hat es bei den Römern nicht gegeben, und wenn Mommsen von einem "römischen Intelligenzblatt" spricht, so ist das eine schiese Modernissierung. Was Caesar Neues brachte, war eher den Bullestins und "Waschzetteln" zu vergleichen, welche die literarischen Bureaux unserer heutigen Regierungen den Journalisten zur Benützung liesern, als unseren heutigen Zeistungen. Es handelte sich also für ihn nicht um Begrünsdung des Zeitungswesens, sondern um Beeinflussung der bereits bestehenden Zeitungen.

Schon lange vor Cacfars Konsulat war nämlich die Sitte aufgekommen, daß die in den Provinzen befindlichen Römer sich in der Hauptstadt einen oder mehrere Korre-

<sup>2)</sup> Leclerc, Des journaux chez les Romains, Paris 1838. Lieberkühn, De diurnis Romanorum actis, Vimar. 1840. A. Schmidt, Das Staatszeitungswesen der Römer in s. Zischr. s. Geschichtsw. I, S. 303 ff. 3ell, Aber die Zeitungen der alten Römer und die Dodwellschen Fragmente in s. Ferienschriften S. 1 ff. 109 ff. Hüber, De senatus populique Romani actis in Flecteisens Jhb. f. Philol. Suppl. III. S. 564 ff. Heinze, De spuriis diurnorum actorum fragmentis. Greifsw. 1860.

ipondenten hielten, welche ihnen über den Gang der politischen Bewegung und über die sonstigen Vorkominnisse des Tages brieflich Bericht erstatteten. Dieser Korrespondent war gewöhnlich ein intelligenter Sklave ober Freigelassener, der in den Verhältniffen der Hauptstadt genau Bescheid wußte und manchmal auch die Berichterstattung für mehrere gewerbsmäßig übernahm — also eine Art antifer Reporter, Die sich nur darin von den heutigen unterschieden, daß sie nicht für ein Zeitungsunternehmen, sondern direkt für die Lefer ichrieben. Diese Berichterstatter genoffen auf Fürsprache ihrer Auftraggeber zuweilen sogar Zutritt zu den Senatsverhandlungen. Antonius hielt sich einen solchen Mann, der ihm nicht bloß über die Beschlüsse des Senats. sondern auch über die Reden und die Abstimmung der Senatoren berichten mußte. Cicero empfing als Prokonful durch seinen Freund M. Caelius die Berichte eines gewissen Chrestus, scheint aber von dessen Aufzeichnungen über Gladiatorenspiele, Gerichtsverhandlungen und allerlei Stadtklatich nicht besonders befriedigt gewesen zu sein. Wie in diesem Falle, so erstreckten sich wohl immer jene Korrespondenzen nur auf Grob-Tatsächliches und bedurften der Ergänzung durch die Briefe der Parteifreunde des Abwesenden, welche, wie wir aus Ciceros Briefwechsel wissen, die eigentlichen politischen Stimmungsberichte lieferten.

Das Neue, was nun Caefar dieser Einrichtung hinzusfügte, bestand darin, daß er die Beröffentlichung eineskurzen Protokolls der Senatsverhandlungen und Beschlüsse anordnete und ebenso die Berhandlungen der Volksverssammlungen, sowie andere wichtige öffentliche Vorgänge publizieren ließ.

Das erstere waren die Acta senatus, das letztere die Acta diurna populi Romani. Die Beröffentlichung geschah auf einer mit Gips überstrichenen Tafel, auf welche die Schrift aufgemalt war. Die Tafel wurde öffentlich ausgestellt, war also für die Bewohner der Hauptstadt das, was wir heute ein Plakat nennen. Für die Auswärtigen

nahmen zahlreiche Schreiber davon Abschriften und versandten sie an ihre Auftraggeber. Nach Verlauf einiger Zeit kam das Driginal in das Staatsarchiv.

Dieser römische Staatsanzeiger war somit an sich keine Zeitung; er erlangte aber die Bedeutung einer solchen durch die für unsere Begriffe etwas schwerfällige Einrichstung der privaten Provinzialkorrespondenzen.

Die Acta senatus murden nur furze Zeit bekannt ge= macht; ichon Auguftus unterbrudte fie. Dagegen burgerten sich die Acta diurna populi Romani bald so ein, duß ihr Inhalt bedeutend erweitert werden konnte und daß sie einen großen Teil der Raiserzeit hindurch fortdauerten. Allerdings wurden sie hier mehr und mehr zu einer Art Hofbericht und näherten sich in ihrem Inhalt bemjenigen, was die offiziellen oder offiziösen Blätter mancher euroväischen Hauptstädte heute ihren Lesern vorsetzen. ganzen beschränkten sie sich auf die Mitteilung von Tatsachen; eine Tendenz kam nur insofern zum Ausdruck, als man Unliebsames verschwieg. Nach wie vor gelangte der Inhalt auf dem Wege der Korrespondenz in die Provinzen, und, wie Tacitus berichtet, verstand man es dort, nicht bloß auf das zu achten, was der Staatsanzeiger enthielt, sondern auch auf das, was er verschwieg: man las zwi= ichen den Zeilen. Wie lange die ganze Einrichtung bestanden hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist sie nach der Übersiedelung des Hofes nach Konstantinopel allmählich eingegangen.3)

Die germanischen Bölser, welche nach den Kömern die Leitung der Geschicke Europas übernahmen, waren weder nach ihrer Kulturstuse, noch nach ihrer politischen Organisation imstande, und hatten auch nicht das Bedürsenis, eine ähnliche Organisation des Rachrichtendienstes aufrecht zu erhalten. Im ganzen Mittelalter bewegte sich

<sup>3)</sup> Über die den Acta diurna sehr ähnliche Staatszeitung der Chincien (King-pao) vgl. Hirth, Chinej. Studien, S. 209 ff. Navarra China und die Chinesen, S. 891 ff.

bas Leben ber Menschen politisch und sozial in engen geschlossenen Rreisen; die Pflege der Bildung zog sich zurud in die Klöster; sie berührte Jahrhunderte lang nur die Spiten der Gesellschaft. Ein wirtschaftliches Interesse, das über die engen Mauern der Stadt oder der Herrschaft, der man angehörte, die Menschen mit einander verbunden hätte, bestand nicht. In den späteren Sahrhunderten des Mittelalters treten allerdings wieder größere soziale Rusammenhänge hervor. Es ist zunächst die Kirche mit ihrer alle Länder des germanisch-romanischen Kulturkreises umspannenden Hierarchie, sodann das Bürgertum mit seinen Städtebunden und gemeinsamen Sandelsintereffen und endlich als Gegenwirkung dazu die weltlichen Territorial= gewalten, welche allmählich zu einem Zusammenschluß gelangen. Im XII. und XIII. Jahrhundert bemerken wir die ersten Spuren einer Organisation des Nachrichtendienstes und der Briefbeförderung in den Boten den Rlöfter, der Universitäten und der sonstigen geistlichen Bürdenträger; im XIV. und XV. Sahrhundert tommt eine umfassende fast postähnliche Einrichtung städtischer Botenanstalten für ben Briefverkehr des Handels und der städtischen Obrigkeiten hinzu. Und jetzt vernehmen wir auch zum erstenmal das Wort Zeitung.

Dasselbe bedeutet ursprünglich: was in der Zeit geschieht, ein Ereignis der Gegenwart, sodann eine Nachricht über ein solches Ereignis, eine Botschaft, einen Bericht, eine Neuigkeit.

Namentlich finden wir das Wort im Gebrauch für Mitteilungen über die politischen Zeitläufte, wie sie die städtischen Kanzleien von anderen Städten oder einzelnen befreundeten Katspersonen der letzteren in Briefen oder Beilagen zu solchen empfingen und noch jetzt vielsach in ihren Archiven verwahren. So besitzt das Stadtarchiv in Franksurt a. M. nicht weniger als 188 Briefe, welche sich auf die Armagnakenzüge in den ersten vierziger Jahren des XV. Jahrhunderts beziehen — meistens Leidensschils

derungen und hilferuse von Städten aus dem Elsaß und ber Schweiz. Darunter sind allein drei Erzählungen der Schlacht von St. Jakob, eine von Zürich, eine von Straßsburg und eine vom Rate zu Basel.4)

Diese Berichterstattung ist eine freiwillige und beruht auf Gegenseitigkeit. Sie entsprang dem gemeinsamen Intereise, welches die Städte gegenüber dem Abel und den Territorialgewalten verband; sie fand in den zahlreichen städtischen Boten, welche in regelmäßigen Kursen (daher Ordinari-Boten) die Verbindung zwischen Ober- und Niederbeutschland unterhielten, eine wirksame Unterstüßung.

Im XV. Jahrhundert finden wir einen ähnlichen brieflichen Austausch von Rachrichten zwischen hochgestellten Personen, Fürsten, Staatsmännern, Professoren an Universitäten, der namentlich in der Resormationszeit den größten Ausschwung nimmt. Es gehört jeht zum guten Ton, einem Briefe "Novissima", "Tidinge", "New-Zeitung", "Avise" als eigene Rubrik anzufügen oder auf besonderen Blättern beizusegen. Wir bemerken bereits, wie man einander nicht mehr bloß bei zufälligen Anlässen über die

<sup>4)</sup> Bülfer, Urfunden und Schreiben, betreffend den Bug ber 21rmagnaten: im Neujahrsblatt bes Bereins f. Beich, und Altertumst. gu Frankfurt a. M. für d. J. 1873. - Über den folgenden Abschnitt vergleiche man: Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France, Paris 1859-1861, vol. I, p. 28ff. Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, précédé d'un Essai historique et statistique sur la naissance et les progrès de la presse périodique dans les Deux Mondes, Paris 1866, p. XLVII squ. Leber, De l'état réel de la presse et des pamphlets depuis François I jusqu'à Louis XIV, Paris 1834. Alex. Andrews, The history of British Journalism, London 1859, vol. I, p. 12 squ. Fox Bourne, English Newspapers, London 1887. I, p. 1 sqq. Ottino, La stampa periodica, il commercio dei libri e la tipografia in Italia, Milano 1875, p. 7. Rob. Brut, Gefchichte bes beutichen Journalismus, Sannover 1845, Bb. I. 3. Bindler, Die periodifche Preffe Ofterreichs, Wien 1845, E. 19 ff. Grafhoff, Die briefliche Zeitung des XVI. Jahrhunderts. Leipzig 1877. Steinhaufen im Archiv für Poft und Telegraphie 1895, E. 347 ff. und beffen Weichichte Des Deutschen Briefes, 2 Bande.

Not und Bedrängnis der Zeit unterrichtet, sondern wie man auf planmäßiges Sammeln von Nachrichten ausgeht. Besonders waren es die großen Verkehrsmittelpunkte und Handelsstädte, die Anotenpunkte des Botenlaufs und die Size der gelehrten Bildung, an welchen Nachrichten aus aller Welt zusammenströmten, um von da zusammengestellt und redigiert in Briefen und Briefbeilagen nach allen Richtungen hin auseinander zu fließen. Durchweg führen diese geschriebenen Nachrichten den Namen Zeitungen oder neue Zeitungen.

Der größte Teil dieser Korrespondenz ist privaten Charakters. Männer im Mittelpunkt der politischen und tirchlichen Ereignisse schene einander die bei ihnen einsgelausenen Kachrichten zu. Es war ein gegenseitiges Geben und Rehmen, was nicht ausschloß, daß Leute mit sehr sebhafter Korrespondenz ihre neuen Zeitungen verviclsfältigen ließen, um sie Bricsen an Berschiedene beizulegen, und daß die Empfänger sie in Abschriften weiter besördersten oder unter ihren Bekannten zirkulieren ließen. Fürsten hielten sich auch wohl schon an den Hauptwerkehrspläßen eigene bezahlte Korrespondenten, oder entsandten solche bei besonderen Gelegenheiten an den Schauplaß wichtiger Borstommnisse.

In das Bolk drangen diese geschriebenen Zeitungen zunächst nicht. Die Kreise, auf welche sie berechnet waren, sind: 1. die Fürsten und Staatsmänner, sowie die städtisichen Käte, 2. die Universitätslehrer und die ihnen nahe stehenden Männer des öffentlichen Dienstes in Schule und Kirche, 3. die Großkausleute.

Fast alle Reformatoren und Humanisten sind eifrige Zeitungskorrespondenten und regelmäßige Empfänger von Zeitungsnachrichten. So namentlich Melanchthon, dessen zahlreiche Verbindungen in allen Teilen Deutschlands und der Nachbarländer ihm fortwährend einen reichen Schatzneuer Nachrichten zuführten, mit denen er wieder seine Freunde und namentlich verschiedene Fürsten versorgte.

Neben ihm ist Luthers und Zwinglis Briefwechsel verhältnismäßig arm an ähnlichem Stoff. Dagegen waren die Straßburger Johann und Jakob Sturm, Bucer, Capito, die Basler Decolampadius und Beatus Rhenanus, die Augsburger Häger und Urbanus Rhegius, Hier. Baumsgartner in Nürnberg, Joachim Camerarius, Bugenhagen u. a. auf diesem Gebiete sehr sleißig tätig.

Die Quellen für ihre Nachrichten sind sehr mannigfaltige. Neben mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen von Freunden werden uns genannt: Erzählungen von zureisenden Kausseuten, insbesondere von Buchhändlern, welche die Messe in Frankfurt besucht hatten, Aussagen von Briefdoten, Berichte von Landsknechten, die aus Feldzügen heimkehrten, Mitteilungen von durchreisenden Fremden und Gastfreunden, speziell auch von Studenten, die aus fremden Ländern kamen, um die deutschen Hochschulen zu besuchen, endlich auch, was man von zufällig durchgekommenen Gesandten fremder Höse, von Kanzlern, Sekretären und Agenten hochgestellter Personen vernommen hatte.

Natürlich waren solche gelegentlich gesammelten mündslichen Nachrichten von sehr verschiedenem Werte und mußten von dem Zeitungskorrespondenten, der sie weitergab, erst einer redaktionellen Kritik unterworfen werden. Weit wichtiger waren die brieflich bezogenen, und es dürste von einigem Interesse sein, an Handen des Briefwechsels von Melanchthon ihren Quellen etwas nachzugehen. 5)

Da erkennen wir benn balb, daß es eine Reihe bestimmter Sammelpunkte für die verschiedenen Arten von Nachrichten gab. Im Vordergrunde des Interesses stand damals die orientalische Frage, d. h. die Bedrohung der mitteleuropäischen Länder durch die Türken. Nachrichten über die Kämpse mit ihnen kamen entweder aus Ungarn über Wien, Arakau oder Breslau oder aus Konstantinopel zur See über Venedig. Die Berichterstatter sind meist Geistliche, welche der neuen Lehre anhingen.

<sup>5)</sup> Nach Graßhoff a. a. D. E. 23 ff.

über die Verhältnisse des Südens kamen Mitteilungen aus Kom, Venedig, Genua, auch wohl von gelehrten Freunden aus Padua und Bologna. Nachrichten aus Frankreich und Spanien bezog man über Lyon, Genua und Straßburg, aus England und den Niederlanden über Antwerpen und Köln, aus den nordischen Ländern über Vremen, Hamburg und Lübeck, aus dem Nord-Often über Königsberg und Riga.

Innerhalb Deutschlands war Nürnberg der Hauptsammelpunkt für Nachrichten, einesteils wegen seiner zenstralen Lage, andernteils wegen seiner weitreichenden Handelsverbindungen. Wer sich sicher und genau über die Welthändel unterrichten wollte, schrieb nach Nürnberg oder schickte einen Gesandten dorthin. Fürsten, wie Herzog Albrecht von Preußen und Christian III. von Dänemark hielten dort ihre ständigen Korrespondenten, welche ihnen die einlausenden Neuigkeiten zusammenzustellen und zu besrichten hatten. Beamte der Stadt, Katsherren und angesschene Kausseute übernahmen häusig ein solches Amt. Neben Nürnberg kamen noch in Betracht: Frankfurt, Augsburg, Regensburg, Worms und Speier.

Die Zeitungen, welche Melanchthon aus diesen versichiedenartigen Quellen zusammensetze, sind einsache historische Keserate, zwar nicht ohne Kritik ausgewählt, aber höchst selten mit Erörterungen politischer Art, häusiger schon mit allerlei Klagen und Besürchtungen, Wünschen und Hossenungen durchslochten. Reben den wichtigen Nachrichten vom Hose des Kaisers, von den verschiedenen Kriegsschauplätzen, über den Fortgang der Kesormation sinden wir auch solche, welche die ganze Naivetät und Leichtsgläubigkeit der Zeit widerspiegeln: Mitteilungen über politische Weissagungen, Naturwunder, Mißgeburten, Erdsbeben, Blutregen, Kometen und andere Gesichte am Himmel.

In der zweiten hälfte des XVI. Jahrhunderts nahm diese Art der Nachrichtenvermittlung eine regelmäßige Form und berufsmäßige Organisation an, und zwar nicht nur in Teutschland, sondern, wie es scheint, noch etwas früher in Stalien, namentlich in Benedig und Rom.

Benedig hat lange Zeit für den Ort gegolten, welcher zuerst die Zeitung im modernen Sinne des Wortes ersunden hat. Man stützte sich dabei auf die bei den romanischen Bölfern ziemlich allgemein verbreitete Benennung gazetta, gazette für Zeitung, die sich am frühesten in Benedig sindet, und zwar als Name einer kleinen Münze. Ich will hier nicht auf die zum Teil ziemlich abenteuerlichen Erzähslungen eingehen, welche die an sich unwahrscheinsliche Hersleitung des Namens der Zeitung von dem Namen der Münze rechtsertigen sollen. 6)

Un und für sich aber hat die Bermutung fehr vieles für sich, daß das Zeitungswesen, so wie ich es vorhin ge= schildert habe, zuerst in Benedig eine berufsmäßige Ausbildung erfahren hat. Als Bermittlerin des Berkehrs zwischen Drient und Occident, als Sitz einer Regierung, welche zuerst das Gesandtschaftswesen im modernen Sinne und den politischen Rachrichtendienst organisiert hat, bildete die alte Lagunenstadt von selbst einen Sammelpunkt, an welchem wichtige Nachrichten von allen Ländern der befannten Welt zusammenflossen. Schon früh im XV. Jahrhundert hatte der Rat von Benedig, wie die Forschungen Balentinellis, des Konservators der Markus-Bibliothek, ge= zeigt haben, Zusammenstellungen von Nachrichten über Borgange, die fich entweder in der Republik ereignet hatten, oder von Gesandten, Konsuln und Beamten, von Schiffstapitanen, Kaufleuten u. dgl. berichtet worden maren. anfertigen und in Birkulardepeschen an feine auswärtigen Gesandten schicken lassen, um sie über den Bang der internationalen Angelegenheiten auf dem Laufenden zu er= halten. Man nannte diese Nachrichtensammlungen fogli d'avvisi. Später wurden von diesen offiziellen Zusammen= ftellungen Abschriften genommen, aber offenbar nicht zur

<sup>6)</sup> Rgi. Hatin, Bibliographie de la presse périodique p. XLVII.

Berbreitung unter das große Publikum, sondern bloß für die angesehenen Benetianer, welche bei ihren Handelssoperationen davon Nußen ziehen mochten, auch wohl sie ihren Geschäftsfreunden in anderen Ländern brieflich mitsteilten.

Dieses Anhängen politischer Rachrichten an die Ge= schäftskorresvondenz oder das Beilegen derselben auf besonderen Blättern finden wir bald ebenso auch bei den großen Handelsherren von Augsburg, Rürnberg und den übrigen beutschen Städten. Mit der Reit verfielen einzelne Personen darauf, das Sammeln und briefliche Zusenden von Nachrichten zur Quelle des Erwerbs zu machen. Im XVI. Sahrhundert finden wir auf dem Rialto zu Benedia zwischen den Buden der Wechster und Goldschmiede ein eigenes taufmännisches Nachrichtenbureau, welches ein Geichäft daraus machte, politische und Sandelsnachrichten. Nachweifungen über ein= und ausgelaufene Schiffe, über Warenpreise, über die Sicherheit der Straßen, auch über politische Ereignisse einzuziehen und sie an Interessenten in Abschriften zu verkaufen. 7) Sa, es bildete sich eine ganze Zunft von scrittori d'avvisi, und bald treten die gleichen Leute auch in Rom auf, wo sie den Namen novellanti oder gazettanti führen. Hier scheint ihre Tätigfeit der Kurie unbequem geworden zu sein, sei es, daß sie unangenehme Tatsachen verbreiteten, sei es, daß sie diejelben mit eigenen Urteilen begleitet hatten. Im Sahre 1572 wurden nicht weniger als zwei päpstliche Bullen gegen sie erlassen (Pius V. und Gregor XIII.); das Avisen= schreiben wurde ihnen streng verboten, und die Fortsetzung besselben mit Brandmarkung und Galeerenstrafe bedroht. Tropdem finden wir auch noch weiterhin zahlreiche Spuren eines von Kom ausgehenden Nachrichtendienstes nach den oberitalienischen Städten und nach Deutschland.

Auch in Deutschland war inzwischen das Zeitungs-

<sup>7)</sup> Nach Prut, Gefch. des Journalismus I, G. 212.

schreiben ein Gewerbe geworden, welches eine eigene für die damaligen Verkehrsverhältniffe wunderbar zu nennende Organisation angenommen hatte. Die lettere hängt einer= seits zusammen mit der weiteren Ausbildung der Botenfurje, anderseits mit der Einrichtung der Bost von den öfterreichischen Niederlanden nach ber Sauptstadt Wien burch Raifer Maximilian, welche ben regelmäßigen Bezug von Nachrichten ungemein erleichtert hatte. So finden wir benn in der zweiten Sälfte des XVI. Sahrhunderts an verschiedenen Orten eigene Korrespondenzbureaux, welche Nachrichten sammeln und sie ihren Abonnenten brieflich mitteilen. Es find mehrere Sammlungen folder brieflicher Zeitungen erhalten, u. a. eine von 1582-1591 auf der großherzoglichen Bibliothek in Beimar und zwei auf der Universitäts-Bibliothek in Leipzig aus den 80er und 90er Jahren des XVI. Jahrhunderts.8)

Es sei mir gestattet, bei dem ältesten Jahrgang der Leipziger Sammlung etwas zu verweilen. Er trägt die Aufschrift:

Reuetzeittung souil dero von Nornbergk von dem 26. Octobris Anno 87 bis auff den 26. Octobris Anno 88 einkommen.

Es folgen dann in selbständigen Zusammenstellungen Abschriften von Rachrichten, welche regelmäßig wöchentlich entweder von Kom und Benedig, oder von Antwerpen und Köln auf dem Romptoir des Nürnberger Handelshauses Reiner Bolckhardt und Florian von der Bruckh eingelausen waren und von da entweder durch dieses Haus oder durch einen besonderen Herausgeber weiter verbreitet worden waren. Der Empfänger unserer Sammlung war wahrscheinlich der Leipziger Sberschöppenschreiber Ludwig Trüb.

Die römischen Korrespondenzen sind gewöhnlich um 6 Tage früher datiert als die venetianischen, und die Antwerpener um 5 Tage früher als die kölnischen. Alle vier

<sup>8)</sup> Bgl. Jul. Ovel, Die Unfange ber beutschen Zeitungspresse im Archiv für bie Gesch. bes beutschen Buchhandels, Bb. III (1879).

Orte lagen an den großen Postrouten von Italien und ben Niederlanden nach Deutschland. Zuweisen treten neben diesen regelmäßigen auch gelegentliche Korrespondenzen auf. So aus Prag, Bressau und besonders oft aus Franksturt a. M.

Sieht man sich den Inhalt dieser Nachrichten näher an, so erkennt man bald, daß es sich nicht um Borkommenisse handelt, welche in Kom, Benedig, Antwerpen usw. sich ereignet hatten, sondern um Berichte, welche an diesen Orten gesammelt worden waren. Demgemäß enthält die Antwerpener Korrespondenz nicht bloß Nachrichten aus den Niederlanden, sondern auch aus Frankreich, England und Dänemark; über Kom kamen nicht nur Nachrichten aus Italien, sondern auch aus Spanien und Südfrankreich, über Benedig aus dem Orient. Der Ton der Berichte ist ein objektiv nüchterner, geschäftsmäßiger. Die politischen Nacherichten überwiegen; seltener treten Mitteilungen über Handel und Berkehr auf. Bon den beliebten Bunderund Spukgeschichten ist keine Spur zu sinden.

Wie war nun der Nachrichtendienst an jenen vier großen Sammelpunkten organisiert? Wer waren die Sammler und Vermittler? Wie wurden sie honoriert? Aus welchen Quellen schöpften sie? Leider können wir nur auf einen Teil dieser Fragen Antwort geben.

Was zunächst die Duellen betrifft, aus welchen die Verfasser jener Korrespondenzen schöpften, so berusen sie sich selbst disweilen auf die letzte Post oder auf den regelsmäßigen Botenverkehr (Ordinari). So heißt es in einer Kölner Korrespondenz vom 28. Februar 1591: "Die Brief von Holls und Seeland, also auch aus dem welschen Duarstier sind noch nicht erschienen." In einer solchen aus Kom vom 17. Februar 1590 wird mitgeteilt, daß der dortige Postmeister sich dem Papst gegenüber verpslichtet habe, wöchentlich eine Post von und nach Lyon laufen zu lassen, und am Schlusse heißt es: "Dergestalt werden wir alle Wochen Aviso aus Frankreich haben."

Mehr ist aus der Sammlung selbst nicht zu ermitteln. Wenn wir aber gleichzeitig in einer Reihe von deutschen Städten bemerken, daß es vorzugsweise die städtischen Botenmeister und die kaiserlichen Postmeister sind, welche sich mit dem gewerbsmäßigen Versassen und Versenden von neuen Zeitungen abgeben, so gewinnt die Vermutung große Wahrscheinlichkeit, daß die Nachrichtensammlung im engsten Anschluß an die damaligen Nachrichtentransportsanstalten bewerksteligt worden sei. Wahrscheinlich haben die Botens und Postmeister die von ihnen gesammelten Nachrichten regelmäßig unter einander ausgetauscht, um dann ihre Privatkunden damit zu versorgen. Doch bedars die ganze Angelegenheit noch sehr der näheren Unterssuchung.

Etwas flarer sehen wir in die Beziehungen des Großhandels zum Zeitungswesen. Wie die vorhin erwähnten Nürnberger Kaufleute, so hatten auch an anderen Orten einzelne große Handelshäuser den Nachrichtendienst auf eigene Hand organisiert. So namentlich die Welser und Fugger, deren Nachrichten wir neben den Nürnbergern in dem berühmten Briefbuche des Nürnberger Rechtsgelehrten Christoph Scheurl sinden. 10) In der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ließen die Fugger die aus allen Teilen der Welt bei ihnen einlaufenden Relationen in Sammelbänden vereinigen, von denen sich 28 für die Jahre 1568—1604 auf der Wiener Hospibiliothef erhalten haben. In einer eingehefteten Rechnung nennt sich Jeremias Krasser, Bürger und Zeitungsschreiber in Augsburg. Für seine Zeitungen nahm er jährlich 25 fl.;

<sup>9)</sup> Steinhausen, Archiv f. Post u. Tel. 1895, S. 355 äußert über ben Gang der Dinge nur eine allerdings sehr ansprechende und einleuchtende Bermutung.

<sup>10)</sup> Christoph Scheurl's Briefbuch, ein Beitrag zur Geschichte ber Reformation und ihrer Zeit, herausgeg. von Sooden und Knaake. Potsdam 1867'72.

<sup>11)</sup> Chmel, Die Sandichriften ber f. f. Sofbibliothet in Wien (1840) I. S. 347 ff.

die Ordinariszeitungen, d. h. die regelmäßig erscheinenden Nummern allein sieserte er schon für 14 fl., während die Beilagen mit dem Allerneuesten (Extraordinariszeitungen nur zum Stückpreis von je 4 Kreuzer für den Bogen zu haben waren. Krasser gibt an, daß er auch andere Herren in Augsburg und Umgegend mit seinen Rachrichten verssorge. Ihm ähnlich werden auch die Einsender der übrigen Neuigteitsbriese gestellt gewesen sein. Dagegen ist es unsrichtig, wenn man in der Wiener Sammlung Jahrgänge einer von dem Hause Fugger herausgegebenen geschriebes nen Zeitung hat erblicken wollen. 11a)

Die Fuggerzeitungen enthalten regelmäßig Nachrichten aus den verschiedenen Teilen Europas und dem Orient, aber auch darüber hinaus aus Persien, China, Japan, Amerika. Neben den politischen Berichten sindet man häufig Ernteberichte und Preisnotizen, hie und da selbst annoncenartige Mitteilungen und ein langes Verzeichnis von Biener Firmen (wie und wo alle Dinge jetzt in Bien zu kaufen sind). Sogar literarische Nachrichten treten auf über neue und merkwürdige Bücher, ja, es wird selbst über die Aufführung eines neuen Schauspiels berichtet.

Wie in Augsburg, so treffen wir auch an andern Orten Deutschlands einzelne Avisenschreiber (Zeitunger, Novellisten), welche im Dienste von Fürsten oder Städten das Zeitungsschreiben betrieben. So schloß 1609 der Kursfürst Christian II. von Sachsen mit Joh. Rudolf Ehinger von Balzheim in Ulm einen Bertrag, nach welchem dieser es übernahm, gegen ein jährliches Honorar von 100 fl. Bericht zu erstatten über die Vorgänge in der Schweiz, in Frankreich und natürlich auch in Schwaben. Im Jahre 1613 bezog Hans Zeidler in Prag für dasselbe Amt vom sächssischen Hose ein Jahresgehalt von 300 fl. nebst 3319 Talern 6 g. Gr. für Auslagen, die er beim Sammeln seiner Rachsrichten gehabt hatte. 12) Zu gleicher Zeit ließ sich der Fürst-

<sup>11</sup>a) Sichel im Athanaeum français 1854 p. 828.

<sup>12)</sup> C. D. v. Bigleben, Geschichte ber Leipziger Zeitung. Leivzig 1860, S. 5 f. Derartige Zeitungs-Agenten unterhielt ber fachfische Sof

bischof von Bamberg von einem Dr. Gugel in Nürnberg gegen ein Honorar von 20 fl. die Zeitungen einsenden. Im Jahre 1625 zahlte die Stadt Halle dem Avisenschreis der Hieronhmuß Teuthorn in Leipzig die Summe von 2 Schock & Gr. als vierteljährliches Honorar, und noch 1662 war der Kat von Delitsch auf eine Leipziger Zeistungskorrespondenz abonniert für vierteljährlich 2 Taler. Etwas besser scheinen die Posts und Botenmeister für ihre auch wohl wertvolleren Dienste bezahlt gewesen zu sein. Wenigstens wissen wir, daß im Jahre 1615 der Franksutter Postmeister Johann von der Birghden, der eine große Zahl von deutschen Fürsten mit Avisen versorgte, 13) vom kurmainzischen Hose sürschentliche Einsendung der Zeitungen jährlich 60 sl. empfing. 14)

In größere Kreise scheinen die geschriebenen Zeitungen auch noch im XVII. Jahrhundert nicht gedrungen zu

sein. Dafür waren sie doch zu teuer.

Wie in Deutschland und Italien, so sinden wir auch in Frankreich und England am Schlusse des XVI. und im XVII. Jahrhundert die geschriebenen Zeitungen. In Frankereich heißen sie Nouvelles à la main, in England News Letters. In beiden Ländern sind sie spezisisch hauptstädzische Erscheinungen.

Am interessantesten gestaltet sich die Entwicklung in Paris; ja, man kann wohl sagen, daß die eigentliche Urzeitung, diejenige, welche der geschriebenen Zeitung noch vorausging, sich dort sindet. Es ist die erzählte oder geschwertene Leitung 18)

iprochene Zeitung. 15)

In den aufgeregten Zeiten des XVI. und XVII. Jahrhunderts bilbeten sich allabendlich an den Straßenecken, auf dem Pont neuf und an den öffentlichen Plätzen ganze

13) Bgl. Opel a. a. D. S. 28. 66.

um 1629 in Wien, Berlin, Braunschweig, Augsburg, Ulm, Breslau, Hamburg, Lübeck, Prag, Amsterdam, Haag und in Ungarn.

<sup>14</sup> Faushaber, Geschichte der Post in Franksurt a. M. (Archiv f. Franks. Gesch. und Kunst N. F. X) S. 31. 60 ff.

<sup>15</sup> Bgl. Hatin, Histoire de la presse en France, I, 32 ff.

Gruppen von Pariser Bürgern, welche sich die Tagesneuigsteiten zutrugen und dieselben glossierten. Wie leicht bes greislich, waren unter diesen Gruppen einzelne, die es im Sammeln und Wiedererzählen von Neuigkeiten zur Birstuosität brachten. Allmählich kam Organisation in die Sache; die sog. Nouvellistes hielten regelmäßige Zusammenstünste, tauschten ihre Nachrichten gegen einander aus, kommentierten sie, politissierten und machten Projekte. Die Schriftsteller der Zeit behandeln diese Zirkel mit unerschöpfslicher Satire; die Lustspielbichter bemächtigten sich des dankbaren Stoffs, und noch Montesquieu widmet ihnen eine der ergößlichsten seiner Lettres Persanes. 16)

Was ansangs ein bloßer Zeitvertreib für Neuigkeitenjäger und Müßiggänger gewesen war, wurde für spekulative Köpse bald ein Gewerbe. Diese übernahmen es,
Leuten von Kang und Ansehen regelmäßig die Neuigkeiten
zuzutragen. Große Herren hielten sich einen Nouvelliste,
wie sie sich einen Haarkräußler oder Leibschneider hielten.
Der Herzog von Mazarin zahlte beispielsweise einem solchen
monatlich 10 Livres.

Bald fingen die Nouvellistenzirkel an, auch Kunden in den Provinzen aufzusuchen, die natürlich nur schriftlich bestient werden konnten. Zeder Zirkel hatte sein besonderes Redaktions- und Kopierbureau und seine besonderen Duellen sür Hof- und Regierungsnachrichten. Die Abonnenten zahlten eine seste Summe, die sich nach der Zahl der Seiten richtete, welche sie wöchentlich verlangten. Dies ist der Ursprung der berühmten Nouvelles à la main, die unter manchen Versolgungen von seiten der Regierung dis gegen das Ende des XVIII. Jahrhunderts fortdauerten und zum Teil auch ins Ausland verschickt wurden. 17) Bas ihnen aber neben den gedruckten Zeitungen Bestand gab, war

<sup>16)</sup> Oeuvres complètes, Paris 1857 p. 87, lettre CXXX.

<sup>17)</sup> Eine Borstellung von dem Inhalt solcher Blätter gibt die Gazette de la Régence, Janvier 1715—Juin 1719, publiée d'après le manuscrit inédit conservé à la Bibliothèque royale de La Haye par Le Comte E. de Barthélemy. Paris 1887.

hauptsächlich der Umstand, daß sie das Geheimhaitungssystem der Regierung vielfach illusorisch machten, und daß
sie sich hin und wieder auch eine Kritik der öffentlichen Zustände erlaubten. 18)

Auch in England erhalten sich die News Letters, die hier vorwiegend den Landadel mit hauptstädtischen und Hosspachtichten versorgen, dis tief ins XVIII. Jahrhundert hinein; ja, die damals gedruckten Zeitungen bequemten sich dieser Einrichtung noch insosern an, als sie mit zwei gestruckten Seiten und zwei Seiten weißen Papiers erschienen, damit die Abonnenten sie mit handschriftlichen Zusätzen weiter befördern konnten. 19)

So sehen wir ziemlich gleichzeitig in allen Kulturländern Europas als — freilich noch recht beschränktes — Nachrichtenpublikationsmittel die geschriebene Zeitung entstehen und sich mehr als zwei Jahrhunderte hindurch erhalten. Was aber das Merkwürdigste an der Sache ist, besteht darin, daß eine gewerdsmäßige Herstellung dieser handschriftlichen Nachrichtenblätter sich nirgends über die Zeit der Ersindung der Buchdruckerkunst zurückversolgen läßt. Mit dieser Beobachtung drängt sich von selbst die Frage aus, warum man nicht die Druckerpresse in den Dienst der regelmäßigen Nachrichtenpublikation nahm.

Die Frage beantwortet sich einfach aus der Tatsache, daß auch in jungen Kolonialländern mit einer europäisichen Bevölkerung, die in ihrer Heimat bereits an ges

<sup>18)</sup> Uhnlich in Bien und Berlin. Joh. Windler, Die periobische Presse Diterreiche, Wien 1875, S. 28 f. E. Friedländer, Schr. b. Ber. f. b. Gesch. Berlins 1901.

<sup>19)</sup> Näheres bei Andrews, The history of British Journalism I, S. 14 ff. Hatin, a. a. D. S. 51. Joachim von Schwarztopf, über Zeitungen, Frankf. a. M. 1795 erzählt (S. 9), daß auch in Deutschland "bei einigen, dem Inhalt und der Form nach handschriftlichen Zeitungen (zu Mainz, Regensburg) wegen der größeren Anzahl der Abonnenten der Druck bisweilen zu hilfe" genommen worden sei. Außerbem nennt er Wien, München, Berlin, Hannover als Orte, von welchen mit geheimen inländischen Nachrichten angesüllte Blätter verschieft würden.

bruckte Zeitungen gewöhnt gewesen war, die geschriebenen Nachrichtenblätter den gedruckten vorausgehen. So in den Bereinigten Staaten von Amerika noch im Ansang des XVIII. Jahrhunderts, 20) so in der Kolonie West-Australien noch im Jahre 1830. 21) Diese Tatsache beweist, daß es viel weniger der Druck der Zensur gewesen sein kann, welcher die Berwendung der Presse zur Nachrichtenpublistation so lange verhindert hat, als der Mangel eines gesnügend großen Leserkreises, welcher den für den Ersat der Druckfosten nötigen Absat verbürgt hätte.

Allerdings find einzelne Berichte jener geschriebenen Beitungen über Ereignisse, für welche ein Interesse in weiteren Rreisen vorausgesett werden konnte, schon seit dem Ende des XV. Jahrhunderts gedruckt worden. Es find das jene Einblattdrucke von meift 4-8 Quart= blättern, welche unter dem Namen "Newe Zeitung" von spekulativen Verlegern herausgegeben und auf Messen und Märkten verkauft wurden und von denen fich Sammlungen in jeder älteren Bibliothek finden. 22) Die älteste unter ben bis jett aufgefundenen Zeitungen find ein Augsburger Türkenfriegsbericht von 1482 und ein von einem deutschen Buchdrucker zu Paris in französischer Sprache gedruckter Bericht über den Einzug Karls VIII. in Rouen aus dem Jahre 1485; ihr folgt eine deutsche Nachricht von 1488. Von da ab ziehen sie sich durch das ganze XVI. Jahrhundert hin, um im XVII. Jahrhundert mit dem Aufkommen periodischer gedruckter Nachrichtenblätter seltener zu werden und erst im XVIII. zu verschwinden. Die ältesten derselben tragen entweder gar keinen Titel, oder

<sup>20)</sup> Frederic Hudson, Journalism in the United States from 1690 to 1830, New-York 1893, p. 51 ff.

<sup>21)</sup> Andrews a. a. D. II, S. 312 f.

<sup>22)</sup> Bgl. Beller, Die ersten beutschen Zeitungen (Bibliothek bes literarischen Bereins 1, Bb. LXI) und die Nachträge. Roth, Die neuen Zeitungen in Teutschland im 15. und 16. Jahrhundert (Preisichriften ber Jahlonowskischen Gesellschaft XXV).

fie entnehmen die oft fehr ausführliche Überschrift dem Buhalt. Der Name Zeitung tritt zum erstenmal für ein folches fliegendes Blatt 1505 auf. Daneben finden wir aber noch mancherlei andere Benennungen, wie: Brief. Relation, Mar, Nachricht, Beschreibung, Bericht, Sistoric, Aviso, Bost, Postillon, Kurier, Fama, Depesche, Felleisen - oft auch mit allerlei adjektivischen Zufätzen, wie: Umb= ftändliche Nachricht, Warhaffte und eigentliche Beschreibung, Wolbedenkliche Beichreibung, Barhaffte Relation, Bberichlag und Inhalt, hiftorischer Discurs und ausführliche Erklärung; sehr häufig: Reue und warhaffte Beitung, Warhafftige und erschrockenliche Zeitung, Wunberbarliche, erschreckliche und erbärmliche Zeitung; in Stasien: Relatione, Vera Relatione, Relatione perfetta e veridica, in Frankreich: Discours, Mémorable discours, Nouvelle, Récit, Courrier, Messager, Postillon, Mercure etc., in England: Newes, Newe Newes, Thiding, Woful Newes, Wonderful and strange Newes, Lamentable News.

Wie man fieht, find die Titel reklamenhaft und markt-Der Inhalt ist sehr mannigfaltig: fürstliche ichreierisch. Einzüge, Arönungen, Sochzeiten und Begräbniffe, Ariegs= vorfälle, besonders Belagerungen und Eroberungen von Etädten und Burgen, Sinrichtungen, Mordtaten, Seuchen, Feuer= und Wassersnot, Wunderzeichen am Himmel. Teufelsverschreibungen, Herengeschichten usw. In der großen Mehrzahl der Fälle aber sind es politische Nachrichten: durchweg tritt das Raisonnement zurück, oder es beschränkt sich auf moralische Nutanwendungen. Werden mehrere Nachrichten über verschiedene Vorfälle auf demielben Blatte zusammengefaßt, so lautet der Titel "3wo (bren usw.) newe Zeitung", "Le quattro relationi" usw. Die geschriebenen Reuigkeitsbriefe sind zwar nicht die einzige Quelle diefer flüchtigen Erzeugnisse der Druckerpresse, wohl aber die Sauptquelle. Gewöhnlich sind die Einzeldruckblätter unabhängig von einander; nur vereinzelt laffen fich am Ende des XVI. Sahrhunderts mehrere auf einander

folgende Nummern bei Vorgängen von längerer Dauer, wie Kriegszügen, Belagerungen, nachweisen, ohne daß man noch an ein periodisches Erscheinen denken darf. Kicht wenige bedienen sich der Reimform oder sind in der Tat "historische Volkslieder", die nach einer bekannten Melodie gesungen wurden. Auch Streitschriften, religiöse Betrachtungen, offizielle Veröffentlichungen nehmen die Form der neuen Zeitung an. So bereiteten diese sliegenden Blätter formell und inhaltsich der eigentlichen periodisch erscheinenden gedruckten Zeitung den Weg, und dies auch insosern, als sie im Volke den Sinn für Ereignisse weckten, die über die bloßen Kirchturmsinteressen hinausgingen.

Die ersten gedruckten periodischen Nachrichtensamms lungen beginnen noch im XVI. Jahrhundert. Und zwar sind es Jahrespublikationen, die unter verschiedenen Namen ("Historisch er Kern", "Chronika") die politischen Ereignisse eines größeren Zeitraums zusammensfassen oder als sog. Postreuter sich etwa mit den politischen Jahresübersichten unserer Volkskalender versgleichen lassen.23)

Daran schließen sich halbjährliche Nachrichtenzusammenstellungen, die sog. Relationes semestrales oder Meßrelationen. Sie sind in den 80er Jahren des XVI. Jahrhunderts von Michael von Aißing besgründet worden, schöpfen vorzugsweise aus den regelsmäßigen Postsund Raufmannszeitungen und bilden mehr als zwei Jahrhunderte hindurch einen der Hauptvertriebssartikel der Franksurter und bald auch der Leipziger Frühsighrsund Herbstenklichen Vochensichten Wochen

<sup>23)</sup> Nach Prut a. a. D. S. 179 wären sie schon um die Mitte bes XVI. Ih. aufgekommen.

<sup>24)</sup> F. Stieve, Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Meßrelationen und insbesondere über deren Begründer Frhrn. Michael von Aiging: Abh. der k. bayer. Akad. der Wiss. III. Cl. XVI, 1. München 1881. Bgl. auch Orth, Ausschlaften Abhandlung von den besrühmten zwoen Reichsmessen, so in der Reichsstadt Franksutt a. M.

geitungen, von welchen wir Runde haben, erichienen 1609 in Augsburg 24a) und in Strafburg. Bon dem Straßburger Blatt befindet fich ber Jahrgang 1609 auf ber Beidelberger Universitätsbibliothet, mahrend Refte späterer Sahrgange auf der Züricher Bürgerbibliothet fich erhalten haben.25) Von der Augsburger Zeitung hat die Ral. Bibliothet in Hannover die Jahraange 1609 und 1610. Beide entsprechen nach Inhalt und Form genau den geschriebenen Ordinari-Avisen, welche die Post allwöchentlich aus den Hauptsammelpläten des Nachrichtenverkehrs brachte. Das Beispiel fand sehr bald Nachahmung: besonders rasch vermehrte sich nach dem Beginne des dreißig= jährigen Krieges die Zahl der gedruckten Wochenzeitungen. Mus ben 20er und 30er Jahren des XVII. Jahrhunderts laffen fich beren in verschiedenen beutschen Städten etwa zwei Dutend nachweisen. Die Unternehmer waren meist Buchdrucker: an gahlreichen Orten nahm jedoch die Bost bas Recht, Avisen im Druck erscheinen zu lassen, als einen Ausfluß ihres Regals in Anspruch - freilich mit verichiedenem Erfolg. Bährend in Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Samburg die alte Berbindung zwischen Post und Zeitung sich noch längere Zeit erhielt, ging an vielen anderen Orten die Rachrichtenpublikation völlig in den Geschäftsbetrieb der Buchdruckereien über, und dies war für ihre fernere Entwicklung von der größten Bedeutung.

Deutschland ist das erste Land, welches in regelsmäßigen turzen Fristen erscheinende gedruckte Zeitungen aufzuweisen hat. Die Ansprüche, welche früher von den Engländern und den Niederländern auf die Ehre erhoben wurden, die ersten gedruckten Wochenzeitungen hervorges

jahrlich abgehalten werden. Ftf. 1765, S. 714 ff. Krut a. a. D. S. 188 ff. J. von Schwarztopf, über politische und gelehrte Zeitungen in Frankfurt a. M. 1802.

<sup>24</sup>a) C. Freund, Die München-Augsburger Abendzeitung. Gin Abrif ihrer mehr wie 300 jährigen Geschichte 1609-1914. München 1914.

bracht zu haben, sind jetzt wohl aufgegeben. England kann nichts dem Ahnliches vor dem Jahre 1622, Holland vor 1626 namhaft machen; das erste französische Wochenblatt begann 1631 zu erscheinen. Aber in allen diesen Fällen handelte es sich nicht um fortlausende Rummern einsheitlicher Zeitungen, sondern um wöchentliche Ausgaben fliegender Blätter, von denen jedes seinen besonderen Titel hatte.

Es wird vielleicht auffallend erscheinen, daß man von den Halbjahrsberichten sofort zu Wochenpublikationen über= ging, ohne die Zwischenstufe der Monatsberichte durchgemacht zu haben. Man muß jedoch nicht vergessen, daß sich ebensowohl die Sammlung der Nachrichten, als auch die Berbreitung der Nachrichtenblätter den der Zeit eigentümlichen Verkehrsgelegenheiten anzupassen hatten. wichtigsten derselben aber waren die Messen und die Bosten. Die halbjährlichen Messen boten die Möglichkeit, von einem großen Zentrum des Warenhandels und Menschenverkehrs aus die gedruckten Nachrichten nach allen Richtungen bis in die entferntesten Gegenden zu verbreiten. Die Posten aber gingen auf den Hauptverkehrsrouten wöchentlich ein= mal und kamen wöchentlich einmal an. Der Sprung von den Halbjahrsberichten zu den Wochenberichten lag also in ber Natur der Dinge.

Mit den Wochenzeitungen war der Anstoß zur eigentslichen modernen Entwicklung des Zeitungswesens gegeben. Immerhin dauerte es noch ziemlich lange bis zum Aufstreten der ersten Tagesblätter. Dieses ersolgte in Deutschsland 1660 (Leipziger Zeitung), in England 1702 (Daily Courant), in Frankreich 1777 (Journal de Paris).

Es liegt mir fern, auf diesem Wege weiter zu gehen bis herunter auf die dreimal täglich erscheinenden Beltblätter der Gegenwart. 26) Was sie unterscheidet von der geschriebenen Zeitung des XVI. Jahrhunderts, ist weniger

<sup>26)</sup> Über die neuere Entwicklung vgl. meine Darstellung in der "Kultur der Gegenwart" I, 1, 2. Auft. S. 512-555.

die Großartigkeit der Organisation der Nachrichtenvermittlung und die Schnelligkeit der Nachrichtenbeförderung als die Erweiterung ihres Stoffbereiches, das Annoncenwesen und der Einsluß, den sie auf die öffentliche Meinung und dadurch auf den Gang der Geschicke der Bölker ausüben.

Großartig war zweisellos für das XVI. Jahrhundert das Net der regelmäßigen Nachrichtensammlung, welches wir borhin kennen gelernt haben. Es geht durch fie fogufagen ein moderner Bug, ber Bug ber Busammenfassung ber Einzelträfte in geteilter Arbeit, aber in vereintem Birfen. Auf dem Gebiete der Rachrichten fammlung find seit dem XVI. Jahrhundert kaum Fortschritte macht worden. Die ganze Beiterentwicklung, welche die Zeitung in diefer Richtung erfahren hat, beruht auf der Trennung der Nachrichtensammlung von der Nachrichtenbeförderung (Poft) und auf der unternehmungsweisen Gestaltung der ersteren in den Korrespondenzbureaux und telegraphischen Agenturen. Un die letteren ist die Rolle der ehemaligen Bostmeister und Avisenschreiber übergegangen, nur mit bem Unterschiede, daß sie nicht mehr direkt für den Zeitungsleser arbeiten, sondern daß fie nur Salb= fabrifate für einen Bublifationsunternehmer liefern und sich dabei der vervollkommneten Verkehrsmittel der Neuzeit bedienen.

Sodann hat sich die Nachrichten publikation auf dem Boden, auf welchen sie sich seit der Benutung der Truckerpresse gestellt sah, eigentümlich weiter entwickelt. Im Anfang war der Herausgeber einer gedruckten periodisch erscheinenden Zeitung nichts anderes als der Verleger eines sonstigen Preßerzeugnisses, etwa einer Flugschrift oder eines Buches: der Bervielfältiger und Verkäuser eines literarischen Produkts, über dessen Inhalt er keine Gewalt übte. Der Zeitungsverleger ("Zeitungshändler") brachte die Ordinarischvisen der Post gedruckt auf den Markt, wie ein anderer Verleger ein Kräuterbuch oder die Ausgabe eines alten Schriftsellers dem Publikum darbot.

Aber das änderte sich bald. Man entdeckte leicht, daß der Inhalt einer Zeitungsnummer doch nicht in dem Sinne ein geschlossens Ganzes bildet, wie der Inhalt eines Buches oder einer Flugschrift. Die dort vereinigten, aus verschiedenen Quellen geschöpften Nachrichten waren von verschiedener Zuverlässigkeit. Sie mußten mit Ausswahl und Kritik benutzt werden; es ließ sich dabei leicht eine politische oder kirchliche Tendenz zum Ausdruck brinsen. Noch in erhöhtem Maße war das der Fall, als man ansing, politische Tagesfragen in den Zeitungen zu besprechen und sie als Mittel zur Ausbreitung von Parteismeinungen zu benutzen.

Es geschah dies zuerst in England während des langen Parlaments und der Revolution von 1649. Später folgten die Niederlande und ein Teil der deutschen Reichsstädte. In Frankreich vollzog sich der Umschwung erst zur Zeit der großen Revolution, in den meisten anderen Staaten im XIX. Jahrhundert. Die Zeitungen wurden aus bloßen Nachrichtenpublikationsanstalten auch Träger und Leiter der öffentlichen Meinung und Kampsmittel der Parteipolitik.

Dies hatte für die innere Organisation der Zeitungsunternehmung die Fosge, daß sich zwischen die Nachrichtensammlung und die Nachrichtenpublikation ein neucs Glied einschob: die Redaktion. Für den Zeitungsverleger aber hatte es die Bedeutung, daß er aus einem Verkäuser neuer Nachrichten zugleich zu einem Händler mit öfsentlicher Meinung wurde.

Das hatte zunächst fein weiteres Bedenken, als daß der Berleger in den Stand gesetht wurde, das Risito seiner Unternehmung zum Teil auf eine Parteiorganisation, eine Interessentengruppe, eine Regierung abzuwälzen. Gesiel die Tendenz des Blattes den Lesern nicht, so hörten sie auf, es zu kausen; ihr Bedürsnis blieb also doch in letzter Linie für den Inhalt der Zeitungen maßgebend.

Die allmählich fortschreitende Verbreitung der gedruckten Zeitungen führte jedoch bald auch ihre Benutung zu öffentlichen Bekanntmachungen der Behörden herbei, und daran schloß sich im ersten Biertel des XVIII. Jahr-hunderts die Ausdildung des privaten Annoncens wesen 3.27) Dasselbe hat gegenwärtig durch die sog. Annoncen-Expeditionen eine ähnliche Organisation erlangt, wie die politische Nachrichtensammlung durch die Korrespondenzbureaux.

Durch die Aufnahme des Inseratenwesens geriet die Zeitung in eine eigentümliche Zwitterstellung. Sie bringt für den Abonnementspreis nicht mehr bloß Nachrichten und Ansichten zur Beröffentlichung, an die sich ein allgemeines Interesse knüpft, sondern sie dient auch dem Privatversehr und dem Privatinteresse durch Anzeigen jeder Art, welche ihr speziell vergolten werden. Sie verkauft neue Nachsichten an ihre Leser, und sie verkauft ihren Leserkreis an jedes zahlungsfähige Privatinteresse. Auf demselben Blatte, oft auf derselben Seite, wo die höchsten Interessen der Menschheit Bertretung sinden oder doch sinden sollten, treiben Käufer und Berkäufer in niedriger Gewinnsucht ihr Wesen, und für den Uneingeweihten ist es im "Keklamesteil" oft schwer genug, zu unterscheiden, wo das öffentsliche Interesse aufhört und wo das private ansängt.

Das ist um so gefährlicher, als sich im Lause des XIX. Jahrhunderts der Inhalt des redaktionellen Teiles der Zeitungen sast über das ganze Gebiet allgemein menschslicher Interessen ausgedehnt hat. Die hohe Politik, die staatliche und kommunale Verwaltung, die Rechtspflege, die Kunst in allen ihren Außerungen, die Technik, das wirtschaftliche, das soziale Leben in seinen mannigsachen Ausstrahlungen spiegeln sich in der Tagespresse ab; auch ein guter Teil der schöngeistigen und selbst der wissenschaftlichen Produktion mündet seit der Ausbildung

<sup>27)</sup> Zunächst in besondern Avis- oder Intelligenzblättern, die viels sach von allgemeinen Bermittlungs-Bureaux (Fraghäuser, Berichthäuser) ausgingen. Bgl. F. Mangolb im "Baster Jahrb." 1897.

des Feuilletons 28) in diesem großen Strom des sozialen Geisteslebens der Gegenwart aus. Die Publikationssorm des Buches — darüber dürsen wir uns am wenigsten täuschen — verliert von Jahr zu Jahr an Boden. —

Ich kann und darf auf diese Dinge hier nicht weiter eingehen. Was ich mit diesem flüchtigen Ausblick auf die moderne Gestaltung des Zeitungswesens allein beabsichtigt habe, war, die Anfänge des Zeitungswesens entwicklungse geschichtlich in den rechten Zusammenhang zu rücken und zugleich zu zeigen, wie die Organisation der Nachrichtensvermittlung zu jeder Zeit bedingt ist durch die gesamte Wirtschaftsweise.

Die römische Zeitung ist ein Glied in der autonomen Güterversorgung des reichen aristokratischen Hauses. Man hält sich einen Zeitungsschreiber, wie man sich einen Leibearzt oder Bibliothekar hält. Er ist in den meisten Fällen das Eigentum des Zeitungslesers, sein Sklave, der nach den Anweisungen des Herrn arbeitet.

In der geschriebenen Zeitung des XVI. Jahrhunderts waltet der handwerksmäßige Betrieb, der damals alle Zweige höherer wirtschaftlicher Tätigkeit beherrschte. Der Avisenschreiber liefert auf Bestellung die von ihm gesammelten Nachrichten unmittelbar gegen besonderen Entsgelt an einen Kreis von Kunden und richtet sich gewiß auch im Ausmaß des Stoffes nach den Bedürsnissen derselben. Er ist Reporter, Redakteur und Verleger in einer Person.

Die moderne Zeitung ist eine kapitalistische Unternehmung, sozusagen eine Neuigkeitenfabrik, in welcher in mannigsach geteilter Arbeit eine große Zahl von Personen (Korrespondenten, Redakteure, Schriftseher, Korrektoren, Maschinenpersonal, Annoncensammler, Expeditionsgehilsen, Boten usw.) unter einheitlicher Leitung gegen Lohn be-

<sup>28)</sup> Entstanden im Ansange des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Sein Ursprung ist in den moralischen Bochenschriften zu suchen, die sich seit dem Beginn des XVIII. Jahrhunderts als selbständige Orsgane von England aus über alle Kulturländer Europas verbreitet hatten.

schäftigt werden, und die für einen unbekannten Leserkreis, von dem sie oft noch durch Zwischenglieder (Rolporteure, Postanstalten) getrennt ist, Ware erzeugt. Nicht mehr bas einfache Bedürfnis des Lefers ober bes Rundenfreises ift für die Qualität dieser Ware maßgebend, sondern die fehr tom= plizierten Konfurrenzverhältniffe des Bubligitätsmarttes. Auf diesem Markte spielen aber, wie auf den Großhandels= märkten überhaupt, die Warenkonsumenten, die Zeitungsleser nicht dirett mit; ausschlaggebend für die Güte der Ware find die Großhändler und Spekulanten der Bubligi= tät: die Regierungen, die von ihnen abhängigen Telegraphenbureaux, die autographierten Korrespondenzen, die politischen Parteien, die fünftlerischen und wissen= schaftlichen Kliquen, die Börsenmänner und zulett, aber nicht am wenigsten, die Annoncenagenturen und einzelne große Inserenten.

Jebe Nummer eines großen Tagesblattes, die heute erscheint, ist ein Wunderwerk der kapitalistisch organisierzten volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung und der maschinellen Technik, ein Mittel des geistigen und wirtschaftlichen Verkehrs, in dem sich die Wirkungen aller anderen Verkehrsmittel: der Eisenbahn, der Post, des Telegraphen und des Fernsprechers wie in einem Vrennpunkte vereinigen. Aber wie auf keiner Stelle, wo der Kapitalismussich mit dem Geistesleben berührt, unser Auge mit Bestriedigung verweilen mag, so können wir uns auch dieser Errungenschaft der modernen Kultur nur mit halbem Herzen freuen, und es wird uns schwer, zu glauben, daß die Zeitung in ihrer heutigen Ausgestaltung die höchste und letzte Form der Nachrichtenvermittlung zu bilden bestimmt sei.

## VII.

Arbeitsvereinigung und Arbeitsgemeinschaft.



Es dürfte kaum ein neueres Lehrbuch der Nationalsökonomie in Deutschland geben, und kein akademischer Vorslesungskursus über dieses Fach gehalten werden, in welchem nicht der Begriff der Arbeitsvere in ig ung an irgend einer Stelle genannt und mit einigen Bemerkungen besacht würde. Viel weiß eigentlich niemand über ihn zu sagen. Er ist einmal da, hat herkömmlich hinter dem Abschnitt von der Arbeitsteilung seinen Platz, und da erhält er denn auch regelmäßig seinen Paragraphen, wenn er überhaupt eines solchen gewürdigt wird, um im späteren Text des Buches oder Vortrags nie mehr aufzutauchen.

Das geht nun wohl über ein halbes Jahrhundert jo, und da die Wissenschaft Begriffe, die nicht geeignet sind, einen Erscheinungskreis tieser aufzuschließen, nicht deshalb schonen darf, weil sie einmal da sind, so ist es endlich an der Zeit, dieses alte Inventarstück näher zu untersuchen, um es entweder zu beseitigen, wenn wirklich nichts damit anzusangen ist, oder ihm den gebührenden Plat anzuweisen, wenn es zur Förderung unserer Erkenntnis brauchbar erstunden werden sollte.

Nach den Lehrbüchern wäre Arbeitsvereinigung nichts mehr und nichts weniger als "die andere Seite der Arsbeitsteilung" oder "Arbeitsteilung vom Standpunkte der Jusammenfassenden Einheit aus betrachtet",1) das "Korsrelat der Arbeitsteilung",2) "die Keversseite der Medaille,

2) Mangoldt, Grundriß der Bolfsmirtschaftslehre § 29.

<sup>1)</sup> Philippovich, Grundrig der polit. Dfonomie I, G. 89 (6. Aufl.).

deren Aversseite die Arbeitsteilung bildet".3) Das sind alles etwas verschwommene Ausdrücke, die insgesamt von der Anschauung auszugehen scheinen, wenn man die Arbeit teile, so müsse man sie auch wieder zusammensassen, da die einzelnen Teile nicht für sich bestehen könnten. Dabei wird dann entweder der Begriff der Arbeitsteilung sehr eng ausgesast (etwa im Sinne der Stecknadelsabrit bei Adam Smith), und dann erscheint die vereinigende Kraft durch das Kapital des Unternehmers gegeben. Oder man sast den Begriff weiter, so daß auch die sog. gesellschaftliche Arbeitsteilung darunter fällt, und dann muß der Berkehr das arbeitsvereinigende Element abgeben, so daß Arbeitsvereinigung gleichbedeutend wäre mit der gesamten verskehrswirtschaftlichen Organisation.

In der Tat hat Roscher, der dem Gegenstande die aussührlichste Behandlung widmet4) und auf den alle Späteren zurückgehen, die Sache so angesehen. Arbeitszteilung und Arbeitsvereinigung, meint er, seien "nur zwei verschiedene Seiten desselben Begriffes, der gesellschaftzlich en Arbeit: Trennung der Arbeiten, sosern sie einzander stören würden, aber Berbindung, sosern sie einander sördern". "Der Winzer, der Flachsbauer", fährt er sort, "müßten Hungers sterben, wenn sie nicht sicher auf den Kornbauern rechnen könnten; der Arbeiter in einer Stecknadelsabrik, welcher bloß die Radelköpse ausertigt, mußseines Kollegen, welcher die Spizen schleift, gewiß sein, will er nicht ganz umsonst gearbeitet haben; die Arbeit des Kausmanns ist geradezu undenkbar ohne diesenige der verschiedenen Produzenten, zwischen benen er vermittelt."

Wie man sieht, verschwimmt hier die ganze Erscheinung in dem Nebel der volkswirtschaftlichen Berkehrs- und Organisationsvorgänge; sie wäre gleichbedeutend mit der Bolkswirtschaft überhaupt. Insbesondere verliert sie völlig

<sup>3)</sup> Rleinmächter, "Die vollem. Produttion" in Schönberge Sandbuch, § 13.

<sup>4)</sup> Snftem der Boltswirtschaft I, §§ 64-66.

die begriffliche Korrelation mit der Arbeitsteilung. Roscher verbreitet sich denn auch im weiteren nur über die Stetigsteit der Kulturentwicklung, welche dadurch hervorgebracht wird, daß jede Generation das Erbe der Borfahren den Nachkommen vermehrt überliefert, ferner über die Borteilshaftigkeit der großen und die Association der kleinen Unternehmungen, wobei schließlich die Arbeit sast ganz aus dem Gesichtskreise verschwindet.

Roscher geht in diesem Abschnitte durchweg auf Fried= rich List zurück,5) welcher in seiner Theorie von der Entwicklung der nationalen Produktivkräfte den Ausdruck "Bereinigung der Arbeit", soviel ich sehen kann, zuerst in Deutschland gebraucht und in eigentümlicher Weise verwertet hat. Ausgehend von einer Kritik des "Naturgesetzes" von der Arbeitsteilung, meint Lift, weder Adam Smith noch einer seiner Nachfolger habe das Wesen dieses Ge= setes gründlich erforscht und bis in seine wichtigsten Konsequenzen verfolgt. Schon der Ausdruck "Teilung der Arbeit" sei ein unzureichender und musse notwendig einen falschen Begriff erzeugen. Dann fährt er fort: "Es ist Teilung der Arbeit, wenn ein Wilder an einem und dem= selben Tag auf die Jagd oder den Fischfang geht, Solz fällt, seinen Wigmam ausbessert und Geschosse, Rete und Aleider verfertigt; es ist aber auch Teilung der Arbeit. wenn, wie Adam Smith beispielsweise anführt, zehn verschiedene Versonen in die verschiedenen, bei der Kabrikation einer Nadel vorkommenden Geschäfte sich teilen. Sene ist eine objektive, diese eine subjektive Teilung der Arbeit; jene ist der Produktion hinderlich, diese ist ihr förderlich. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden liegt darin, daß dort eine Person ihre Arbeit teilt, um verschieden= artige Gegenstände zu produzieren, während hier meh = rere Personen in die Produktion eines ein zigen Gegen= standes sich teilen."

<sup>5)</sup> Das nationale Suftem der politischen Btonomie, S. 222 ff.

"Beibe Operationen", heißt es weiter, "tonnen binwiederum mit gleichem Recht eine Bereinigung ber Urbeit genannt werden: der Bilde vereinigt verschiedene Arbeiten in seiner Berson; bei der Nadel-Fabrikation vereinigen sich verschiedene Berjonen zu einer gemeinschaftlichen Produktion. Das Befen des Natur-Gesetes, aus welchem die Schule so wichtige Erscheinungen in der Gesell= schafts-Otonomic erflärt, ift offenbar nicht blog eine Teilung der Arbeit, sondern eine Teilung verschiedener Geschäfts= Operationen unter mehreren Individuen, zugleich aber auch eine Konföderation oder Bereinigung verschiedenartiger Tätigkeiten, Ginsichten und Kräfte zum Behuf einer gemeinschaftlichen Produktion. Der Grund ber Broduktivität dieser Operationen liegt nicht bloß in der Teilung, er liegt wesentlich in diefer Bereinigung".

Das lettere führt List noch weiter aus und sucht barauf die Forderung zu begründen, daß eine Harmonie der produktiven Kräfte in der Nation hergestellt werde. Die höchste Teilung der Geschäfte und die höchste Konföderation der produktiven Kräfte bei der materiellen Produktion sei die Agrikultur und Manusaktur. Eine Nation, die bloß Agrikultur treibe, sei ein Individuum, dem in seiner materiellen Produktion ein Arm fehle usw.

Schält man diese Auseinandersetzungen aus der geistvollen Rhetorik des großen Agitators heraus, so wird man
finden, daß er, wie so oft, gegen Adam Smith ungerecht
geworden ist. Dieser hatte keineswegs — und List ist
freimütig genug, dies einzugestehen — übersehen, daß die Arbeitsteilung ein Zusammenwirken der Kräfte (cooperation) bedingt; er sett am Schlusse des berühmten Kapitels über die Arbeitsteilungs ausdrücklich auseinander,
daß mittels dieser joint labour der niederste Arbeiter in
einem zivilisierten Lande eine vielseitigere Bedürfnisbestie=

<sup>6)</sup> Buch I, Rap. 1 g. Ende.

bigung erziele als ein Negerkönig in Afrika. Aber er war scharssinnig genug, diese im Wesen der Arbeitsteilung einsgeschlossene, mit ihr identische Tatsache nicht als eine bespondere ökonomische Erscheinung zu betrachten. Was sollte es für einen Nußen haben, dieselbe Sache, je nachdem man sie von der einen oder der anderen Seite betrachtet, bald Arbeitsteilung, bald Arbeitsvereinigung zu nennen? Das Versahren des Indianers, der nach einander jagt, sischt, Holz fällt usw., würde A. Smith freilich als einen besonderen Fall der Arbeitsteilung nicht anerkannt haben. Er würde dies im Gegenteil als ungeteilte Arbeit bezeichenet haben, als einen Zustand, wie er dem der Arbeitsteilung überall in der Gesellschaft vorausging. Teilung der Arbeit sift für ihn etwas anderes als Teilung der Zeit.

Auf das Zeitmoment in der Verwendung der Arbeit fommt Fr. Lift noch an einer anderen Stelle ausführlicher zu sprechen.8) Er sett dort auseinander, daß die einzelnen Gewerbezweige in einem Lande nur nach und nach in den Besitz verbesserter Verfahrungsweisen, Maschinen, Gebäude, Produktions-Borteile, Erfahrungen und Geschicklichkeiten und aller derjenigen Renntnisse und Ronnerionen kommen, die ihnen den vorteilhaften Bezug ihrer Rohstoffe und den vorteilhaften Absatz ihrer Produtte sichern. Es sei leichter, ein bereits begonnenes Geschäft zu vervollkommnen und auszudehnen, als ein neues zu gründen, leichter, in einem bereits feit langer Reit in einem Lande eingebürgerten Geschäftszweige Vorzügliches au mäßigen Breisen au leiften, als in einem erst neu begründeten. "Wie bei allen menschlichen Stiftungen, fo liegt auch in der Industrie den bedeutenden Leistungen ein Naturgeset zu Grunde, das vieles gemein hat mit dem Naturgesetz der Teilung der Geschäftsoperationen und der Konföderation der produktiven Kräfte - dessen Wesen

<sup>7)</sup> Über seinen Begriff der Arbeitsteilung ist im folgenden Bortrag ausführlicher gehandelt.

<sup>8)</sup> S. 409 ff. ber Drig.-Ausg. bes "Rat. Suftems".

nämlich barin besteht, daß mehrere auf einander folgende Generationen ihre Kräfte zu einem und bemfelben 3wed aleichsam vereinigen und die dazu erforderlichen Unstrengungen gleichsam unter sich verteilen." List nennt bies bas Bringip der Stetigkeit und Berkfort= iekung und sucht seine Wirksamkeit in ber Geschichte an einer Reihe von Beispielen zu erweisen (größere Kraft eines Erbreichs im Vergleich zu einer Bahlmonarchie. Bererbung menschlicher Renntnisse durch die Buchstaben= ichrift, Einfluß der Kasten-Ginteilung auf die Erhaltung und Vermehrung gewerblicher Geschicklichkeit, Erbauung mittelalterlicher Dome durch mehrere Generationen). Auch das Staatsschuldenweien, bei dem die "gegenwärtige Beneration einen Wechsel auf die fünftige Generation zicht", wird als ein besonders schöner Kall der Anwendung bes Prinzips der Werkfortschung in Anspruch genommen.

Man fieht leicht, daß es fich für Lift bier nur um eine rhetorisch ausgeschmückte Analogie der Arbeits= vereinigung handelt. Das hat die Späteren aber nicht gehindert, aus der "Werkfortsetzung" eine besondere Art ber Arbeitsvereinigung zu machen, obwohl einiges Nachbenten fie hatte belehren konnen, daß fie gar feine ber Wirtschaft eigentümliche Erscheinung ift. Die Werkfortsetzung ist das allgemeine historische Prinzip der sozialen Entwicklung, durch welches sich die Menschheit von der Tierwelt unterscheidet. Mit jedem Tiere beginnt ein neues gleichartiges Dasein, und dieses verläuft, soweit wir wissen, heute wie vor Jahrtausenden, spurlos, geschichtslos. Aber jede Menschengeneration übernimmt die Errungenschaften ber Gesittung aller vorausgegangenen Generationen, um sie vermehrt der Nachwelt zu hinterlassen. Dies gilt nicht bloß von der materiellen Güterproduktion, sondern auch von Kunft, Wiffenschaft, Religion, Recht, Sitte. Bildet jo die Werkfortsetzung eine der Grundbedingungen und elementaren Voraussetzungen bes menschlichen Daseins. jo liegt fein Grund vor, sie in der Lehre von der volks=

wirtschaftlichen Arbeitsverwendung speziell zu behandeln, zumal sie dafür keine neuen fruchtbaren Gesichtspunkte bietet.

Aber etliche Lehrbücher fennen noch einen dritten Fall der Arbeitsvereinigung, der dann eintreten foll, .. wenn Mehrere zu gleicher Zeit das Gleiche tun, durch die Bereinigung aber eine größere Wirkung hervorbringen, als sie vereinzelt vermöchten." R. H. Au, der dieses Falles beiläufig gedenkt.9) erinnert an temporare Gesellschaften von Solzhauern in den Waldungen, Solzflößern und Schnittern. In der Tat wird hier ein Borgang aufgegriffen, der nicht Arbeitsteilung ift, bei dem aber doch burch das gleichzeitige Zusammenwirken Mehrerer eine erhöhte Broduktivität der Arbeit des Einzelnen erzielt wird. Es kann also dieser Fall, ähnlich wie der von List erwähnte des vielseitig tätigen Indianers, nicht ohne weiteres als durch den Begriff der Arbeitsteilung bereits gedect und für besondere wissenschaftliche Behandlung ungeeignet beiseite gelegt werden.

Zweifellos liegt boch der Bildung des Begriffs der Arbeitsvereinigung und seiner langen Festhaltung in der wissenschaftlichen Literatur die dunkle Empfindung zu Grunde, daß es ein wirtschaftliches Prinzip geben müsse, das dem der Arbeitsteilung entgegengesetzteit. Die Kooperation kann das nicht sein; denn sie ist identisch mit gewissen Formen der Arbeitsteilung, 10) ihre "andere Seite". Welches ist aber dieses Prinzip?

<sup>9)</sup> Grundsäte der Volkswirtschaftslehre I, § 116 (a). Rau beruft sich auf Gioja, der in s. Nuovo prospetto delle scienze economiche I, 87 ss. der Sache gedacht hatte. Übrigens war auch Hermann, Staatsw. Untersuchungen, neue Aust. S. 217, darauf aufmerksam geworden, der sie als "die einfachste Arbeitsverbindung" bezeichnet. Ühnlich die Franzosen, welche coopération simple und c. complexe unterscheiden und die letztere mit der division du travail ibentisizieren. Lgs. Cauwès, Cours d'Écon I, § 225.

<sup>10) 3.</sup> B. der Arbeitszerlegung und Produktionsteilung, keineswege

Alle Arbeitsteilung ist Anpassung der Arbeit an die beschränkte Menschenkraft. Sie tritt ein, wenn ein qualitatives Mißverhältnis obwaltet zwischen der zu leistenden Arbeit und der Arbeitssähigkeit des Einzelnen. 11)

Nun kann aber auch ein quantitatives Mißsverhältnis zwischen beiden Faktoren vorhanden sein. Und zwar in doppelter Weise: 1. die zu leistende Arbeit kann an Menge geringer sein als die versügbare Menschenstraft; sie kann aber auch 2. größer sein, als daß sie von der Kraft eines Einzelnen bewältigt werden könnte.

Im ersten Falle würde die Menschenkraft nicht voll ausgenutt werden, wenn der Arbeiter sich auf diese eine Arbeit beschränken wollte. Seine Arbeitsfähigkeit würde teilweise brach liegen; es würde eine unwirtschaftliche Krast-verschwendung eintreten. Die betreffende Arbeit würde auch nicht die Grundlage eines Lebensberuses bilden können, der seinen Mann ernährt. Der Arbeiter wird, schon im privatwirtschaftlichen Interesse, eine zweite Tätigseit zur Ausfüllung seiner freien Zeit mit der ersten verbinden oder vereinigen, und wir können das füglich Arbeitsvereinigung (Kombination) nennen.

Im zweiten Falle kann der Einzelne die zu leistende Arbeit für sich allein überhaupt nicht bewältigen, oder es würde dies doch nur mit unverhältnismäßiger Zeit= und Kraftauswendung geschehen können. Ein einzelner Arbeiter würde z. B. einen Baumstamm zur Not mit der Handsäge in Bretter zerschneiden können. Aber mit welcher Mühsfal und in wie langer Zeit! Nimmt man zwei Arbeiter und eine größere Spaltsäge, so geht das Werk nicht nur

auch der Berufsteilung. Wenn an Stelle eines Arztes, der alle Krantheiten furiert, verschiedene Spezialisten treten, so sindet doch unter ihnen weder durch den Berkehr noch in irgend einer andern Weise eine "Bereinigung der Arbeit" statt, ähnlich derjenigen der verichiedenen Teilarbeiter einer Fabrik.

<sup>11)</sup> Man vergleiche ben folgenden Bortrag.

absolut, sondern auch relativ besser von statten. Es kommt dann das bekannte Bild der Sägegrube zustande, das man noch immer auf dörflichen Zimmerplätzen zuweilen sehen kann. Die Bereinigung der Arbeiter gestaltet die Arbeit jedes Einzelnen produktiver. Bir werden aber diesen Borsgang, wenn wir nicht den schlimmsten Berwechslungen Raum geben wollen, nicht mehr Arbeitsvereinigung 12) nennen dürsen, sondern höchstens Arbeit er vereinigung. Richtiger erscheint es — namentlich auch im Hindlick auf die später noch zu erwähnenden Abarten dieses Borgangs — dafür den Ausdruck Arbeitäg em einschaft au gesbrauchen. Tritt doch bei diesem Borte auch das persönsliche Element, auf das es hier ankommt, sprachlich ansichaulicher hervor.

Arbeitsvereinigung wäre sonach die Bereinigung verschiedenartiger Arbeiten in einer Hand, Arbeitsgemeinschaft die gleichzeitige Berwendung mehrerer Arbeiter zur Beswältigung einer Arbeitsausgabe. Bei der Arbeitsvereinigung stellt derselbe Produzent verschiedene Produkte her oder verbindet Produktion mit Handel oder verschilcher Dienstleistung; bei der Arbeitsgemeinschaft stellen verschiedene Arbeiter gemeinsam das gleiche Produkt her. Dort liegt der Bereinigungspunkt in dem Arbeitsslubjekt; hier ist die Gemeinschaft durch das Objekt der Arbeit gegeben.

Beide sind durchaus selbständige, von der Arbeitsteilung unabhängige Vorgänge. Allerdings spielen sie ihre Hauptrolle auf primitiven Stusen der Entwicklung und in den niederen Regionen der ausgebildeten Volkswirtschaft. Man könnte geradezu zwei große Entwicklungsstusen im Wirtschaftsleben der Völker unterscheiden: eine niedere, in welcher das Prinzip der Arbeitsvereiniqung

<sup>12)</sup> Man mußte benn zum Unterschiede von dem ersten Falle "subjektive" (persönliche) Arbeitsvereinigung sagen, und der Fall 1 wäre
als "objektive" (sachliche) Arbeitsvereinigung zu bezeichnen.

und Arbeitsgemeinschaft vorzugsweise zur Geltung kommt, und eine höhere, in welcher das Prinzip der Arbeitseteilung vorherrscht. Und ebenso ließen sich in der heutigen Bolkswirtschaft zwei soziale Lebensgebiete aussondern: eines mit ausgeprägter Arbeitsteilung und ein anderes mit Arbeitsvereinigung und Arbeitsgemeinschaft.

## 1. Die Arbeitsbereinigung.

Die Arbeitsvereinigung tritt uns früh in der Entwicklungsgeschichte ber Bölker entgegen. Eigentlich findet fie fich schon allgemein, nachdem eben die Stufe ber individuellen Nahrungssuche überwunden ift und wirtschaftliche Rücksichten, seien sie auch von robester Urt, im Sandeln ber Menschen erkennbar werden. Denn überall bemerken wir da die Aussonderung zweier von einander scharf getrennter Produktionsgebiete, von denen jedes wieder mannigfach zusammengesett ift. Das eine umfaßt die Männer= arbeit, das andere die Frauenarbeit. 13) Dieselbe Ordnung findet sich mit unbedeutenden Abweichungen im einzelnen in den Grundzügen bei allen borgeschritteneren Raturvölkern, und es wird sich ihr eine gewisse instinktive Planmäßigkeit nicht absprechen lassen. Von einer Arbeits= teilung, die zwischen Mann und Frau stattgefunden habe, wird wohl im Ernst nicht die Rede sein können; benn nach allem, was wir wissen, ist feine der Arbeiten, bie einem von beiden Geschlechtern zugewiesen sind, je von dem andern Geschlecht ausgeübt worden.

Es wird angenommen werden müssen, daß sich dieses Berhältnis vom Urzustande aus ganz naturgemäß entwickelt hat. Falsch ist es jedenfalls, wenn gesagt wird, der stärkere Mann habe dem Weibe die Arbeiten, welche ihm oblagen, "aufgebürdet". Bielmehr hat jedes Gesichlecht sein Produktionsgebiet und sein Arbeitspensum im Lause der Zeit aus eigenem Antrieb unter dem Drange

<sup>13)</sup> Näheres oben S. 30 ff. 57.

einer in den Verhältnissen gegebenen Rötigung sich selbst geschaffen, die Techniken dafür ausgebildet, die Erfahrun= gen gesammelt. Durch fortgesette erbliche Übertragung innerhalb des gleichen Geschlechtes sind diese zwei Arbeits=. kombinationen fast zu Geschlechtsmerkmalen oder Geschlechtsfunktionen geworden. Die Erbarbeit der Frau, die der Mann nicht verstand, bildete eine Art natürlicher Ausstattung, die sie dem Manne geschätzt machte, ihr einen Wert und Breis gab, und wenn es auch richtig ift, daß daraus die Auffassung der Frau als Eigentum des Mannes erwuchs, so ist es nicht minder richtig, daß die wichtige Rolle, welche die Frau in der Produktion spielte, nicht am weniasten dazu beigetragen hat, das rohe Baarungs= verhältnis der Urzeit allmählich zu einer Lebensgemein= schaft emporsteigen zu lassen, in der die Frau sich schließlich bis zur Gleichberechtigung mit dem Manne erhob.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Bereinigung verschiedenartiger Arbeiten in den Sänden jedes Geschlechts ist wesentlich eine erziehende. Sie erzwang sozusagen von selbst, wenigstens auf Seiten der Frau, eine Beachtung des Zeitmoments bei Saat und Ernte und schließlich auch eine, wenn auch noch so rohe Zeiteinteilung für den einzelnen Tag. Insbesondere fällt hierbei ins Gewicht, daß die Arbeit der Mehlbereitung mittels des primitiven Reibsteins, welche bei den meisten Naturvölfern bis auf den heutigen Tag geübt wird, außerordentlich zeit= raubend ist, so daß die Ernährung von 3-4 Personen bereits die Arbeit einer Frau erfordert. 14) Dies ist eine der wichtiasten Ursachen, welche die Vielweiberei bei diesen Bölkern aufrecht erhält und für die Frau erträglich macht. Denn eine neue Gattin, die der Mann nimmt, erscheint hier immer den bereits vorhandenen Frauen als eine Mitarbeiterin, die ihr Los erleichtert, und es ist darnach be-

<sup>14)</sup> Bgl. Dr. B. Junter's Reisen in Afrika II, S. 216 f. und m. "Arbeit u. Rhythmus" S. 17. 57 f.

Bücher, Die Entftebung ber Boltswirtichaft. 10. Auflage.

greislich, daß der Besit zahlreicher Weiber als ein Zeichen der Wohlhabenheit gelten muß. Man dars es geradezu aussprechen, daß die Stonomie der Zeitverwendung, mit der die geordnete Wirtschaft erst ihren Ansang nimmt, in der Arbeitsvereinigung des Weibes ihren Ausgangspunkt gehabt hat.

Auch als im Lause der späteren Entwicklung starke Berschiebungen in der Abgrenzung der Arbeitsgebiete beis der Geschlechter eintraten, welche die Frau immer mehr nach der Seite der Gebrauchsregelung in der Haushaltung zurückdrängten, während der Mann fast die gesamte Produktion in seine Hände nahm, hat das Prinzip der Arbeitssteilung fast nur auf dem Gebiete der männlichen Erwerdstätigkeit Plat gegriffen, während der Frau in der Haushaltung die verschiedenartigsten Zubereitungss, Ordnungss, Reinigungss, Ausbesserungsarbeiten blieben. Der Ablauf der letzteren bestimmt noch jetzt im wesentlichen die Zeitseinteilung des täglichen Lebens.

Freilich ist darum die Arbeitsbereinigung aus der Erwerbswirtschaft nicht völlig verschwunden. In Landwirtschaft umfaßt ber Ackerbau noch immer sehr verschiedenartige Kulturen; überall in den zivilisierten Ländern ift er mit der Bichzucht innig verwachsen; oft werden noch Rebengewerbe in den Betrieb aufgenommen, und es ift eine der wichtigften Aufgaben des Betriebs= leiters, die Wirtschaft so einzurichten, daß Arbeits= und Gespanntrafte möglichst vielseitig und regelmäßig ausgenutt werden fonnen. Der Arbeitsteilung ift bei bem Bechsel der Arbeitsaufgaben nach den Jahreszeiten selbst in Großbetrieben nur ein geringer Spielraum geboten; immer muffen verschiedenartige Beschäftigungen in einer Sand vereinigt werden, und für den weiblichen Teil der Arbeiterschaft läßt sich eine scharfe Trennung von Betriebspersonal und Dienstboten nicht durchführen.

Uhnliche Rudfichten machen sich in der Forstwirt- ich aft geltend, wo einsichtige Praktiker das noch viel-

fach übliche Shstem der spezialisierten Saisonarbeit verurteilen<sup>15</sup>) und die Haltung eines ständigen, das ganze Jahr hindurch zu beschäftigenden Arbeiterstammes verlangen, der in verschiedenartigen Arbeiten geübt ist eine Forderung, der nur auf dem Boden der Arbeitsvereinigung genügt werden kann.

Im Gewerbe ist das Handwerk von jeher auf die Arbeitsvereinigung begründet gewesen; nicht die höchste Produktivität ist bei der gegenseitigen Abgrenzung der Produktionsgebiete maggebend gewesen, sondern die Rudsicht auf die "Nahrung", welche jeder Meister auf seinem Berufe finden sollte. Die zahllosen Grenzstreitigkeiten zwischen verschiedenen Zünften, welche die letten Sahrhunderte der Gewerbegeschichte erfüllen, zwangen fortge= fest zu Erwägungen über die Zweckmäßigkeit dieser oder jener Kombination. Im Zeitalter der Gewerbefreiheit hat in den großen Städten auch das Handwerk in der Richtung der Spezialisation sich weiter entwickelt; in den kleineren Städten wird an den alten Rombinationen festgehalten, und auf dem Lande entstehen noch jedes Sahr neue. Sier ist der Maurer oft auch Pflasterer, Maler und Tapezier, während er im Winter den Lohnschlächter spielt, der Schmied zugleich Schlosser und Maschinenmeister bei der Dreschmaschine; das Tapezieren wird bald vom Sattler, bald vom Maler, bald vom Buchbinder mit besorgt. In den Städten gehen wenigstens neu entstandene Tätigkeiten die verschiedensten Verbindungen ein. Die Gas- und Wasserinstallation wird bald vom Schlosser, bald vom Klempner übernommen, und elektrische Hausleitungen werden von den verschiedensten Sandwerkern ausgeführt. überall verbindet der Sandwerker mit feiner Berkftätte gern einen Rleinhandel, hauptfächlich mit Waren seines Produktionsgebiets, die nicht mehr handwerksmäßig her=

<sup>15)</sup> Fr. Jentsch, Die Arbeiterverhältnisse in der Forstwirtschaft bes Staates, Berlin 1882.

gestellt werden, oft aber auch mit mancherlei anderen Artifeln. Schon Justus Möser hat bemerkt, ein wie gefunder volkswirtschaftlicher Gedanke in diefer Bereini= aung verwirklicht ist; er hätte am liebsten die ganze "Krämerei" den Sandwerkern und ihren Frauen übertragen geschen. 16) Fügen wir hinzu die mancherlei Berbindungen, welche das Sandwerk mit perfonlichen Diensten (namentlich niederen Gemeindeämtern) und auf dem Lande durchweg mit der Landwirtschaft eingeht, so überzeugen wir uns leicht, daß hier die Arbeitsvereinigung noch ein schr ausgedehntes Feld behauptet. 17) "Modern denkende" Röpfe mögen die große Bahl folder "ruchftändigen Betriebe" beklagen; Beffimiften mogen barin ein Zeichen erblicken für den "Notstand im Sandwert"; Produktion3= fanatiker mogen bedauern, daß so nicht in jedem Ge= werbezweige das höchstmögliche Maß von Produktivität erreicht werde; eine unbefangene, von konkreten Anschau= ungen ausgehende Würdigung wird finden, daß in der Arbeitsvereinigung der selbständige kleine Mittelftand feinen festesten Salt hat, und daß in den meiften Fällen auch die Wirtschaftlichkeit dabei nicht zu furz kommt. Denn in der Regel handelt es sich doch darum, vom Hauptberuf nicht in Anspruch genommene Zeit nütlich zu verwenden und Arbeitsträfte mit heranzuziehen, die sonft brach liegen würden.

Relativ noch häufiger findet sich die Arbeitsvereinisgung in der Hausindustrie, wo weibliche Arbeiter in der Regel die Haushaltungsarbeiten mit besorgen, männliche oft die Landwirtschaft oder einen sonstigen Beruf als Hauptbeschäftigung treiben. Ja, die Entstehung

<sup>16</sup> Patriotische Phantasien, Bd. II, No. XXXVII.

<sup>17:</sup> Meiches Material für die Berufssombinationen und Nebenbeichäftigungen der Handwerfer bieten die "Untersuchungen über die Lage des Handwerfs in Teutschland", Schr. d. Ber. f. Sozialwolitik. Bd. LXII bis LXX, besonders in den Gewerbebeschreibungen kleiner Städte und Landgemeinden.

vieler Verlagsgewerbe geht geradezu auf die Erwägung zurück, daß diese von nicht voll beschäftigten Personen zweckmäßig mit ihrer seitherigen Hantierung verbunden werden könnten.

Der Sandel ist ursprünglich immer Arbeitsver= einigung, indem er auf den alteren Stufen seiner Ent= wicklung regelmäßig den Transport mitumfaßt (Rarawanenhandel); in der modernen Volkswirtschaft hat im Großhandel und auch in dem Aleinhandel der Großstädte eine weitgehende Arbeitsteilung Plat gegriffen. baneben finden sich zahlreiche Geschäfte (Rurzwaren-, Haußhaltungs=Magazine u. dgl.), welche die mannigfachsten Artifel mit einander fombinieren. In den Warenhäusern und Versandgeschäften, den Fünfzig-Pfennig-Bazaren und Abzahlungsgeschäften hat diese Richtung ihren Söhepunkt erreicht. Freilich entfallen diese Riesenbetriebe für unsere Betrachtung, da in ihnen die Arbeit streng nach bem Prinzip der Arbeitsteilung gegliedert zu sein pflegt. Da= gegen gehören die zahlreichen, meift als Alleinbetrieb von einer einzelnen Berson geführten Aleinhandelsgeschäfte in den Vororten, in den Rleinstädten und auf dem Lande wohl in diesen Erscheinungstreiß, weil hier der Besiker alles mögliche ergreift, was Geld einbringt. Man müßte geradezu eine Phhsiognomit der Berkaufsmagazine schreiben, um darzulegen, was sich hier alles beisammenfindet. Es gibt gewisse Waren, die als Füllstücke besonders beliebt find, g. B. Stocke, Zigarrenfpiten, Ramme, Burften, Strohhüte, und es wird manchmal nicht leicht werden, herauszufinden, wie sie zu ihrer jeweiligen Nachbarschaft gelangt Biele dieser Sändler treiben nebenbei Bermittler= geschäfte, Bersicherungs= und Zeitungsagenturen, den Ber= fauf von Lotterielosen und Theaterbilleten, nehmen Annon= cen und Sparkaffeneinlagen an u. bgl.

In dem großen Getriebe der Berkehrswirtschaft gibt es mancherlei an sich spezialisierte Tätigkeiten, die wirtsichaftlicher Weise kaum für sich ausgeübt werden können,

und die darum immer mit einer anderen Erwerbstätigeteit sich vereint finden. Welche Dorfgemeinde könnte sich einen besonderen Kantor, Gemeindeschreiber oder Küster halten, welcher Borschußverein auf dem Lande vermöchte einen Kasser, welche Bersicherungsgesellschaft ihr Heer von Unteragenten so zu bezahlen, daß sie davon leben könnten? Ohne die Möglichkeit der Arbeitsvereinigung müßten diese und viele andere wirtschaftliche Funktionen einsach unerstüllt bleiben.

Welche Momente für die Kombination im einzelnen Falle maßgebend sind, könnte nur eine eingehende Untersuchung auf statistisch-deskriptiver Grundlage sehren. Bestimmend wirkt wohl in der Mehrzahl der Fälle für den, welcher sich verschiedenartigen Arbeitsaufgaben widmet, die volle Ausnuhung der Zeit und die Gewinnung des ganzen Lebensunterhaltes. Für die Art der Kombination aber kommen noch manche andere Kücksichten in Frage. Bald soll eine bereits vorhandene Kundschaft, bald eine besondere Anlage oder Kunstsertigkeit des Arbeiters für einen weiteren Zweck nußbar gemacht werden. Das ökonomische Prinzip wird immer irgendwie dabei mitspielen.

Der tatsächliche Umfang der Arbeitsvereinigung in der Bolkswirtschaft ist nicht leicht zu messen. Die Statistik hat dafür die etwas spröde Kategorie des Rebensberuses geschaffen; aber es ist leicht einzusehen, daß dieser die Gesamtzahl der hier in Betracht kommenden Fälle nicht erschöpft, sondern höchstens diesenigen, bei welchen die Nebenarbeit irgendwie berustlich qualifiziert ist. Man könnte hier von Berussvereinig ung sprechen. In Immerhin dürfte einigermaßen eine Vorstellung von der gewaltigen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Arbeitsvereinigung gewonnen werden, wenn aus den Ergebnisser

<sup>18)</sup> Über das Borkommen von kombinierten Berusen im städtischen Leben des Mittelalters habe ich einiges zusammengestellt in meiner "Bevölkerung von Franksurt a. M. im XIV. u. XV. Ih." I, S. 232 ff. 417 ff.

## Elieberung der erwerbstätigen Bebölferung des Deutschen Reichs

nach Haupt- und Rebenberuf am 12. Juni 1907.\*)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |                                           |                                                                              |                                                             |                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          | Berufsabteilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Erwerbstätige,<br>ble ben<br>Beruf als Haupt-<br>beruf auslibten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Von den Erwer<br>noch einen<br>Rebenberuf | Bon den Erwerbstätigen hatten<br>noch einen feinen Reben-<br>deenberuf beruf | Alfs Rebenberuf<br>übten ben vorn<br>genannten Beruf<br>ans | Gefantzahl der<br>in den einzelnen<br>Bernfsabteilungen<br>tätigen Perfonen |
|          | The state of the s | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                                        | 03                                                                           | 4                                                           | 22                                                                          |
| A. Land  | A. Land and Forfinirtichaft, Gart-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                              |                                                             |                                                                             |
| nerei,   | nerei, Tierzucht, Fischerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 883 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 311 414                                 | 8 571 843                                                                    | 5 601 222                                                   | 15 484 479                                                                  |
| B. Indu  | Industrie und Bergban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 256 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 734 608                                 | 9 521 646                                                                    | 750 374                                                     | 19 006 698                                                                  |
| С. Бапр  | Sanbel und Bertehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 477 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 483 742                                   | 2 993 884                                                                    | 950 361                                                     | 4 497 987                                                                   |
| D. Hüng  | Häusliche Dieuste, Lohnarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                              |                                                             |                                                                             |
| heedy    | wechselnder Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 208                                    | 448 487                                                                      | 51 787                                                      | 593 489                                                                     |
| Е. Ә́ңеп | Hentl. Dienst, freie Berufsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 738 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138 057                                   | 1 600 473                                                                    | 152 951                                                     | 1 891 481                                                                   |
| F. Styne | Ohne Beruf und Berufsangabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 404 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 456 754                                   | 2 948 229                                                                    |                                                             | 3 404 983                                                                   |
|          | Zusammen A-F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 232 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 147 783                                 | 26 084 562                                                                   | 7 506 695                                                   | 37 739 040                                                                  |
|          | Darunter männliche Perf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20196640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 551 049                                 | 16 645 591                                                                   | 4 110 095                                                   | 24 306 735                                                                  |
|          | " weibliche Perf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 035 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 596 734                                   | 9 438 971                                                                    | 3 396 600                                                   | 13 432 305                                                                  |
| -        | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                              |                                                             |                                                                             |

\*) Bgl. Statiftif bes Deutschen Reichs, Band 202, 1, G. 4 f.

der letzten deutschen Beruss- und Gewerbezählung hier mitgeteilt wird, daß am 12. Juni 1907 im Teutschen Reiche 7½ Millionen Personen gezählt wurden, welche irgend einen Nebenberuf trieben, und daß die Landwirtschaft allein von 5601222 Personen als Nebenberuf ausgeübt wurde. Von 5490288 Personen, welche in irgend einem Zweige der Landwirtschaft, der Industrie und des Handels als Betriebs-Inhaber oder «Leiter tätig waren, hatten 1482054 (26,9%) einen Nebenberuf, und von 3253512 Personen wurden die betreffenden Erwerbszweige als Nebenberuf ausgeübt.

Eine Übersicht über das durch jene Zählung behandelte Gesantgebiet der Berufstätigkeit gibt die vorstehende Tabelle, in welcher selbständig und abhängig Erwerbstätige zusammengesaßt sind. Aus ihr ergibt sich, daß von je 100 Personen, welche in den betr. Berufsabteilungen einen Hauptberuf ausübten, sei es als Inhaber eines Betriebs, sei es in irgend einem Arbeitsverhältnis, noch eine zweite oder dritte Erwerbstätigkeit (Nebenberuf) damit verbanden:

| A. in der Land= u. Forstwirtschaft, Tierzucht, Fischerei | 13,3, |
|----------------------------------------------------------|-------|
| B. "Bergbau und Industrie                                | 15,4, |
| C. " Handel und Verkehr                                  | 13,9, |
| D. " häusl. Dienst und wechselnder Lohnarbeit            | 4,9,  |
| E. " öffentlichem Dienst, freien Berufsarten             | 7,9.  |

Von der Gesamtzahl der in den einzelnen Berussabteilungen irgendwie (im Haupt- oder Nebenberuf) Erwerbstätigen übten einen der den bezeichneten Berussabteilungen angehörigen Beruse als Nebenberus unter je 100: A. in der Land- u. Forstwirtschaft, Tierzucht, Kischerei 36,2,

| B. "Bergbau und Industrie                     | 6,2,  |
|-----------------------------------------------|-------|
| C. " Handel und Verkehr                       | 21,5, |
| D. " häusl. Dienst und wechselnder Lohnarbeit | 9,9,  |
| E. " öffentlichem Dienst, freien Berufsarten  | 8,1.  |

Schon aus der (leider für diesen Zweck zu wenig spezisalisierten) Berufsstatistik ist zu ersehen, daß manche Berufe

vorzugsweise in Arbeitsvereinigung mit anderen Erwerbs= tätigkeiten ausgeübt werden,19) z. B. die Tierzucht (91,0% der Selbständigen), die Binnenfischerei (69,4%), die Torfgräberei und Torfbereitung (97,7%), das Gewerbe ber Steinmegen und Steinhauer (50,4%), der Betrieb von Marmor-, Stein- und Schieferbrüchen und die Verfertigung von groben Waren aus diesen Materialien (80,9%), die Verfertigung feiner Steinwaren (46,6%), die Ziegelei- und Tonröhrenfabritation (82,9%), die Töpferei (48,6%), die Verfertigung von Ton= und Glasspielwaren (44.4%), die Nagelschmiederei (58,4%), das Grobschmiedgewerbe (75,8%), das Wagnergewerbe (73,8%), die Abdeckerei (88,6%), die Köhlerei (80,5%), die Getreidemüllerei (93,2%), die Bäckerei (54,7%), die Fleischerei (55,7%), Drechslerei (47,8%), das Versicherungsgewerbe (72,9%), die Stellenvermittlung (31,1%), Personenfuhrwerk und Posthalterei (54,5%), das Frachtfuhrwerk (79,9%), die Gast= und Schankwirt= ichaft (62,3%).

Natürlich geben diese Zahlen nicht entsernt ein Bild der Leistungen von kombinierter und arbeitsteiliger Erwerbstätigkeit in den angeführten Berufsarten. Es liegt ja auf der Hand, daß bei einer Produktionsstatistik ein Landschuhmacher, der ein Biertel seiner Zeit auf den Feldbau verwendet, nicht mit den übrigen drei Bierteln seiner Zeit für die Schuhproduktion in Rechnung gestellt werden könnte. Aber darauf kommt es auch hier nicht an, sondern auf die Zahl der Menschen, denen eine kombinierte Arbeitstätigkeit reichlicheren Unterhalt und gewiß auch meist ein gesundheitlich und sittlich befriedigenderes Dasein gewährt, als eine einseitige, dem Prinzip der Arbeitsteilung volls

<sup>19)</sup> Die weiterhin in Nammern beigefügten Zahlen sind so berechnet, daß der Gesantzahl der den betr. Beruf ausübenden Personen
die Summe derzenigen gegenübergestellt wurde, welche diesen Beruf
entweder als Nebenberuf oder als Hauptberuf mit einem andern Nebenberufe felbständig betrieben (Spalte 6 und 8 der Reichsstatistik,
Tab. 1).

kommen entsprechende Beschäftigung. Und diese ist im Teutschen Reiche unerwartet groß: sie beträgt nicht viel unter einem Drittel aller Erwerbstätigen.

## 2. Die Arbeitsgemeinschaft.

Das Pringip der Arbeitsvereinigung ift bei allem Reichtum ihrer Erscheinungsformen ein ziemlich einfaches: überschüssige Rraft soll nugbringend verwendet werden. Das Pringip der Arbeitsgemeinschaft läßt sich nicht auf eine so glatte Formel bringen. Im allgemeinen handelt es sich ja darum, die unzulängliche Einzelkraft so weit zu erganzen, daß die vorliegende Arbeitsaufgabe bewältigt werden kann. Aber die Unzulänglichkeit der Kraft des einzelnen Arbeiters fann wieder verschiedene Ursachen haben. Sie fann begründet sein in einer bestimmten geiftigen Beranlagung des Arbeiters, die ihn hindert, allein anhaltend tätig zu fein; sie kann auf ungenügender Körperfraft beruhen, und sie kann endlich in technischen Um= ständen liegen, die bewirken, daß eine Arbeit nicht ohne eine andere, von ihr verschiedene geleistet werden fann. Je nachdem einer bon diesen drei Fällen ftattfindet, ergeben sich drei verschiedene Arten der Arbeitsgemeinschaft. Die erste können wir Gesellschaftsarbeit ober ge= fellige Arbeit nennen, die zweite Arbeitshäu= fung, und die dritte Arbeitsverbindung. Wir wollen sie nach einander betrachten.

1. Gefellschafts arbeit oder gesellige Arsbeit sindet dann statt, wenn mehrere Arbeiter zu gemeinsamer Tätigkeit sich zusammentun, ohne daß der einzelne Arbeiter von andern in dem Fortschreiten seines Werkes irgendwie abhängig würde. Jeder arbeitet also für sich selbständig in einem ihm beliebenden Tempo. Der einzige Zweck der Bereinigung ist der, Genossen bei der Arbeit zu haben, mit ihnen sprechen, scherzen, singen zu können, nicht mit seinen Gedanken bei einsamem Werke allein zu bleiben.

Der gelehrte Mann, deffen Arbeit am beften in un-

gestörter Einsamkeit gebeiht, wird, wenn er das hört, vielseicht mitleidig die Achseln zucken und den Gegenstand kaum einer ernsthaften Erörterung wert sinden. Wer aber einsmal eine Schar Dorsweiber auf dem Brechplatz oder bei der Wäsche am Bache beobachtet, wer einen Trupp Sachsengänger beim Kübengäten oder eine Keihe von Schnittern bei der Arbeit belauscht oder dem Gesange einisger Stubenmaler oder italienischer Weinbergsarbeitesrinnen zugehört hat, der wird darüber ein gut Teil anders denken. Je niedriger die Kulturstuse ist, auf welscher der Mensch steht, um so schwerer entschließt er sich zu anhaltender und regelmäßiger Tätigkeit, wenn er dabei aus sich allein gestellt ist.

Der beste Beweis aber für die Bedeutung der geselligen Arbeit liegt darin, daß sie allerwärts auf der Erde eine Art Organisation gesunden hat. Ich erinnere an die öffentslichen Arkeitspläte und Geschlicheitshäuser der Michen 20)

Iichen Arbeitspläße und Gesellschaftshäuser der Wilden, 20) die gemeinsamen Arbeitsräume der russischen Hausindusstriellen, die Spinnstuben unserer Bauernmädchen, welche die Bureaukratie des XVIII. Jahrhunderts in so unverständiger Weise bekämpft hat, die aber dis auf den heutigen Tag in den abendlichen Zusammenkünsten zu gemeinsamer Arbeit auf vielen Dörfern fortseben. Überall knüpft die Sitte an die Zusammenkünste Tänze, Schmausereien oder andere Gebräuche, welche die Arbeit angenehmer machen können. Es genügen wenige Beispiele, um die weite Bers

breitung dieser Einrichtungen anzudeuten.

<sup>20)</sup> R. v. d. Steinen, a. a. D., S. 374. Erman in d. Itichr. f. Ethnologie II, S. 318 (über die Koljuschen auf Sitcha). Jacobsen, Reise in der Inselwelt des Banda-Meeres, S. 213. Finsch, Samoasfahrten S. 357. Burton's und Speekes Reisen (beard. von Undree), S. 64. 217. 333. Nachtigal, Sahara und Sudan, II, S. 624. III, S. 146. 244. Graf Schweinis, Durch Oftafrika im Krieg und Frieden, S. 171. Stanley, Through the dark Continent, II, p. 82. Wie ich Livingstone fand, II, S. 172. Semon, Jm austr. Busch 2c., S. 353. Bgl. auch "Arbeit und Khythmus", S. 35 f. 67 und oben S. 36. Schurz, Altersklassen und Männerbünde, S. 210.

Muf den Ribschi-Inseln "vereinigen sich zur Tapabereitung stets mehrere Frauen; oft siken alle Weiber bes Ortes zusammen". Auch beim Fischen mit Neten "geben immer mehrere Frauen zusammen auf Fang aus; die Arbeit ist gleichzeitig eine Erholung, und in dem fühlenden Babe geht es oft luftig zu". 21) Bei vielen Negerstämmen Ufrikas fieht man die Frauen an öffentlichen Arbeitspläten gemeinsam das Korn stampfen oder mahlen. Ausführlicher berichtet ein Missionar22) über die nordamerikanischen Indianer: "Die Bestellung des Landes, das Herbeischaffen des Brennholzes, das Zerstampfen des Korns wird häufig von den Frauen in Gesellschaft anderer verrichtet . . . Diese Beise geht die Arbeit leicht und schnell von statten, und wenn sie abgetan ift, oder auch zuweilen in den 3wischenstunden sigen sie beisammen und tun sich gütlich an ben Speisen, welche von der Person oder Familie, für welche sie arbeiten, sind zubereitet worden und welche der Mann aus der Waldung herbeizuschaffen zuvor Sorge ge= tragen hat; benn dies wird als eine Hauptsache angesehen, weil sich gewöhnlich mehr ober weniger Frauenspersonen bei der Arbeit befinden, die vielleicht seit langer Zeit feinen Biffen Fleisch gekostet haben, nämlich Witwen oder Waisen oder sonst Versonen in dürftigen Umständen. Gelbst das Schwaßen, welches bei der gemeinschaftlichen Arbeit unter den Weibern stattfindet, macht ihnen ein großes Bergnügen, und deswegen suchen sie so lange als möglich bei solcher Arbeit zu bleiben, indem fic bei allen den Ein= wohnern des Dorfs, die Land zu bestellen haben, die Runde machen."

Die gleiche Verbindung zwischen Arbeit und Vergnügen zeigen die fast überall bei den Raturvölkern vertretenen öffentlichen Gesellschaftshäuser. Regelmäßig jind sie nach Geschlechtern getrennt; am häusigsten finden

<sup>21)</sup> U. Bagler, Gudfee-Bilber, G. 224-226.

<sup>22)</sup> Bedewelber, a. a. C. C. 249. Ahnliches aus Gubamerita bei Ehrenreich, Beitrage gur Bolfertunde Brafiliens, E. 28.

sie sich für die unverheirateten Männer und Mädchen. Sie dienen nicht bloß als Versammlungsort zum gemeinsamen Arbeiten, sondern oft auch als Schlasstätte, immer aber als Tanze und Spielplatz; dort wird gesungen und gesscherzt und geplaudert, die fruchtlose Anstrengung des Ungeschickten verspottet und das gelungene Verk des Fleißis gen und Kunstfertigen bewundert.

Ein blaffes Abbild diefer Einrichtung haben bei uns die Spinnstuben der Bauernmädchen fast bis auf die Gegenwart erhalten. 23) Sie hatten in jeder Gegend Deutsch= lands ihre bestimmten ungeschriebenen Regeln und Gesete. "In Braunschweig begannen die Spinnstuben mit dem Herannahen des Winters, wenn die Arbeiten auf dem Felde beendigt waren, in vielen Dörfern um Martini, und bauerten bis Fastnacht, spätestens bis zum Balmsonntag, da um diese Zeit andere Arbeiten gemacht werden mußten. Die abendlichen Versammlungen gingen reihum, waren bald in diesem, bald in jenem Hause der Angehörigen einer bestimmten Spinngesellschaft. Bu einer solchen gehörten vier, höchstens acht Mädchen, die unter sich be= freundet oder verwandt waren. Die Mägde bildeten den Grundstock; doch gesellten sich ihnen die Bauerntöchter zu. Die Alten spannen für sich. Anfangs war das weibliche Geschlecht allein, und erst später, etwa um 8 Uhr, erschienen die männlichen Besucher, die bis dahin ihre Arbeit getan hatten, und nun, anfangs bescheiben, bann aber immer dreister in die Gesellschaft einariffen. Die Grundlage der Spinnstuben war ein rühmlicher Fleiß der Mädchen". 24) Gewöhnlich stand eine bestimmte Wochenleistung

<sup>23)</sup> Dieselben kommen übrigens unter gleichen Berhältnissen überall vor. Henry S. Landor ("Auf verbotenen Begen. Reisen und Abensteuer in Tibet", S. 89 sc.) sand sie selbst in den südlichen Vorbergen des Himalaya bei den Schokas, bei denen es dafür besondere Berssammlungshäuser (Rambangs) gibt.

<sup>24)</sup> R. Andree, Braunichweiger Bolfsfunde, S. 168 ff. Ztichr. b. Ber. f. Bolfsfunde III, S. 291 f., VIII, 366, XII, 181 ff. 316 ff.

an Garn fest; wer sie nicht erzielte, erhielt einen Spottnamen. Bisweisen wurde ein Wettspinnen veranstaltet; jedensalls herrschte immer ein reger Wetteiser. 25) Ja, es wurde über die Einzelnen eine Art Arbeitspolizei ausgeübt. Im Rassauischen wird der Spinnerin, welche einschläft, mit einem Stückhen Kohle ein Schnurrbart angemalt; läßt sie den Jaden abreißen und einlausen, so darf ihr ein Bursche den Kocken nehmen, und sie muß ihn mit einem Kusse wieder einlösen. 26)

Die Spinnstube ist den technischen Umwälzungen der Neuzeit zum Opfer gefallen; aber überall auf dem Lande versammeln sich noch an den langen Winterabenden die Mädchen mit ihrer Arbeit in einem befreundeten Hause, und ähnlich geschieht es dei einzelnen auf dem Lande aussgeübten Haus in du strien, z. B. in der erzgebirgischen Spigenklöppelei, wo man noch immer ein solches Zusammenkommen der Arbeiterinnen "ze Rocken gehn" nennt.<sup>27</sup>) Vollkommen ausgebildet ist diese Sitte in der russischen Hausindustrie.<sup>28</sup>) Hier arbeiten weibliche und männliche Kustari vielsach nicht in ihren Wohnungen, sons dern größere Gesellschaften, manchmal alle Hausarbeiter

Blätter f. heij. Bolksk. II, 101 ff. Ausführliches bei D. Bockel, Bolks- lieder aus Oberheffen, S. CXXIII ff.

<sup>25)</sup> Interessante Mitteilungen über Spinn-Wettspiele in b. Ztichr. b. Ber. f. Bolfaf. VIII, S. 215 f. Bgl. "Arbeit und Rhythmus", 4. Ausl. S. 86 ff.

<sup>26)</sup> Bei den Wenden in der Lausit wird am letten Spinnabend vor Weihnachten über die Säumigen und Faulen Gericht gehalten: Haupt und Schmaler, Boltstieder der Wenden in der Ober- und Nieder-Lausitz II, S. 220. — Ahnliche Beispiele einer durch die Genossen ausgeübten Arbeitspolizei sinden sich bei andern Arten bäuerlicher Arbeitsgemeinschaft. So bei der Hen- und Getreideernte, dem Dreschen, Pflügen, Flachsbrechen. Bgl. Hörmann, Das Tiroler Bauernjahr (Junsbruck 1899), S. 50. 52. 66. 70 f. 75. 129.

<sup>27) &</sup>quot;Arbeit und Rhythmus", S. 95f.

<sup>28)</sup> Raheres barüber bei Stellmacher, Gin Beitrag gur Darstellung ber Hausindustrie in Rugland, S. 106 f. M. Gorbunoff, Uber ruffische Spipenindustrie (Wien 1886), S. 23 ff.

eines Dorfes, die das gleiche Gewerbe haben, versammeln fich in einem besondern Arbeitsraume, der entweder eine große Bauernftube ift, die man gemietet hat, oder eine eigens für diesen 3med erbaute Bertstätte. Man nennt einen folden gemeinsamen Arbeitsraum noch immer am häufigsten "Spinnstube" (Sswetjolka), oft auch "Fabrit". Sie findet fich 3. B. bei der hausinduftriellen Baumwollweberei, der Tuchmacherei, der Seidenspulerei, der Schuhund Spielwarenmacherei; bei weiblichen Arbeiten wird jie gewöhnlich nur von den Mädchen besucht, während die verheirateten Frauen zu Hause arbeiten. "Die Baumwollweberei wurde nach den Aussagen der ältesten Leute anfangs fast ausschlieflich in den Sswetjolfi betrieben, weil sich hier die technischen Handgriffe beim Gebrauch des Webstuhls unter der beständigen Aufsicht eines des Webens Rundigen schneller und leichter erlernen ließen. Zuerst diente die Wohnstube als Sswetjolka; später ging man zum Bau einer vom Wohnhause abgesonderten Siwetjolfa über. Die jungen Leute und die strebsamen Weber arbeiten auch heute noch lieber in der Simetiolka als zu Saufe, erstere, weil es dort geselliger hergeht, lettere, weil es sich hier gleichmäßiger und vorteilhafter arbeiten läßt. Bu Saufe wird der Weber oft zu häuslichen Verrichtungen abgerufen; die Wohnstube ist nicht so groß und hell, die Luft in ihr nicht so rein, da sich daselbst nicht selten mit den Menschen auch Kälber und Lämmer aufhalten; in der Sswetjolka läßt sich auch die Baumwolle besser aufbewahren, die in der. Wohnstube leicht feucht und schimmelig wird."

So verträgt sich diese Gesellschaftkarbeit, mag sie auch zunächst immer auf den Geselligkeitstrieb zurückgehen, sehr gut mit dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. Man arbeitet in der Gemeinschaft ausdauernder, als man es allein tun würde und wegen des Wetteisers im ganzen auch besser. Die Arbeit wird zur Lust, und das Ergebnis ist schließelich eine Steigerung der Produktion.

2. Unter Arbeitshäufung verstehen wir die Auf-

bietung mehrerer gleichartiger Arbeitskräfte zur Bewältigung einer einheitlichen Arbeitsaufgabe, z. B. zum Aufladen einer schweren Last, zum Schieben eines Baltens, zum Mähen einer Wiese, zum Treiben bei der Jagd. Die zu leistende Arbeit braucht an sich nicht für die Kraft eines Einzigen zu schwer zu sein; es genügt schon, daß sie von ihm nicht in gehöriger Zeit vollendet werden kann, um die Verwendung einer Mehrzahl von Arbeitern vorteilhast zu machen. Dies fällt besonders bei solchen Tätigkeiten ins Gewicht, welche an bestimmte Jahreszeiten gebunden oder von der Witterung abhängig sind. Auch soziale Kückssichten können die Beschleunigung gewisser Arbeiten gesbieten.

Diese Umstände haben schon sehr früh zu einer Urt sozialer Organisation der Arbeitshäufung geführt, die auf der in der ganzen Welt anerkannten Pflicht der Nachbarn zu gegenseitiger Hilfeleistung beruht. Wir können sie in Auschnung an den bei den Südslaven dafür gebrauchten Ausdruck als Bittarbeit bezeichnen. Die Rachbarn werden, so oft sich ein dringendes, mit den eigenen Kräften bes Hauses nicht zu bewältigendes Arbeitsbedürfnis ein= gestellt hat, um Silfe gebeten. Sie leiften diese zur festgesetzten Zeit ohne andern Entgelt als die Bewirtung, welche ihnen der Hausvater in herkömmlichen Formen bietet, lediglich in der Erwartung, bei Bedarf von den eignen Nachbarn in gleicher Beise unterstütt zu werden. Die Arbeit vollzieht sich im frohen Betteifer unter Scherz und Gefang; am Abend schließt sich oft ein Tanz oder eine ähnliche Luftbarkeit an. 29)

Diese Sitte geht über die ganze Erde. Spuren derselben finden sich selbst bei den Südsee-Insulanern. Auf Neu-Pommern z. B. pflegen sich zur Ansertigung von Fangkörben und größeren Fischnetzen mehrere Familien zu ver-

<sup>29)</sup> Zahlreiche Beispiele habe ich in "Arbeit und Rhythmus" Kap. V zusammengestellt.

einigen. "Bevor der Korb zum ersten Mal ins Wasser gebracht wird, findet ein gemeinsames Essen statt, an dem alle, welche bei der Ansertigung beschäftigt gewesen, teilsnehmen".30)

Auf Djaisolo (Halamahera) ruft man bei der Urbarmachung eines Stückes Land auf der Gemeindeflur 10—20 Verwandte zusammen, um beim Fällen der Bäume behilfslich zu sein, wogegen diese später durch andere Arbeit entsichädigt werden. Ebenso beim Padipflanzen und bei der Reisernte. 31) "Wenn jemand ein Haus bauen will, dann bittet er gegen Kost um die Hilfe von einigen seiner Verwandten, um bei Ebbe die Baumaterialien zu hauen . . . Beim Decken desselben mit Sagoblättern werden mehr Geshilfen eingeladen, welche dann ein Fest feiern, bei dem gewöhnlich die Häuptlinge gegenwärtig sind". 32)

Bei den Madi oder Moru in Zentral-Afrika "bebaut jeder sein eigenes Land, und wenn es von beträchtlicher Ausdehnung ist und mehr Hände verlangt, als seine Famislie geben kann, so ruft er seine Freunde und Nachbarn zu Hilfe. Bei solchen Gelegenheiten wird Bezahlung weder gegeben noch erwartet, sondern alle sind bereit, derartige Hilfe zu geben und zu empfangen".33) Diese Sitte scheint allgemein in Ufrika verbreitet zu sein;34) besonders ausges

<sup>30)</sup> Partinfon, 3m Bismard-Archipel, S. 115.

<sup>31)</sup> Riedel in der Ztschr. f. Ethnol. XVII (1885) S. 70 f. Ühnsliches auf Neus-Guinea: Finsch, Samoasahrten, S. 56 ff., bei den Bagobos in Süd-Mindanao: Schadenberg in d. Ztschr. f. Ethnol. XVII, S. 19 ff.

<sup>32)</sup> Riebel a. a. D. S. 61. Bgl. Rubary, Ethnogr. Beitr. zur Kenntnis des Karolinen-Archipels, S. 264. C. Hoje, The natives of Borneo im Journal of the Anthropol. Inst. XXIII (1894) p. 161 f.

<sup>33)</sup> Rob. Fellin in ben Proceedings of the Royal Society of Edinburg, Session 1883/84, p. 310.

<sup>34)</sup> Endemann in d. Itichr. f. Ethnol. VI (1874), S. 27. Pogge bei Bismann, Unter deutscher Flagge quer durch Afrika, S. 311. Nachtigal, Sahara und Sudan, III, S. 249. Post, Afrikanische Jurissprudenz II, S. 172.

bildet ist sie am mittleren Kongo, wo die temporare Arbeitsgemeinschaft (Temo) in alle Lebensperhältnisse eingreift. 35) "Bei den Galla versammeln sich die Bewohner eines Dorfes auf dem Druschplate, um gemeinsam unter Absingung melodischer, zum Druschtatte passender Lieder die Durrarispen auszudreschen und das Getreide zu reutern". 36) Cehr häufig ist auch die Bittarbeit beim Saus= bau. 37) Wenn bei den Hoba auf Madagastar die Grabfammer eines angesehenen Mannes gebaut wird, so be= teiligen sich beim Transporte der schweren Felsstücke nicht blok seine Bermandten und die Mitglieder seines Stammes. sondern auch sämtliche Einwohner des Dorfes, in welchem er lebte. "Eine Bezahlung in Geld wird für derartige Dienste nicht geleistet; dafür aber muffen mahrend bes meist viele Tage währenden und oft in langen 3wischenräumen ausgeführten Transports der schweren Steine große Massen von Nahrungsmitteln geliefert und vor allem zahlreiche Ochsen geschlachtet werden. Und da hier einer dem andern zu helfen pflegt, bringt das Bolk einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Zeit mit derartigen Dienstleiftungen zu. Gehr häufig begegnet man auf den Sauptstraken bes Landes großen Zugen von 2-300 Männern. Beibern und Sklaven, die rudweise an den starken Tauen giehen, mit benen der auf einer roben Schleife befostigte Stein vorwärts bewegt wird".38)

Die Georgier wenden die Bittarbeit bei der Weinlese, beim Säen und Ernten von Mais und Weizen, beim Fällen und Absahren des Holzes aus dem Walde an. In Serbien ist sie beim Grasmähen, Maishaden, der Pflaumenernte, der Weinlese, aber auch beim Spinnen, Weben und Teppichknüpsen gebräuchlich; in vielen Teilen Rußslands bei der Heus und Getreideernte, beim Kohlhaden,

<sup>35)</sup> Thonnar a. a. D., S. 64 ff.

<sup>36)</sup> Paulitichte, Ethnographie Rordoft-Afritas I, S. 134. 217.

<sup>37)</sup> Edury, Afr. Gewerbe, G. 21.

<sup>381</sup> Gibree, Mabagastar, E. 255 f.

Holzfällen, Düngersahren, Pflügen, sowie unter den Frauen beim Spinnen und selbst beim Scheuern des Hauses. In Deutschland hat sie sich ziemlich allgemein auf dem Lande beim Hausbau und stellenweise noch bei landwirtschaftslichen Nebenarbeiten (Flachsreffen, Bohnenschneiden, Schafwaschen) erhalten. Sie ist, wie leicht zu erkennen, ein Auskunftsmittel der geschlossenn Hauswirtschaft und tritt darum mit dem Auskommen und Fortschreiten des untersnehmungsweisen Betriebs immer mehr zurück.

In den meisten Fällen, wo früher Bittarbeit gebräuchslich war, wird auch heute noch der größere Landwirt eine Mehrzahl von Arbeitern verwenden, wenn er nicht durch Maschinen die nötige Beschleunigung der Arbeit erzielen kann. Eine eigentümliche Bedeutung erlangt für ihn die Arbeitshäufung in den Ansangsstadien eines Produktionsprozesses, wenn die Endstadien bei gleichzeitiger Vornahme billiger zu stehen kommen. Eine Wiese könnte vielseicht von einem Arbeiter in drei Tagen gemäht werden. Dennoch wird der Besitzer womöglich sechs oder mehr Mäher anstellen, welche die Arbeit in einem Bormittage erledigen, weil das Eras gleichmäßig dörren und das Heu zusammen eingesahren werden soll. Österes Fahren würde die Kosten der Produktion erhöhen.

Aber auch wo berartige Gründe nicht vorliegen, wird der Landwirt, dessen Grundstücke mit andern im Gemenge liegen, immer lieber mit seiner ganzen Arbeitsmannschaft ein Grundstück nach dem andern vornehmen, als daß er sie auf verschiedene Grundstücke verteilt. Es arbeitet sich besser und rascher in der Gesellschaft, als in der Bereinzelung; keiner will hinter den übrigen zurückbleiben, und an und für sich hebt es die Stimmung, wenn man den Ersolg rasch wachsen sieht, während eine Arbeit, bei der kein Fortschritt zu erkennen und kein Ende abzusehen ist, immer entmutigt. So werden die sechs Mäher des vorgenannten Beispiels mit mittlerem Fleiße die Wiese nicht in einem Sechstel der Zeit erledigen, welche der einzelne Mäher bei

mittlerem Fleiße gebraucht haben würde, sondern in kurzerer Frist. Bei großen Betrieben, in welchen der Herr nicht selbst mitarbeitet, kommt hinzu, daß mit der Zersstreuung der Arbeiter die Kosten der Beaufsichtigung für die Flächeneinheit größer werden. 39)

Die Arbeitshäufung gehört fast ausschließlich dem Gebiete der wenig qualifizierten Arbeiten an, welche mit einsachen, von Hand bewegten Berkzeugen oder auch ganz ohne Berkzeuge verrichtet werden. In Zeiten unentwickler Technik findet sie sich darum in größter Ausschnung, 40) um mit der Bervollkommnung der Arbeitsinstrumente mehr zurückzutreten. Immerhin bleibt ihr noch ein ansehnlicher Spielraum; das großartigste Beispiel von Arbeitshäufung bieten zu allen Zeiten die Kriegsheere.

Beim Zusammenarbeiten einer größeren Menschenzahl sind zwei Fälle möglich. Im ersten bleiben die einzelnen Arbeiter bei ihren Verrichtungen in den Zeitmomenten der Kraftausbietung unabhängig von einander, und ihr Zu-

<sup>39)</sup> Schon der alte A. Thaer gibt in feinen "Grundfaten ber rationellen Landwirtschaft", 4. Aufl. Berlin 1847, I, G. 112 f. folgende Regeln: "Bon großen Arbeiten find nie viele auf einmal vorzunehmen, am wenigsten auf fehr entfernten Blagen. Go viel möglich, muß man eine nad, der andern, und jede mit aller Rraft angreifen und gu vollenden suchen, teils der Aufficht wegen, teils weil ein gewiffer Betteifer unter den Arbeitern erweckt werden kann, wenn deren viele unter Aufsicht bei einander sind; wogegen sie bei einer großen Arbeit, wenn ihrer wenige dazu verwandt werden, über die Beitläufigkeit fast erschrecken, bei dem geringen Fortschritte, welchen fie macht, selbst mutlos werden und auch wohl glauben, daß man des großen Umfangs wegen boch nicht bemerken werde, ob fie von der Stelle getommen feien. Bei folden groben Arbeiten ift immer ein Menich oder ein Bespann zu viel beffer, als eins zu wenig. - Bei fleinern Arbeiten muß man fich bagegen hüten, daß man nicht mehrere anftelle, als babei nötig find. Gie fteben fich sonst leicht im Wege, verlaffen fich einer auf den andern und glauben leicht, daß man ihre Arbeit felbft größer anschlage, als fie wirklich ift." Uhnlich S. Settegaft, Die Landwirtschaft und ihr Betrieb, I, S. 313. Ш, Э. 138.

<sup>40)</sup> So namentlich bei den alten Agyptern, Affprern, Babyloniern, Japanern, Chinesen. Bgl. "Arbeit und Rhythmus", S. 425 ff.

sammenwirken ersolgt nur zu dem Zwecke einer rascheren Erledigung des Pensums. Wir wollen diesen Fall als einfache Arbeitshäufung bezeichnen. Beispiele bieten: mehrere Maurer an einem Neubau, eine Reihe Pflasterer auf der Straße, eine Gruppe Schneeschausler oder Erdarbeiter, eine Zeile Schnitter oder Kübenhacker; Zwischenform: eine Schar afrikanischer Träger, die im Gänsemarsche hintereinander gehen, die Treiber bei einer Jagd, mehrere Pflüger auf einem Ackerselbe.

Im zweiten Falle erfolgen die Bewegungen der ein= zelnen Arbeiter nicht unabhängig von einander, sondern entweder alle zu gleicher Zeit oder abwechselnd in gleichen Zeitabständen - immer also in tattmäßiger Beise. Bir wollen diefe Art der Arbeitshäufung Arbeitsverfettung nennen, weil fie fozusagen jeden einzelnen Beteiligten in der Zeitfolge seiner Bewegungen an seinen Nachbar bindet und alle vermittelst des Tattes zu einer gegliederten Einheit, gleichsam zu einem automatisch wirkenden Arbeits= förper zusammenfaßt. Alle hierher gehörigen Arbeiten muffen, wenn fie langere Zeit fortgesett werden, rhnthmischen Verlauf annehmen. Es gibt natürlich auch solche, welche mit einer einmaligen Kraftaufbietung vollendet find, 3. B. das Beben einer Laft durch Mehrere auf Bahlfommando, das Umreißen eines Baumstammes an einem Seile.

Die rhythmisch verlausenden Arbeiten dieser Art lassen sich wieder, je nachdem die Bewegungen der Einzelnen gleichzeitig oder wechselweise erfolgen, in Gleichtakt- Arbeiten und Wechselweise Arbeiten einteilen.41)

Gleichtakt=Arbeiten verrichten z. B. die beis den Rudererreihen auf einem Ruderschiff, die Schiffleute beim Aufwinden des Ankers, dem Hiffen der Segel, dem Treideln eines Fahrzeuges gegen den Strom, die Zimmers

<sup>41)</sup> Genaueres findet man in meiner öfter genannten Schrift "Arbeit und Rhythmus", auf die auch für das Folgende, ein für allemal, verwiesen sein mag.

leute, welche vermittelst der Zugramme bei Fundamentierungsarbeiten große Pfähle in den Boden eintreiben, die Faßzieher, wie überhaupt alle Arbeitergruppen, welche durch gemeinsames Ziehen an einem Seile eine Last bewegen müssen, die 2, 4, 6 oder 8 Träger einer Bahre oder Sänste, die Soldaten auf dem Marsche. Sehr häusig wird das Takthalten bei der Arbeit durch einsaches Zählen oder durch einen Chorgesang der Arbeiter oder durch den Ton eines Instruments, besonders der Trommel, unterstüßt.

Wech seltakt-Arbeiter sind: brei Steinsetzer, welche im Takt mit ihren Handrammen die Pflastersteine feststoßen, drei oder vier Drescher auf der Tenne, zwei Schmiede beim Zuschlagen, zwei Jimmerleute an der Sägegrube oder beim Behauen eines Stammes, zwei Mägde beim Bläuen der Bäsche oder beim Teppichklopfen.

Bei den im Gleichtakt zu vollziehenden Arbeiten hans delt es sich darum, eine Gesamtleistung, welche die Krast eines Einzelnen bei weitem übersteigt, mit einer Mindestsahl von Arbeitern dadurch zu bewältigen, daß alle Mitsarbeitenden veranlaßt werden, die höchste Krastausbietung auf den gleichen Zeitpunkt zu verlegen.

Bei den Arbeiten im Bechseltakt liegen gewöhnlich Aufgaben vor, welche an sich von einem Einzelnen vollzogen werden könnten. In der Regel sind es schwere Arbeiten, bei welchen die einzelnen Bewegungen (z. B. Heben und Senken der Arme beim Schlagen mit dem Dreschssellegel) längere Zeit bedürsen. Der einzelne Arbeiter ist hier immer in Bersuchung, nach jedem Schlage oder Stoße sich eine kleine Ruhepause zu gönnen, und verliert dadurch das Gleichmaß der Bewegungen. Die Schläge oder Stöße solgen in verschiedenem Stärkeverhältnis und in unzgleichen Zeitfristen auseinander, und die Arbeit wirkt daburch bedeutend ermüdender. Wird ein zweiter oder dritter Arbeiter hinzugezogen, so regulieren sich die Bewegungen jedes Einzelnen nach dem Taktschall, den die Arbeitsinstrusmente beim Ausschlagen aus den zu bearbeitenden Stoss

ergeben. Es wird ein kürzerer Takt erzielt, dessen Jesthalten kaum Schwierigkeiten bietet. Jeder Arbeiter bleibt
zwar für sich selbskändig, muß aber seine Bewegungen
gleichmäßig nach denen seiner Genossen einrichten. Es
handelt sich also nicht darum, daß die Größe der Arbeitsausgabe eine Verdoppelung oder Verdreisachung der Kräfte
ersorbert, sondern darum, daß die Einzelkraft einen bestimmten Rhythmus der Bewegung nicht sestzuhalten imstande ist.

Allerdings scheint die Ausbietung eines zweiten oder dritten Arbeiters an sich die Kraftwirkung des Einzelnen nur verdoppeln oder verdreisachen zu können; dennoch hat auch diese Art der Arbeitsverkettung eine Steigerung der Produktivität zur Folge, indem sie die Krastausgabe und die Kuhepausen für jeden gleichmäßig regelt und darum allen eine längere Fortsetzung der Arbeit gestattet. Der Einzelne läßt die Hände sinken, wenn er müde wird oder verlangsamt doch das Tempo seiner Bewegungen. Der kurze Takt der Arbeit ermuntert; ihre Gemeinsamkeit regt zum Wetteiser an; keiner will an Ausdauer hinter dem andern zurückstehen.

Noch deutlicher tritt dieser Zwang für den schwächeren Arbeiter, es dem stärkeren gleichzutun, bei einigen Arbeiten von freierem Rhythmus hervor, bei welchen die Verkettung in der Weise bewerkstelligt wird, daß die Arbeiter reihensweise gruppiert sind, und daß das Fortschreiten der Arbeit des einen von der Tätigkeit des andern abhängig ist. In einer Reihe von Mähern, welche auf der Wiese stehen, muß jeder Einzelne gleichmäßig sein Pensum bewältigen, wenn er seinen Nachmann nicht aushalten oder fürchten will, von dessen Sense getroffen zu werden. In einer Kette von Handlangern, welche einander die Ziegelsteine für einen Bau zureichen oder ewersen, muß jeder solgende gleich rasch abnehmen, wenn er nicht die ganze Arbeit ins Stocken bringen will.

Dieses gegenseitige Anpassen der Arbeiter an einander.

das allen Arten der Arbeitsverkettung eigentümlich ist, wird somit zu einem disziplinierenden Element von der allergrößten Bedeutung, insbesondere für unqualisizierte Tätigteiten, wie sie auf primitiven Stusen der wirtschaftlichen und technischen Entwicklung überwiegen. Ja es kann geradezu als Zwangsmittel zur Beschleunigung des Werkes auch in Fällen der Arbeitshäufung angeordnet werden, die an sich eine derartige Bindung der Bewegungen nicht ersordern. Dazu bedars es dann fünstlicher Taktierung durch Jählen, Gesang, Musikbegleitung), mit deren Hispe die einsache Arbeitshäufung in die Arbeitsverkettung umgewandelt wird. So bei der Sklavenarbeit, die aus befannten Gründen truppweise ersolgen muß, bei den Fronden und den öffentlichen Arbeiten der Naturvölker.

In Kamerun "sieß ber Häuptling Ngilla, ein befannter mohammedanischer Stlavenjäger, seine Leute in Abteilungen von je 100 Mann nach dem Takte der nachsolgenden Musik den Boden behacken. Hinter diesen Arbeitern marschierten ebenfalls im Takt die Säeleute, aus einem umgehängten Sack Samen streuend".42) Die Bassucs versammeln sich alljährlich, um die Felder, welche für den persönlichen Unterhalt ihres Häuptlings und seiner Hauptsrau bestimmt sind, umzugraben und zu säen. "Es ist ein merkwürdiger Anblick", schreibt Casalis,43), "wenn bei dieser Gelegenheit Hunderte von Schwarzen in schnurgerader Linie ihre Hacken mit vollkommener Regelmäßigkeit zugleich heben und senken. Die Lust erschallt von Gesängen, welche die Arbeiter unterstüßen und sie bestähigen sollen, Takt zu halten. Der Häuptling macht

<sup>42)</sup> Meinede, Die beutschen Kolonien in Bort und Bilb, S. 35, mit Abbilbung.

<sup>43)</sup> Les Bassoutos, p. 171, bazu die Illustration. Lettere auch bei G. Gerland, Atlas der Ethnographie (Leipzig 1876, Taf. 22 Nr. 25. Uhnliches berichten K. Endemann von den Sotho-Negern in der Zichr. f. Ethnol. VI, S. 26 und 30, Paulitschke, Ethnographie Nordost-Afrikas I, S. 216 von den Galla in Harar und Schadensterg über die Bagodos in Süd-Mindanao, daselbst XVII, S. 19 f.

sich's gewöhnlich zur Pflicht, dabei gegenwärtig zu sein und sorgt dafür, daß einige sette Schsen für die Arbeiter gesichlachtet und zubereitet werden. Alle Klassen wenden das gleiche Versahren an, um ihre Arbeiten zu erleichtern und zu beschleunigen; nur beruht es bei den gewöhnlichen Leuten auf Gegenseitigkeit."

Das lette Beispiel zeigt sehr deutlich den Übergang von der Bittarbeit zur Fronarbeit. Ahnliches finden wir im Sudan, wo insbesondere der Bau und die Ausbesserung der Stadtmauern regelmäßig unter Musikbegleitung vor sich geht, ferner bei den Malaien und den Chinesen, die seit alter Zeit die staatlichen Frondienste durch den Schall der Trommel regulierten. Auch in Europa ist dieses Mittel nicht unversucht geblieben. In den Oftseeprovinzen ließen noch im XVIII. Jahrhundert die Gutsbesitzer ihre Leibeigenen bei der Ernte nach dem Tatte des Dudelsacks arbeiten. In unseren Kulturstaaten finden wir diese durch fünstliche Mittel unterstütte Art der Arbeitsverkettung bei den taktischen Bewegungen des Heeres, wo es immer darauf ankommt, eine Bielheit von Menschen zur vollkommenen Einheit der Kraftentfaltung zu erziehen und wo jedes Berfehlen des Tempos durch einen Einzelnen die Gesamtwirfung beeinträchtigt.

3. Wir kommen zur letten Art der Arbeitsgemeinschaft, die wir Arbeits verbindung benennen wollen. Gewisse Produktionsaufgaben bedingen zu ihrer Lösung das gleichzeitige Zusammenwirken verschiedenartiger Arsbeiten. Diese Arbeiten ergänzen einander (komplementäre Arbeiten), und da sie unmöglich von einem Arbeiter verschtet werden können, so müssen mehrere ungleichartige Arbeiter zu einer in sich gegliederten untrennbaren Gruppe zusammengesaßt werden. Gine solche Gruppe heißt bei der Waldarbeit in Bahern und Österreich eine Paß,44) anderwärts eine Kotte, Truppe, Bande.

<sup>44)</sup> Egl. Schmeller, Baner. Börterbuch I, S. 409. Settegaft

Beispiele sind in der Urproduktion ziemtich häufig. So bilden beim Einfahren von Heu oder Getreide Lader, Ausreicher und Nachrecher, beim Binden der Binder und die Zuträgerin zusammengehörige Gruppen; beim Mähen des Kornes bedarf es einer zweiten Person zum Abrassen, beim Kartosselausgraben zum Nachlesen. Aus der Industrie sind zu nennen: der Schmied und der Blasbalgzieher, der Seiler und der Kaddreher, Maurer und Handlanger, Pflasterseher und Kammer; aus anderen Gebieten: Koch und Bratspießdreher, Beinschenk, Kellner und Hausknecht, bei der Straßenbahn Wagensührer und Schafsner, bei der Kahnsahrt Ruderer und Steuermann, serner Jäger und Treiber, Balgtreter und Ergelspieler, Trommler und Pfeiser, eine Schauspieltruppe, eine Musikbande. Die Liste ließe sich noch sehr lange sortsehen.

In allen diesen Fällen handelt es sich nicht um Verrichtungen, die durch Arbeitsteilung entstanden und dann
vereinigt worden sind, sondern um ganz verschiedenartige Tätigkeiten, von denen keine je für sich bestehen konnte und die darum immer mit einander ins Leben getreten sind. Diese Arbeiten sind in ihrem Fortschreiten von einander abhängig, unterstüßen einander, bilden erst zusammen ein Ganzes. Demgemäß haben sich die beteiligten Arbeiter einander anzupassen; einer muß dem andern in die Hände arbeiten und kann ohne diesen überhaupt nichts keisten. Seine Arbeit wäre für sich allein einsach unwirksam.

In der Regel wird sich bei solchen Arbeitsverbindungen eine Tätigkeit als die leitende oder beherrschende bezeichnen lassen, während die andere untergeordnet ist und dient. Demzusolge wird auch das persönliche Verhältnis zwischen den beteiligten Arbeitern sich oft zu einem Bershältnis der Abhängigkeit gestalten. Ist der leitende Ars

a. a. D. nennt eine solche Gruppe von Landarbeitern einen Paich. Der Ursprung der Börter ist dunkel. — Man vergleiche das ital. squadra, das französ. escouade. engl. squad, gang, set.

beiter selbständig, so wird der technisch abhängige Arbeiter im Lohnverhältnis stehen. Ist die Arbeitsverbindung irgend einer Unternehmung eingefügt, so pslegt die Gesamt-leistung mit einem gemeinsamen Lohnsatz ausgestattet zu werden (Gruppen = Aftord, collective piece work), z. B. für den Zigarrenmacher und die Wicklmacherin, den Glasbsäser und Abträger. Die Einrichtung bietet dann ein Mittel, das Stücklohnsystem auch da anzuwenden, wo die Leistung eines Arbeiters sich von derzenigen eines oder mehrerer anderer nicht trennen läßt, schlägt aber meistens zum Nachteil derzenigen aus, welche die untergeordnete Arbeit verrichten. 45)

Im ganzen gehört auch diese Form der Arbeitssemeinschaft der Stuse unentwickelter Werkzeugtechnif an. Bei sortschreitender Entwicklung sucht man die untergeordenete Arbeit durch Tiers oder Maschinenkraft zu ersehen. Das bekannteste Beispiel bietet der Pflug, der ehemals von Menschen gezogen wurde, später von Ochsen, wobei aber die Arbeitsverbindung noch eine Zeit lang in der Weise sortdauerte, daß neben dem Pflüger noch ein oder mehrere Treiber nötig waren, bis eine vollkommenere Konstruktion des Pfluges sie überslüssig machte. 46)

Bum Schluffe ift nochmals zu betonen: das gefamte

<sup>45)</sup> Bgs. Schloss, Methods of industrial remuneration p. 61 ff.
46) Interessante Modisitationen des Systems der Arbeitsverbindung ergeben sich da, wo wertvollere Arbeitsinstrumente nötig sind und nur einer der Teilnehmer sie besitzt, während die andern bloß ihre Arbeitskraft beibringen. So besonders beim Fischsang im nördlichen Rußland und wieder bei der Pflugarbeit, wo das Zusammenspannen von 6—8 und mehr Tieren durch die Schwere des Ackerbodens geboten war. Beispiele aus Wales, Irland und Schottland bei Seebohm, Die englische Dorsgemeinde (übersetzt von Th. Bunsen), S. 81 ff. Meigen, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Oftgermanen, der Kelten 2c. I, S. 212 ff. II, S. 129 f. Ganz ähnliches über die Bogos im abessinischen Bergland bei Post, Afrik Jurisvrudenz II, S. 184 f., über die Armenier bei Tarajanz a. a. D., S. 21, über die Georgier bei Gogitschapschwist a. a. D., S. 24, über die Montenegriner bei Vopits, Recht und Gericht in Montenearo § 79.

Wirfungsgebiet der Arbeitsgemeinschaft gehört, wie dasjenige der Arbeitsvereinigung, vorzugsweise dem Bereiche
und den Perioden kapitalloser und kapitalarmer Wirtschaft
an. Sie sind Auskunstsmittel der wirtschaftlich Schwachen.
Als solche aber haben sie ihre große entwicklungsgeschichtliche Bedeutung gehabt, indem sie die Menschen zu geordneter Zeiteinteilung und Zeitersparung, zur Unterordnung
unter einen Gesamtzweck, zu regelmäßiger und intensiver Arbeit erzogen. Ursprünglich allein auf der Sitte beruhend, geben sie im Lause der Zeit mit Anlaß zur Entstehung rechtlicher Zwangsverhältnisse wie der Sklaverei
und Leibeigenschaft.

Dauernde Organisationen haben sonst die Prinzipien der Arbeitsvereinigung und Arbeitsgemeinschaft wenig gesichaffen, wohl aber dauernde Werke. Man muß die Phramiden und Steindenkmäler des Nillandes, die Ruinen der mesopotamischen Riesenstädte, die Bauwerke der altameristanischen Kulturvölker betrachten, wenn man wissen will, was die Menschen auch ohne die Kenntnis des Eisens, ohne Zugtiere und ohne die einfachsten mechanischen Behelse, wie Hebel, Schraube, Flaschenzug, zu leisten imstande sind, wenn sie durch einen mächtigen Willen zur Arbeitsgemeinsichaft verbunden werden.

Und auch für die Wissenschaft dürften die beiden hier besprochenen Erscheinungen nun, da sie begrifflich sestgelegt sind, sich bei unbesangener Prüfung als nicht ganz unnüte Bausteine erweisen. Die Lehre von der Arbeit bedarf noch recht sehr des weiteren Ausbaues. Eine Versolgung der Gesichtspunkte, welche hier meist nur angedeutet werden konnten, dürste leicht ergeben, daß auf diesem Boden noch manches zu gewinnen ist. Schon setzt leuchtet durch, daß bei der Arbeitsbereinigung und Arbeitsgemeinschaft doch seinere psychische Momente mitwirken, als bei der seither fast allein beachteten Arbeitsteilung. Sie alle aufzuspwüren vermag freisich nur der denkende, sich selbst beobachtende Arbeiter.

VIII.

Die Arbeitsteilung.

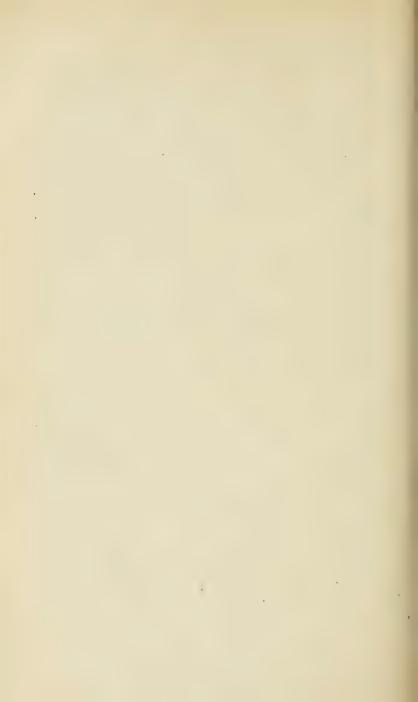

In den meisten Wissenschaften gibt es heutzutage populare Wahrheiten. In der Regel handelt es sich dabei um Lehrfäte von allgemeiner Bedeutung, denen gleich bei ihrer Entstehung von ihren Urhebern eine folche äußere und innere Bollendung gegeben worden ift, daß fie als gesicherte Errungenschaft menschlicher Erkenntnis bem Schate unseres Wissens gleichsam unverrückbar und unverlierbar hinzuge= fügt werden zu dürfen schienen. Mit oft überraschender Schnelliakeit geben folde Säte in den allgemeinen Bebankeninhalt ber Gebildeten über. Das handliche Gepräge, das ihnen von Anfang an eigen ift, macht sie zu Münzen des geistigen Verkehrs, die weit über das Wissensgebiet hinaus Kurs erlangen, für das sie ursprünglich geprägt worden find. Und diefer Übergang in den Biffens- und Sprachichak der gebildeten Welt dient auf der anderen Seite wieder dazu, ihre Geltung innerhalb des engeren Forichungsgebietes, dem sie entstammen, zu befestigen. die Erkenntnis auf diesem Gebiete in rascher Entwicklung begriffen. so ereignet es sich dann wohl, daß jene populär gewordenen Sätze unangetastet bestehen bleiben, während das ganze übrige Lehrgebäude dem Abbruch und Neubau unterliegt; sie sind wie unorganische Körper, die von einem in üppigem Wachstum begriffenen Organismus überwallt und eingekapselt werden.

Ahnlich verhält es sich, wenn ich mich nicht täusche, auch mit der nationalökonomischen Lehre von der Arbeitsteilung. In ihrer jetigen Gestalt geht sie auf Adam Smith zurück, und zu ihrer Ausbreitung hat gewiß auch

der äußere Umstand beigetragen, daß sie im ersten Kapitel des ersten Buches seines tlassischen Wertes steht, wo sie auch der großen Schar derzenigen nicht entgehen konnte, welche die Bücher bloß "anlesen". Adam Smith ist freislich nicht der Urheber zener Lehre. Er entlehnt sie in wesentlichen Punkten dem Essay on the history of civil society seines Landsmannes Adam Ferguson, welscher 1767 erschienen war. Allein in der anmutigen Form, in welcher Smith sie vortrug, ist die Lehre von allen späteren übernommen worden; sie ist in dieser Form auch in andere Wissenschaften übergegangen und in ihr zedem Gesbildeten geläusig geworden.

Ich barf also barauf rechnen, mich in einem Bielen gewohnten Gedankenkreise zu bewegen, wenn ich versuche, die nationalökonomische Lehre von der Arbeitsteilung einer fritischen Prüfung zu unterwerfen, und wenn ich an diese Brüfung anschließe die Anwendung, welche diese Lehre ganz neuerdings auf soziologischem Gebiete gefunden hat. Denn diese lettere Anwendung bezeichnet zugleich einen der wenigen Versuche, welche die wissenschaftliche National= ökonomie gemacht hat, in diesem Kapitel über Adam Smith hinauszugehen. Im übrigen hat man sich darauf beschränkt, die Smithiche Lehre in Nebenpunkten zu korrigieren, sie dogmengeschichtlich in die Vergangenheit bis zu ben alten Griechen zurudzuberfolgen, die Erläuterungs= beispiele den technischen Fortschritten der Gegenwart anzupaffen, und neben den Lichtseiten auch die Schattenseiten ber Arbeitsteilung hervorzuheben. Im ganzen aber gilt von der Lehre von der Arbeitsteilung, was ich vorhin all= gemein von populär gewordenen wissenschaftlichen Lehrfähen gesagt habe: sie ist unangetastet geblieben, während ringsum an dem Gebäude der ökonomischen Theorie eifrig um= und weitergebaut worden ist. Noch vor kurzem hat ein angesehener volkswirtschaftlicher Schriftsteller in einem fritischen überblick über die Entwicklung der National= ökonomie seit Adam Smith die Behauptung drucken laffen,

der Gegenstand sei erschöpft; man könne von ihm nur kurz wiederholen, was andere bereits gesagt hätten. 1)

Unter diesen Umständen wird es genügen, wenn ich meine Erörterungen unmittelbar an die Darstellung des berühmten Schotten anknüpse. Ich werde sie aber nicht auf das ganze Gebiet ausdehnen, sondern nur die beiden Fragen zu beantworten suchen: was ist Arbeitseteilung? und wie wirkt sie in der Wirtschaft?

Was die Arbeitsteilung sei, wird von Adam Smith nirgends gesagt. Er erläutert den Borgang, den er mit diesem Namen bezeichnet, nur an einzelnen Beispielen und seitet aus ihnen direkt den Sah ab, den man als das "Geseh" der Arbeitsteilung bezeichnet hat, und den man kurz in die Worte zusammenfassen kann, daß in sedem Gewerbe die Produktivität der Arbeit proportional der Ausdehnung der Arbeitsteilung wächst.

Jene Beispiele aber bezeichnen, wenn man sie näher ausieht, durchaus nicht die gleichen ökonomischen Borgänge.

Da ist zuerst die berühmte Darstellung der Stecknadelsmanusaktur. Smith stellt hier den gewöhnlichen Arbeiter, der auf diesen speziellen Produktionszweig nicht besonders eingeübt ist und bei höchstem Fleiße in einem ganzen Tag vielleicht kaum eine, sicher aber nicht zwanzig Stecknadeln ansertigen könnte, der Fabrik gegenüber, in welcher eine größere Zahl von Arbeitern das gleiche Fabrikat in geteilter Arbeit herstellt. "Der Eine zieht den Draht aus, der Andre streckt ihn, ein Tritter schneidet ihn, ein Vierter spist ihn, ein Fünster schleist das obere Ende für die Aussachme des Knopses zu; die Ansertigung des Knopses ersfordert wieder zwei besondere Verrichtungen" usw. So

<sup>1)</sup> Block, Le progrès de la science économique depuis Adam Smith, Paris 1890, I, S. 533.

<sup>2)</sup> Tiefe scharfe Formulierung ergibt sich auß solgenden Worten des ersten Kapitels: The division of labor, so far as it can be introduced, occasions, in every art, a proportionable increase of the productive powers of labor.

ergeben sich bis zur Vollendung der Nadel achtzehn verschiedene Handgriffe, von denen jeder einem besonderen Arsbeiter übertragen werden kann. Smith findet, daß in einer so zusammenwirkenden Arbeitergruppe die Leistung jedes Einzelnen gegenüber derjenigen des allein das ganze Produkt herstellenden Arbeiters sich verhundertsacht, ja vertausendsacht.

Tieses Beispiel ist bis zum Überdruß wiederholt worden: es ist zum klassischen Paradigma der Arbeitseteilung überhaupt geworden, und die meisten vermögen sie sich nur unter diesem einen Bilde vorzustellen, dem Bilde einer Fabrik, in welcher die zur Herstellung des Fabrikatsnötige Gesamtarbeit in möglichst viele einsache Berrichetungen zerlegt ist, die gleichzeitig von verschiedenen Personen in derselben Wirtschaft vorgenommen werden.

Aber Adam Smith hat sich auf dieses Beispiel nicht beschränkt. Er nennt es auch Arbeitsteilung, wenn in einem Lande ein Produkt von der Gewinnung des Kohstoffes bis zur Genußreise verschiedene Wirtschaften durchlausen muß, wie z. B. die Wolle die Wirtschaften des Schafzüchters, des Spinners, des Webers, des Färbers. In einem roheren Zustande der Gesellschaft sei dies alles die Arbeit eines Einzigen; in einem vorgeschritteneren Lande dagegen sei der Landwirt gewöhnlich nichts als Landwirt, der Fabrisant nichts als Fabrisant, und auch die Arbeit, welche zur Hervordringung eines vollendeten Fabrisats notwendig sei, sinde sich sast immer unter eine große Zahl von Händen geteilt.

Smith macht zwischen beiden Arten der Arbeitsteilung feinen Unterschied und schreibt beiden die gleichen Birkun-

<sup>3)</sup> Helmolt, De laboris divisione, 1840 (Utrechter Toftorbissertation), S. 38 s. desiniert Arbeitsteilung: ubi plures operarii simul
opus quoddam conficiunt, singuli vero continue eadem operis parte
sunt occupati, ut, si aliquid perfecerint, eandem rem de novo
aggrediantur. Und doch hatte schon Ferguson sein Kapitel über die
Arbeitsteilung überschrieben: On the separation of arts and professions.

gen zu. Aber es bedarf feines langen Nachdenfens, um zu erkennen, daß wir es mit verschiedenartigen Vorgängen zu tun haben. Im Falle der Erzeugung von Wollentuch zerfällt ein ganzer Produktionsprozeff in verschiedene Abschnitte; jeder Produktionsabschnitt wird zu einem selb= ständigen Wirtschaftsorganismus, und ein Gut, das ju feiner Bollendung gelangen foll, muß von der Entstehung des Rohstoffs ab auf dem Wege des entgeltlichen Besitwechsels eine Reihe von Wirtschaften durchlaufen, ehe es zum Gebrauche bereit gestellt werden kann. In dem Falle ber Stecknadelmanufaktur dagegen bildet den Gegenstand der Teilung nicht ein ganzer Produktionsprozeß, sondern ein einzelner Produktionsabschnitt. Denn ihr Rohstoff, der Draht, ist bereits ein ziemlich vorgeschrittenes Salbfabrikat. Das Ergebnis der Teilung ift nicht eine Reihe neuer Birtschaften, sondern eine Rette unselbständiger Arbeitsverrichtungen, die zu ihrer Vollziehung unter unferen Verhältnissen die Eristenz von Lohnarbeitern bedingen, welche durch einen Unternehmer zusammengehalten werden. Das Produkt durchläuft zwar eine größere Zahl von Händen, als vorher, bis zu seiner Bollendung; aber es wechselt nicht den Eigentümer.

Zwei so durchaus verschiedene wirtschaftliche Vorgänge erfordern auch verschiedene Namen. Wir wollen die Teilung eines ganzen Produktionsprozesses in mehrere wirtschaftslich selbständige Abschnitte als Produktionsteilung bezeichnen, während wir die Auslösung eines Produktionsabschnittes in einsache, für sich nicht selbskändige Arbeitszelemente Arbeitszerlegung nennen.

Endlich führt Abam Smith noch ein drittes Beispiel an, das weder Produktionsteilung noch Arbeitszerlegung ist. Er stellt drei Schmiede einander gegenüber: einen gewöhnlichen Grobschmied, der wohl den Hammer führen kann, aber nicht gewohnt ist, Nägel zu machen, einen andern Schmied, der wohl Nägel machen kann, dies aber nicht zu seiner einzigen oder hauptsächlichen Beschäftigung macht,

und endlich einen Nagelschmied, der nie etwas anderes gemacht hat als Nägel. Er findet, daß, wenn alle drei eine bestimmte Zeit Nägel machen, die Arbeitsleistung in dem Maße wächst, als sich der Arbeiter auf die Herstellung dieses einen Produkts beschränkt, und eben diese Beschränkung auf die ausschließliche Erzeugung einer einzelnen Güterspezies nennt er Arbeitsteilung.

Man wird nicht sosort die Berechtigung dieser Benennung einsehen. Bas ist denn hier geteilt worden? und wo sind die Teile?

Dsfenbar denkt sich Smith als den Gegenstand der Teilung die volle Berussarbeit eines Schmiedes, der nach alter Art ebensowohl Huseisen, Pflugscharen, Radreisen als auch Arte Spaten und Nägel ansertigt. Aus diesem ums fänglichen Produktionsgebiete wird eine Art von Probukten ausgeschieden und ihre Erzeugung von einem besonderen Arbeiter übernommen, eben dem Nagelschmied, während der Rest auch sernerhin der Arbeit des Schmiedes verbleibt. Die Produkte, welche seither sämtlich in dem einen Betriebe des Schmiedes erzeugt worden sind, werden künstig in zwei verschiedenen Betrieben hergestellt. Aus einem Gewerbe sind zwei geworden, und jedes bildet sür einen Menschen eine besondere Lebensausgabe, einen Berus.

Es ift flar, daß es sich in diesem Falle weder um die Zerschneidung eines größeren Produktionsprozesses in verschiedene Abschnitte handelt, noch um die Zerlegung eines Produktionsabschnittes in seine einsachsten Arbeitsselemente. Denn, wie Smith selbst hervorhebt, das Arbeitssversahren ist beim Nagelschmied kein kürzeres und kein weniger umständliches als beim Schmied: jeder bewegt selbst den Blasebalg, schürt das Feuer, glüht das Eisen und schmiedet das Produkt aus. Nur das eine hat sich gesändert, daß jeder dieses Bersahren auf eine geringere Zahl von Güterspezies anwendet. Die erzeugten Güter selbst aber durchlausen jedes für sich unter dem System der geteilten Arbeit nicht mehr hände als vorher. Bir

wollen diese dritte Art von Arbeitsteilung als Spezialis sation oder Berussspaltung bezeichnen.

Wie sich die Spezialisation von der Arbeitszerlegung unterscheidet, ist leicht einzusehen. Jene ist Verteilung der gesamten Produktionsaufgabe auf verschiedene Wirtsichaften; diese vollzieht sich innerhalb einer einzelnen Unternehmung. Schwieriger vielleicht ist es auf den ersten Anschein hin, Produktionsteilung und Spezialisation auseinanderzuhalten. Bei der Produktionsteilung werden sozusagen Querschnitte durch einen längeren Produktionsprozeß gezogen, bei der Spezialisation wird ein beruflich geschlossenschliebeitsgebiet der Länge nach durchgespalten.

Um ein einfaches Beispiel vorzuführen, so erfolgt ur= sprünglich die Erzeugung lederner Gebrauchsgegenstände in einer einzigen Wirtschaft. Der sibirische Romade, der füd= flavische Bauer gewinnen noch jett die Säute im eigenen Haushalt, gerben sie und machen baraus Fußbetleibung. Pferdegeschirr usw. In den westeuropäischen Ländern entstanden schon im frühen Mittelalter die Gewerbe des Gerbers und des Lederers. Die Lederartikel passierten nunmehr bis zur Vollendung drei Wirtschaften: diejenige bes Häuteproduzenten, des Gerbers und des Lederers. Das war Produktionsteilung. Aus dem großen Gewerbe bes Lederers spalten sich mit der Zeit die Spezialhand= werke des Schuhmachers, Sattlers, Riemers, Beutlers usw. ab, von denen jedes eine besondere Art von ledernen Ge= brauchsgütern annähernd mit dem gleichen Arbeitsverfahren erzeugt. Das ift Spezialisation ober Berufsspaltung.

Bei der Produktionsteilung wird — um ein Bild zu gebrauchen — der ganze Strom der Gütererzeugung von Zeit zu Zeit durch Wehrbauten aufgestaut; bei der Spezialissation wird er in zahlreiche kleine Kanäle und Bächlein außeinandergeseitet.

Weiter geht Smith in seinen erläuternden Beispielen nicht, und auch wir wollen vorläufig hier Halt machen und uns die Frage vorlegen: was veranlaßte den "Bater der Nationalökonomie", drei zo verschiedenartige Vorgänge wie die Produktionsteilung, die Arbeitszerlegung und die Spezialisation unter dem einen Namen der Arbeitsteilung zusammenzusassen? Worin sind diese Vorgänge, deren tiefgreisende Verschiedenheiten wir nur kurz andeuten konnten, wesensgleich?

Offenbar haben jene drei verschiedenen Arten der Arbeitsteilung nur das Folgende mit einander gemein: alle brei find durch menschliche Billensatte her= beigeführte soziale Entwicklungsvorgänge, bei welchen eine wirtschaftliche Leistung von einer Person, der sie bis dahin ob= lag, auf mehrere Perjonen übertragen wird, dergestalt, daß jede der letteren für= derhin nur einen differenten Teil der feit= herigen Gesamtarbeit verrichtet. Es wird sich bemnach jede Arbeitsteilung barin zu erkennen geben, daß bie Bahl der zur Erreichung eines bestimmten Birtschaftszweckes notwendigen Arbeitsfrafte wächst, und daß zugleich eine Differenzierung der Arbeit ftattfindet. Wirtschaftsaufgaben werden vereinfacht; sie werden der Beschränktheit der menschlichen Fähigkeiten besser angepaßt, gleichsam individualifiert. Arbeitsteilung ift barum auch immer Arbeitsgliederung, Organisation der Arbeit nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit; ihr Ergebnis ist immer das Zusammenwirken verschiedenartiger Kräfte zu einem Ziele, das früher durch eine Kraft erreicht werden founte.

Halten wir dies fest und durchmustern wir daraushin den ganzen Erscheinungskreis der volkswirtschaftlichen Arsbeitsverwendung, so wie diese sich historisch entwickelt hat und täglich weiter entwickelt, so erkennen wir bald, daß mit den thpischen Beispielen des Adam Smith und den drei daraus von uns abgeleiteten Arten der Arbeitsteilung das Bereich der letzteren keineswegs erschöpft ist. Wir sinden vielmehr noch einen vierten und einen fünsten

Typus der Arbeitsteilung, von denen wir den einen als Berufsbildung, den andern als Arbeitsverschiebung bezeichnen wollen.

Bas zunächst die Berufsbildung betrifft, fo wäre diese eigentlich vor jeder anderen Art der Arbeitsteilung zu nennen gewesen. Denn fie fteht an der Spige jeder volks wirtschaftlichen Entwicklung. Bu ihrem Berständnis ist davon auszugehen, daß vor der Entstehung ber Bolkswirtschaft allgemein die Bölker einen Zustand reiner Eigenwirtschaft durchmachen, in welchem jedes Haus durch die Arbeit seiner Angehörigen alles erzeugen muß, was es bedarf. Diese Arbeit kann unter den hausgenoffen nach Alter, Geschlecht und Körperkraft, sowie nach ihrer Stellung zum Sauspater mannigfach verteilt fein. Aber diese Arbeitsverteilung ist keine volkswirtschaftliche Arbeitsteilung: ihre Wirkungen bleiben auf die Einzelwirtschaft beschränkt und greifen nicht gliedbildend in andere Wirtschaften oder klassenbildend in die Gesellschaft über. Es gibt darum auf dieser Stufe wohl allerlei landwirtschaftliche und gewerbliche Technik; aber es gibt keine Landwirtschaft, kein Gewerbe, keinen Handel als besondere Erwerbszweige, keine Bauern, keine Industriellen, keine Kaufleute als soziale Berufsgruppen.

Dieser Zustand ändert sich, sobald einzelne Arbeiten aus dieser vielseitigen Wirtschaft sich aussondern und zum Gegenstand eines Beruses, zur Unterlage einer speziellen Erwerdstätigkeit werden. Vorbereitet wird dieser Fortschritt durch die Arbeitsverteilung der großen Stlavensund Frönerwirtschaften, mit der wir uns im dritten Vortrag beschäftigt haben. Das Stück, welches sich aus dem Tätigkeitsgebiete der autonomen Hauswirtschaft ausscheidet und in einem besonderen Beruse verselbständigt, ist bald ein ganzer Produktionsprozeß, z. B. die Töpserei, bald ein einzelner Produktionsabschnitt, z. B. das Walken des Tuches, das Mahlen des Getreides,4) bald eine Art pers

<sup>4)</sup> In diesem Falle ift die Berufsbildung zugleich Produktionsteilung.

jönticher Tienstleistung, z. B. das Heilen von Bunden. Am häusigsten aber wird durch die Berussbildung der produktive Teil der häuslichen Birtschaftsaufgaben geschmälert, und im Lause der Jahrhunderte werden letztere immer mehr auf das konsumtive Gebiet zurückgedrängt. Auf der andern Seite entstehen die verschiedenen Produktionssweige und Gewerbe, die sich dann durch Spezialisation und Produktionskeilung ins Unendliche vervielsältigen.

Man würde irren, wenn man meinte, dieser Prozeß der Berufsbildung, der bei uns bereits im frühen Mittelsalter beginnt, sei längst zum Abschluß gelangt. Noch immer brödeln Teile der alten Hauswirtschaft ab, langsam auf dem Lande, schneller in den Städten, und jedes städtische Abresbuch kann uns eine Reihe selbständiger Gewerbe ausweisen, welche erst im letzten Menschenalter durch Absplitterung früherer hauswirtschaftlicher Tätigkeiten entsstanden sind.

Freilich wäre es ein Jrrtum, anzunehmen, daß jede Entstehung neuer Beruse, die nicht Berusspaltung oder Produktionsteilung ist, auf Teilung der Arbeit zwischen Haushalt und neuen Erwerbswirtschaften zurückzuführen sei. Eine Fahrradfabrik, eine Galvanisieranstalt, ein Elektrizitätswerk, eine Eisfabrik, ein photographisches Atelier sind Gewerbebetriebe, welche nicht der Arbeitsteilung, sondern dem Auftommen ganz neuer Güterarten ihre Entstehung verdanken. Sie müssen darum von dieser Betracktung ausgeschlossen bleiben. Immerhin stehen auch sie im Banne der Arbeitsteilung, indem sie von Ansang anden von dieser bedingten Produktionsformen sich andesquemen.

Nur äußerlich verwandt mit diesem Vorgange ist die Erscheinung, welche wir vorhin als Arbeitsverschie = bung bezeichnet haben. Sie tritt hervor bei der Ersindung neuer Maschinen und sonstiger stehender Hilsmittel der Arbeit. Und zwar vollzieht sich hier die Arbeitsteilung in folgender Beise.

Wenn in einem Produttionszweige eine neuersundene Maschine eingeführt wird, so tritt eine Beränderung der seitherigen Arbeitsorganisation ein. In der Kegel übernimmt der Mechanismus nur einzelne Bewegungen, die dis dahin durch Menschenhand ausgeführt wurden, und in dem Betriebe, welcher die neue Maschine einstellt, mag sich zunächst nichts weiter ändern, als daß der Arbeiter, welcher vorher sene Muskelbewegungen aussührte, zur Bebienung der Maschine verwendet wird, die andere Muskelsbewegungen von ihm sordert. So arbeitet z. B. nach Einsührung der Nähmaschine der Arbeiter in der Schneiderwersstätte mit Hand und Fuß, während er vorher bloß mit der Hand tätig war, und mit dieser auch in anderer Weise.

Aber um einen Rock zu produzieren, sind auch schon vorher weit mehr Personen tätig gewesen als der Schneider. Da sind zunächst die Hersteller der Stoffe, welche der Schneider verarbeitet: der Wollproduzent, der Spinner, der Weber, der Färber usw., dann die Verfertiger seiner Werkzeuge: der Nadelfabrikant, der Scherenschmied und viele andere. Alle diese Produzenten bleiben auch noch nach Einführung ber Nähmaschine in Tätigkeit. fommt aber noch ein neuer: der Maschinenfabrikant, oder, da die Maschine auf dem Wege der Arbeitszerlegung her= gestellt wird, gleich eine ganze Anzahl: der Maschinen= ichlosser, der Gießer, der Metalldrechsler, der Modell= ichreiner, der Monteur, der Lackierer u. f. f. Es ist, wenn . wir den ganzen Produktionsprozeß ins Auge fassen, ein Teil der Gesamtarbeit aus einem späteren in ein früheres Stadium zurückgeschoben, die Schneiderarbeit ift teilweise aus der Schneiderwerkstätte in die Maschinenfabrik verlegt worden.

Der ganze Vorgang ist thpisch und trägt unzweiselshaft die Züge der Arbeitsteilung. Wenn wir dafür den Ausdruck Arbeitsverschiebung anwenden, so mußer in örtlichem und zeitlichem Sinne verstanden werden.

Ortlich bebeutet die Arbeitsverschiebung die teilweise Verslegung einer Arbeitsleistung aus einer Produktionsstätte in eine andere; zeitlich ist sie Ersetzung unmittelbarer durch vorgetane Arbeit, Zurückschiebung eines Teiles der Arbeit, welche seither auf die Herseugung des Gebrauchsguts verswendet wurde, auf die Erzeugung des Produktionsmittels. Es ist dabei aber durchaus nicht notwendig, daß sich eine neue Wirtschaft (Unternehmung) bildet, in welcher berussmäßig das neue Arbeitsinstrument hergestellt wird, wie denn im Falle der Nähmaschine sehr wohl eine bereits vorhandene Maschinenfabrik ihre Ansertigung übernehmen kann. Das Wesentliche ist, daß das neue Versahren der Aleiderproduktion eine größere Zahl unter sich verschiedener Arbeitsverrichtungen enthält und demgemäß mehr Arbeitsskräfte in Anspruch nimmt.

Bir haben nunmehr fünf verschiedene Arten volks= wirtschaftlicher Vorgänge kennen gelernt, die unter den Begriff der Arbeitsteilung fallen und die fich noch täglich vor unsern Augen abspielen. Damit ist freilich über ihre relative Bedeutung in dem modernen Wirtschaftsleben noch fehr wenig gejagt. Denn das lettere ift das Ergebnis eines langen Entwicklungsprozesses, und wer es mit dem Auge bes Geschichtsforschers betrachtet, der findet überall Altestes und Jungftes neben einander: das erfte mit bescheidener, bas andre mit breit hervortretender Wirfungsiphare. Die Menschheit hat auf ihrem langen Entwicklungsgange von , ber isolierten zur sozialen Birtschaft immer neue Beisen der Arbeitsorganisation gesucht und gesunden. Aber sie hat darum die alten nicht fallen gelaffen und wird fie nicht fallen laffen, jo lange fie ihre Rolle nicht vollständig ausgespielt haben. Denn auch in diesem Buntte maltet bas große Geset der Wirtschaftlichkeit: es geht nichts verloren, bas an irgend einer Stelle noch mit Rugen Verwendung finden fann.

Das gilt auch von den verschiedenen Formen der Arbeitsteilung. Mögen auch Arbeitszerlegung und Arbeits=

verschiebung in der Gegenwart an Bedeutung die Spezialissation und Produktionsteilung überragen, mag die Berufssbildung als Form der Arbeitsteilung kaum mehr in Bestracht kommen, erloschen ist darum keines dieser volkswirtschaftlichen Organisationsprinzipien, sondern jedes wirkt an den Stellen sort, wo es seine Krast noch beswähren kann.

In der Wirtschaftsgeschichte hat jedes von ihnen eine Periode der Borherrschaft gehabt. Die Berufsbildung kommt bei uns im frühen Mittelalter auf; die Haupt-wirtsamkeit der Spezialisation fällt mit der Blüte des Städtewesens zusammen. Gleichzeitig beginnt die Produktionsteilung; ihre ganze Kraft entfaltet die letztere aber erst in der kapitalistischen Wirtschaft nach dem Auskommen der Arbeitszerlegung und der Arbeitsverschiebung, welche beide sich kaum über das XVII. Jahrhundert zurückversfolgen lassen.

Ich verzichte nur ungern darauf, die historische Bebingtheit jeder einzelnen, die Ursachen und die Folgen ihres Auftretens aussührlich darzulegen, und dies um so mehr, als die von mir vorgenommene schärfere Unterscheidung der einzelnen Borgänge erst in diesen Punkten ihre volle Rechtsfertigung, die seitherige abstrakte Behandlung der ganzen Erscheinung ihre Widerlegung sinden kann. Ich muß jedoch mit wenigen Borten auf die Ursachen und Wirkungen der Arbeitsteilung im allgemeinen eingehen. Denn die Unterscheidung jener fünf Arten derselben müßte als wissenschaftlich bedeutungslos oder als müßiges Spiel des Scharssinns erscheinen, wenn alle aus und abwärts in dem gleichen Verhältnis der Verursachung zu den übrigen volkswirtschaftlichen Erscheinungen stünden.

Abam Smith führt alle Arbeitsteilung auf einen gemeinsamen Ursprung zurück: die dem Menschen angeborene Reigung zum Tausche, von der er unentschieden läßt, ob sie instinktiv oder auf Grund bewußt wirkender Uberlegung auftrete. Er verzichtet also auf eine scharfe rinchologische Analyse des wirtschaftlichen Handelns und begnügt sich damit, die Wurzeln der Arbeitsteilung in die dunkeln Tiesen des Trieblebens zu versenken.

Tadurch gerät er aber mit seinen eigenen Beispielen in Widerspruch. Geht die Arbeitsteilung aus einem dem Menschen von jeher innewohnenden Triebe hervor, so ist fie eine absolute ökonomische Kategorie. Sie muß sich überall, wo Menschen find, und zu allen Zeiten geltend machen. Nun aber stellen die Beispiele des Abam Smith dem Zustande der geteilten Arbeit regelmäßig einen Austand der ungeteilten Arbeit gegenüber und laffen den ersteren aus letterem hervorgehen. Das erfordert ja auch der dynamische Gebrauch des Wortes Teilung. Tatsächlich hat, wie wir bereits wissen, ein Zustand ohne volkswirtichaftliche Arbeitsteilung Sahrhunderte lang bestanden, und die einzelnen Arten der letteren laffen fich nach ihrer Entstehungszeit ziemlich genau bestimmen. Es ist also die volkswirtschaftliche Arbeitsteilung überhaupt eine historische Kategorie, keine elementare Birtschaftzerscheinung.

Und dasselbe gilt vom Tausche. Wie es Perioden ohne volkswirtschaftliche Arbeitsteilung gegeben hat, so gab es auch Berioden ohne Tausch. Die ersten Tausch= handlungen treten nicht gleichzeitig mit der Arbeitsteilung auf, sondern gehen ihr lange voraus. Sie dienen dem 3mede, überschüffe und Ausfälle, die fich in fonst autonomen Wirtschaften gelegentlich eingestellt haben, gegen einander auszugleichen. Der Tausch ift hier etwas Zufälliges, nichts im Befen ber Birtschaft Begründetes. Und auch wenn mit der Berufsbildung die volkswirtschaftliche Arbeitsteilung beginnt, so bewegt sie sich noch lange in Formen, denen man die Absicht anmerkt, den Tausch möglichft auszuschließen. Die hausfrau der alten Zeit mahlt bas selbstgewonnene Getreide auf der Sandmühle und badt aus dem jo erzeugten Mehle das Brot. Rachdem sich die Gewerbe des Müllers und des Baders gebildet haben, mirb bas Getreibe bem Müller gum Bermahlen hinaus= gegeben, und der Bäcker erhält darauf das Mehl, um Brot daraus herzustellen. Vom Rohmaterial bis zum sertigen Produkt wechselt das neu entstehende Gebrauchsgut nies mals seinen Eigentümer. Für ihre Mühe werden Müller und Bäcker mit einem Teile ihres Produkts abgesunden, den sie zurückehalten. Das ist in dem ganzen arbeitseteiligen Produktionsprozeß der einzige tauschähnliche Vorsgang.

Man erkennt daraus leicht, daß jener angebliche Tauschtrieb des Adam Smith nur ein Auskunftsmittel der Berlegenheit ift. Bir können uns näheres Eingehen auf diesen Bunft um so eher ersparen, als die neueren Nationalökonomen darin ihrem englischen Meister nicht gefolgt sind. Die letteren jind eher geneigt, den Tausch als die unbeabsichtigte Folge der Arbeitsteilung anzusehen, und wir tonnen dies mit der Einschränkung gelten laffen, daß der Tausch bei geteilter Arbeit von dem Augenblick an zur Notwendigkeit wird, wo der Produzent zugleich Eigentümer aller Produftionsmittel ift. Er wird dann zum Lebenselement jeder Wirtschaft, und fast jeder Fortschritt der Arbeitsteilung vermehrt von diesem Lunfte ab die Menge der notwendigen Tauschafte. Bis aber diese Stufe der Entwicklung erreicht ist, vergehen vom ersten Entstehen der volkswirtschaftlichen Arbeitsteilung wieder Jahrhunderte. Auch heute ist 3. B. der Zustand, wo der Müller Eigentümer des Getreides, der Bäcker Eigentümer des Mehles ist, und das Brot darum nur auf Grund dreimaligen Tausches in die Sände der Konsumenten gelangen fann, auf dem Lande noch feineswegs die Regel.

Wenn sonach bei den volkswirtschaftlichen Entwickelungsvorgängen der Arbeitsteilung der Tausch bloß eine sekundäre Erscheinung ist, so werden wir von selbst genötigt, für das auf Teilung der Arbeit gerichtete menschliche Handeln eine andere Motivierung zu suchen.

Wir werden dabei unmittelbar auf die Grundtatsachen der Birtschaft zurückgeführt: die Unbegrenztheit der mensch=

lichen Bedürfnisse und die Beschränktheit ihrer Befriedigungsmittel. Die menschlichen Bedürfnisse find einer unendlichen Vermehrung und Verfeinerung fähig; fie ruben niemals; fie steigern sich intensiv und extensiv im Laufe ber Rulturentwicklung. Die für menschliche 3mede verfügbare Materie ist beschränkt und ebenso die menschliche Arbeitskraft, die ihr Güterqualität verleiht und ihren Borrat vermehrt. Mit der wachsenden Bahl ber Menschen wird das Verhältnis des Gesamtbedaris zu der Menge des wirtschaftlich verwertbaren Rohstoffs, den die Ratur zu bieten vermag, ein immer ungunftigeres. Die zur Produktion des Gesamtbedarfs erforderliche Arbeitsmenge wächst somit aus einem doppelten Grunde: es sollen mehr und beffere Güter produziert werden, und fie follen unter ungunstigeren Bedingungen hervorgebracht werden. Der Kopfanteil der Arbeit, welcher auf jeden an der Wirtschaft Beteiligten entfällt, mußte so schließlich eine unerträgliche Größe erreichen, wenn es nicht gelänge, durch wirtschaftliche Einrichtung der Arbeitsverwendung ihn herabzumindern.

Nun lehrt die einfache Beobachtung, daß nicht jeder für jede Arbeit von Natur gleich geeignet ist. Die verschiedenen körperlichen und geistigen Anlagen der Indisviduen bedingen bedeutende Unterschiede des Arbeitsersfolges, die bei fortschreitender gesellschaftlicher Entwicklung, oder, was dasselbe ist, bei steigender Bielseitigkeit der Arbeitsaufgaben immer wichtiger werden. Der Grundsiat der Wirtschaftlichkeit verlangt, daß jeder in einer seinen Anlagen angemessenen Weise beschäftigt werde; denn nur so kann seine Arbeit die höchste Ruhwirkung ergeben. Es wird aber um so leichter "der rechte Mann an den rechten Plah" gelangen, je mehr die Zahl der Arbeitsaufgaben vervielsacht wird.

Mit der Vervielsachung der Arbeitsaufgaben tritt zusgleich eine Bereinsachung berselben ein. Jede zusammensgesete Arbeit bedeutet für das Individuum, das sie verrichtet, einen öfteren Wechsel der Bewegungen, jeder der

artige Bechsel einen Kraftverluft. Denn der Übergang von einer Art der Bewegung zur andern verlangt geistige und förverliche Anvassung an die neue Arbeitsart, also eine Kraftaufwendung, die an sich kein nutbares Ergebnis liefert. Bei gleichmäßig fortgesetten Mustelbewegungen dagegen kann das geistige Element der Arbeit ausgeschaltet werden, und es tritt nach der ersten Anpassung bald ein automatischer Bollzug jener Bewegungen ein, der mit zunehmender übung die Ermüdungsgrenze immer weiter hinausrudt. Zugleich läßt sich die Intensität automatisch vollziehbarer Arbeit bis zu sehr hohem Grade steigern, jo daß nicht nur die Bewegungen länger fortgesett werden tonnen, sondern auch auf jede Zeiteinheit eine größere Bahl von Bewegungen entfällt und damit eine außerordentliche Steigerung der Auswirkung der Arbeit eintritt.5)

Alles dies läßt es als Gebot der Wirtschaftlichkeit er= icheinen, die Arbeitsaufgaben zu verengern, um jede Art der Begabung ausnuten und jeden nutlosen Kraftverlust vermeiden zu können. Wir finden aber in den meisten Produktionsprozessen sehr verschiedenartige Arbeitsele= mente vereinigt: Hand= und Ropfarbeit, Operationen, die große Muskelkraft erfordern, neben folden, bei welchen die Gelenkigkeit der Finger, die Feinheit des Gefühls, die Schärfe des Auges in Frage kommen, Verrichtungen, die eine durch Lehre und übung erworbene Fertigkeit beanspruchen, und solche, die auch der Ungeübte vorzunehmen imstande ift. Die alte Zeit, welche diese verschiedenen Arbeitsaufgaben in eine Hand legte, trieb eine große Berschwendung mit ihren qualifizierten Arbeitskräften und ichränkte den produktiven Teil der Bevölkerung ein auf diejenigen, welche irgend eine Technik in allen ihren Teilen beherrschten. Dadurch, daß die Arbeitsteilung die qualitativ ungleichen Arbeitselemente von einander scheidet,

<sup>5)</sup> Räheres in "Arbbeit u. Rhythmus" G. 21 ff.

gelingt es ihr, die stärtsten wie die schwächsten Arbeitsfräfte zu verwenden und zur Ausbildung der höchsten speziellen Arbeitsgeschicklichteit anzureizen.

So ist die Arbeitsteilung schließlich nichts anderes als einer jener Anpassungsvorgänge, welche in der Entwicklungsgeschichte der ganzen belebten Belt eine so große Rolle spielen: Anpassung der Arbeitsaufgaben an die Berschiedenartigkeit der menschlichen Kräfte, Anpassung der Arbeitsträfte an die Arbeitsaufgaben, fortgesetzte Differenzierung der einen und der andern. Und damit rückt der ganze Borgang aus der Tämmerung des Trieblebens in das helle Licht wohl motivierten menschlichen Handelns.

Rur das eine muß hier noch hervorgehoben werden, daß das persönliche Berursachung un gsmoment in der Arbeitsteilung um so reiner hervortritt, je weiter wir in der Geschichte der Menschheit zurückgreisen. Darum überwiegen auf den älteren Stusen der Entwicklung solche Formen der Arbeitsteilung, bei denen dem Individuum eine für sich selbständige Lebensaufgabe zugewiesen wird, die ohne wesentliche matericle Hilfsmittel erfüllt werden kann. Es sind vorzugsweise geistige und fünstlerische Tätigkeiten, welche am frühesten zu Berusen werden. Der Priester, der Wahrsager, der Arzt, der Zauberer, der Sänger, der Tänzer gelangen zuerst als Träger besonderer Gaben zu einer Sonderstellung.

Besteht ein unsreies Arbeitsspistem, so entwickelt sich die Arbeitsteilung zuerst im Schoße der Sklavensamilie, und hier ist es ein noch kaum beachtetes persönlich-sittliches Moment, das ihr zum Dasein verhilft. Der Herr muß überall, wo das Shstem der beaufsichtigten Arbeitsgemeinsschaft nicht anwendbar ist, sür jeden unsreien Arbeiter einen besonderen Pflichtenkreis schaffen, für den er verantwortlich in Anspruch genommen werden kann; er muß ihm eine bestimmte Art von Arbeit ausschließlich auferlegen, wenn er Rugen von ihm ziehen will. Daher bei den Kömern jene fast spitzsindig zu nennende Spezialisierung

der Arbeit in der familia urbana,6) die sorgfältige Auslese der Eklaven nach Körper- und Geistesanlage für die verschiedenen landwirtschaftlichen Verrichtungen;7) daher bei den mittelalterlichen Sörigen die fo häufige Festsetzung des Naturalzinses in ganz speziellen Produkten des Hauswerks.8) Der Mann, der im Sklavenhaushalt ausschließlich den Ackerknecht oder Schmied, den Bartscherer oder Schreiber spielte, der Binsbauer, der an den hof ausschließlich Käffer oder Schüffeln, Meffer oder Leinentuch zu liefern hatte, erlangte eine besondere Arbeitsgeschicklichkeit, und mit dieser trat er dann in die Gesellschaft als Berufs= arbeiter ein, als für ihn die Stunde der Befreiung schlug. So liegt in dem individuellen Arbeitspensum, deffen Festsettung die Okonomie der unfreien Arbeit auf der Stufe der geschlossenen Hauswirtschaft erzwingt, und in der da= durch bedingten Spezialisierung der Reimpunkt für die gesellschaftliche Arbeitsteilung der folgenden Entwicklungs= îtufe.

Erst viel später greifen neben dem persönlichen Moment der Beranlagung und Anpassung auch sach liche Moment mente bei der Entstehung neuer Arbeitsteilung mit ein. 9) Wie die Menschen, differenzieren sich auch die Tinge:

<sup>6)</sup> Siehe oben S. 101 f.

<sup>7)</sup> Bgl. barüber bie seinen Bemerfungen bei Columella 1, 9: Sed et illud censeo, ne confundantur opera familiae, sic ut omnes omnia exsequantur; nam id minime conducit agricolae, seu quia nemo suum proprium aliquod esse opus credit, seu quia, cum enisus est, non suo sed communi officio proficit ideoque labori multum se subtrahit: nec tamen viritim malefactum deprehenditur, quod fit a multis etc.

<sup>8)</sup> Eine Zusammenstellung oben S. 106.

<sup>9)</sup> Zum Folgenden ist Kap. IX von "Arbeit und Rhuthmus" zu vergleichen. Wie iehr noch in der mittelalterlichen Stadtwirtschaft das persönliche Moment bei der Arbeitsteilung vorherrschte, erkennt man aus den Borbedingungen für die Aufnahme in eine Zunft. Soweit der Gewerbedetrieb in Frage kam, werden nur persönliche Anforderungen gestellt (Fähigkeit, das Gewerbe mit eigner Hand zu treiben); sachliche Anforderungen hat der Aufzunehmende nur als Bürger (Hausbesit, Wassenstellen. und als Christenmensch (Eintrittsgebühr in Wachs) zu erfüllen.

Wertzeuge, Rohftoffe, Produkte. Jeder Fortichritt ber Arbeitsteilung sucht die vorhandenen Werkzeuge und Arbeitsgeräte sich anzuvassen oder neue für die besondere Wirtschaftsaufgabe zu schaffen. Man denke nur an die gabllofen Arten von Sämmern, Zangen, Meißeln, die bei den verschiedenen Zweigen der Metall- und Holzbearbeitung im Gebrauche find! Die Arbeitsteilung unter ben Menichen findet ihr Gegenstück in einer Gebrauchsteilung unter den Arbeitsinstrumenten. Aber fo lange das Wertzeug bloß Verstärkung der menschlichen Gliedmaßen ift. wird die persönliche Anpassung den Prozest der Arbeits= teilung beherrschen: erst mit dem Augenblick, wo fünstliche Apparate geschaffen werden, mittels deren Naturfräfte in ben Dienst des Menschen gestellt werden können, erlangt das Arbeitsinstrument Gewalt wie über seine Körperbe= wegungen so über seine soziale Individualität. Und nun fann der Unftoß zu einem neuen Schritte auf der Bahn der Arbeitsteilung ebenso leicht von einem neu erfundenen Arbeitsmittel ausgehen, wie vom Besit oder Erwerb einer besonderen persönlichen Eigenschaft. Die meisten neu erfundenen Maschinen erfordern zu ihrer Bedienung Urbeiter von einer Qualifikation, die vorher im Betriebe nicht vertreten war. Im Anschluß daran tritt das kapita= listische Moment der Kostenersparnis bei wachsendem Probuktionsumfang auf; aber dieses doch auch nur unter der Voraussekung einer Bereinheitlichung und Konzentration des Bedarfs, welche die vielleicht schon lange technisch mögliche Massenproduktion auch wirtschaftlich möglich macht. Manche Arbeitsprozesse (man bente 3. B. an das Färben, Schleifen, Trodnen, die Briefbeforderung der Boft) ver= urfachen annähernd die gleichen Rosten, einerlei, ob sie an vielen oder wenigen Studen vorgenommen werden. Gelingt es nun, das gange Produktionsversahren fo zu ordnen, daß sich Massen der jenen Prozessen zu unterwerfenden Rohstoffe oder Halbfabritate an bestimmten Stellen sammeln, so wird die Ginstellung besonderer Teilarbeiter an diesen Stellen vorteilhaft, und es tritt im ganzen eine erhebliche Kostenersparnis ein.

Wie weit bei derartigen Vorgängen die jozialen Brinzipien der Gebundenheit der Arbeit und des freien Bett= bewerbs hemmend oder fördernd mitwirken fönnen, ist hier nicht zu untersuchen. Zu warnen ist nur davor, diese Dinge ausschließlich im Lichte der modernen Industrieverhältnisse erblicken und beurteilen zu wollen. Die Arbeits= teilung reicht über das materielle Gebiet weit hinaus; fie hat insbesondere auf dem Felde der geistigen Arbeit in neuerer Zeit Fortschritte und Erfolge zu verzeichnen, denen diejenigen auf dem Gebiete der Produktionstechnik schwerlich gleichgestellt werden dürfen; ja vielfach sind die erste= ren die direkte Ursache und Veranlassung der letteren. In dem ganzen weiten Gebiete, das jenseits der materiellen Produktion liegt, spielen die sachlichen Hilfsmittel der Arbeit aber keine wesentliche Rolle; hier gibt fortgesett das persönliche Moment für die Beiterentwicklung der Arbeitsteilung den Ausschlag, und wir haben dieses somit als das den ganzen großen kulturhistorischen Vorgang beherrschende anzuerkennen.

Mehr aber läßt sich auch über die allgemeinen Entstehungsursachen der Arbeitsteilung nicht sagen. Auf die besonderen Entstehungsbedingungen, unter welchen die einszelnen Arten oder Formen derselben auftreten, soll an ansderer Stelle furz eingegangen werden.

Ebenso können wir die wirtschaftlich en Folgen der Arbeitsteilung an dieser Stelle nur flüchtig berühren, obwohl gerade an diesem Punkte die verschiedenen Formen am weitesten auseinandergehen.

Abam Smith kennt nur eine Wirkung der Arbeitseteilung: die vermehrte Produktivität der Arbeit. Er besichränkt also ihren Einfluß auf das Gebiet der Gütererzeugung. Und darin hat er vollkommen recht: die Arsbeitsteilung gestattet mit einer bestimmten Ausgabe menscher Arbeitskraft mehr und bessere Güter hervorzubringen,

als es bei ungeteilter Arbeit möglich wäre. Die Produftion wird billiger; ihre Rosten vermindern sich, soweit die Arbeit in Betracht kommt. Da aber Adam Smith die Arbeit als das wahre Maß des Tauschwertes anzieht, so konnte er sich der weiteren Frage entschlagen, ob denn unter allen Umständen die Arbeitsteilung auch eine billigere Besriedigung der Konsumenten verbürgt.

So eng nun auch diese Auffassung erscheint, jo ist fie boch gewiß berechtigter, als die ungemessene Ausdehnung, welche manche neuere Nationalötonomen 10) den Birkungen der Arbeitsteilung geben, wenn sie unsere gange heutige Wirtschaftsorganisation unmittelbar aus der Arbeitsteilung ableiten und diese mit dem Schlagwort der "arbeitsteiligen Birtschaft" genügend zu kennzeichnen bermeinen. Sie laffen sich dabei bon der Meinung leiten, daß die wichtigsten volkswirtschaftlichen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestalt und Wirkungsweise durch die Arbeitsteilung bestimmt werden, daß sie in der reichentwickelten Berufsgliederung, die sie veranlagt, sozusagen das unochengerüft liefert, das den volkswirtschaftlichen Organismus trägt, während der Berkehr die Bänder und Muskeln abgibt, die es zusammenhalten und wie einen großen lebendigen Körper funktionieren lassen. Der Berkehr aber, meint man, werde unmittelbar durch die Arbeitsteilung bewirkt, sie sei seine Urfache.

Darin liegt ein großer Jrrtum. Die Arbeitsteilung wirkt an sich noch nicht verfehrschaffend. Und umgekehrt läßt sich wohl ein Zustand ungeteilter Arbeit bei verhältenismäßig reicher Verkehrsentwicklung denken.

Um zunächst den letten Satzu erläutern, sei daran erinnert, daß Bölker, welche im ganzen noch auf der Stufe der geschlossenen Hauswirtschaft stehen, doch einen vershältnismäßig start entwickelten (unentgeltlichen oder entsgeltlichen) Güteraustausch haben können, wenn auffallend

<sup>10,</sup> So jest auch wieder Schmoffer, Grundriß ber allg. Bolts- wirtichaftslehre I (Leipzig 1908), S. 390 ff.

ungleiche Berteilung der Naturgaben oder Kleinheit der Hausstände dazu den Anlaß bieten. Jedes Haus und jede Arbeitskraft produziert hier im Zustande voller Arbeitsvereinigung alles, was die natürlichen Hilfsmittel des Wohnorts erlauben. Der Tausch füllt nur die Lücken der Eigenproduktion auß; seine Objekte sind nur Überschüsse sonst autonomer Wirtschaften. Je schwächer an Zahl die einzelnen Hausstände sind, je häusiger ungünstige Witterung, Viehsterben, Verderb der Vorräte, Krankheit von Hausgenossen die Bedarfsdeckung an einzelnen Punkten in Frage stellen, um so öfter wird man überschüssiges Gut aus fremden Wirtschaften heranziehen und das in der eigenen Wirtschaft überslüssige dagegen abgeben.

So haben die Negervölfer Zentralafrikas eine sehr große Zahl von Wochenmärkten, die vielsach mitten im Urwald unter besonderem Friedensschutz abgehalten werden. Es gibt aber bei ihnen kaum ein einziges berußsmäßig betriebenes Gewerbe, und es sehlt jede Art von Arbeitsteilung, abgesehen von der Sonderung der Arbeitssegebiete nach Geschlechtern. Ähnliches ist in verschiedenen Teilen Dzeaniens beobachtet worden, und auch in den westeuropäischen Ländern scheint im früheren Mittelalter ein ziemlich lebhafter Marktverkehr angenommen werden zu müssen bei völlig unentwickelter Arbeitsgliederung.

Auf der andern Seite kann, wie schon öfter bemerkt, auf derselben Stuse der Hauswirtschaft Arbeitsteilung Platz greisen, ohne daß daraus Tausch entsteht, wenn das Bestehen der Sklaverei oder Hörigkeit Hausstände von sehr großer Menschenzahl ins Leben rust. In den Wirtschaften der reichen Kömer, auf den mittelalterlichen Fronhösen gab es sehr verschieden qualifizierte Arbeiter, vielleicht gar solche, welche nach dem Prinzip der Arbeitszerlegung produzierten; aber der Tauschversehr verband sie weder unter einander, noch mit den Verbrauchern ihrer Erzeugnisse. Das, was sie zusammenhielt, war die Autorität des Famislienhauptes; das Mittel dazu gab ihm bei der Sklaverei

das Menscheneigentum, bei der Hörigkeit das Grundeigentum. Die so organisierte Birtschaft ist eine dauern de Produktions = und Konsumtionsgemein= sichaft; was sie erzeugt, verbraucht sie auch; ja, die Arbeitsteilung scheint ihr geradezu ein willkommener Weg zu sein, um den Tausch zu vermeiden.

In berartigen Großhaushaltungen bereitet sich die berufsmäßige Arbeitsteilung der solgenden Wirtschaftsstuse vor. Diese löst das Dasein eines Teiles der Menschen vom Boden los, auf dessen Besitz es sich dis dahin allein gegründet hatte. Sie schafft neben der bäuerlichen die bürgerliche Nahrung. Die Spezialisation vermehrt die Zahl der Erwerbsgelegenheiten; sie gibt den Rahmen, innerhalb dessen höhere mechanische Geschicklichkeit zur Entstaltung kommt. Auch die Produktionsteilung hat zunächst noch keine andere Wirkung. Alle drei zusammen sind für sich wohl imstande, eine "arbeitsteilige Wirtschaft" hervorzubringen; aber diese Wirtschaft ist nicht sosort Volks-wirtschaft. Denn sie entbehrt zunächst noch des Güterzumlaufs.

Der ganze bis dahin vollzogene Prozeß der Arbeit3= teilung geht, wie wir wissen, so vor sich, daß vom geschlossenen Saushalt des Grundbesitzers sich Arbeitsträfte loslosen, die in der Form des Lohnwerts eine besondere Geschicklichkeit im Dienste fremder Haushaltungen ver-· werten. Sie find zwar Berufsarbeiter, die von ihrem Berufserwerb leben; der Rohftoff aber, den fie verarbeiten, ist im Besitze desjenigen, welcher das Produkt schließlich in seinem Sause verbrauchen will. Nun gibt es gewisse Fälle, in denen mehrere solcher Lohnwerker an einem Produttionsverfahren mitwirten muffen, wenn das Probutt seine Genufreife erlangen foll, 3. B. bei der Er= zeugung des Brotes der Müller und der Bäcker, bei der Herstellung eines Kleides der Beber, der Färber und der Schneider. Technisch werden dann alle diese selbständig tätigen Berufsarbeiter mit einander verknüpft sein durch

das Produkt, das in verschiedenen Stadien der Genufreise ihre Hände durchläuft. Siner sett immer das Werk des andern fort. Ihre wirtschaftliche Zusammensassung aber erfolgt durch den Eigentümer des Rohstosses, der letzteren gewöhnlich selbst erzeugt hat und zu dem auch das fertige Produkt zurückehrt: den Konsumenten. Das Mittel aber, durch welches dieser die verschiedenen Teilproduzenten zu seinem Dienste heranzieht, ist der Werklohn, den er jedem zahlt. Die Entrichtung desselben stellt auch den einzigen Verkehrsakt dar, der aus dieser Art der Arbeitseteilung entspringt.

Beim Bau eines Hauses nimmt man nach einander den Maurer, den Zimmermann, den Dachdecker, Glaser, Schreiner, Schlosser, Tüncher um Lohn an und liesert ihnen das Material, das sie zu ihrer Arbeit brauchen. Ihren sachlichen Mittelpunkt sinden alle in dem Neubau; ihren persönlichen Mittelpunkt haben sie in dem Baushern. Dieser faßt sie sozusagen zu einer temporären Produkt ions gemeinschaftlichen Aber ihre Berbindung ist eine lockere, sortwährend wechselnde. Es entsteht daraus keine dauernde volkswirtschaftliche Organisation. Heute dienen sie diesem, morgen jenem Baushern. Die Produzenten werden durch die Arbeitsteilung weder von einander, noch vom Arbeitsherrn sozial abshängig. Sie bleiben "Meister".

Daran wird auch nicht viel geändert, wenn der Lohnwerker sich zum Handwerker aufschwingt, indem er den Rohstoff für seine Arbeit selbst liesert. Einen Wagen Z. B. gibt man beim Wagner in Bestellung, läßt ihn dann beim Schmied beschlagen und vom Maler anstreichen. Der Wagner liesert das Holz, der Schmied das Eisen, der Maler die Farbe. Die Bezahlung, die sie empfangen, vergütet nur den Preis des von jedem gelieserten Materials und die Arbeitsleistung. Aber der die Produktion leitet, das ist noch immer der Konsument des durch geteilte Arbeit erzeugten Produkts. Die man sieht, herrscht bei allen älteren Formen der Arbeitsteilung das deutliche Bestreben, die Zahl der durch sie hervorgerusenen Berkehrsakte auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Im Mittelpunkte aller durch Arbeitsteilung entstandenen Beruszweige steht die Hauswirtschaft, aus der jene hervorgegangen sind, mit ihrer uralten, sich nur langsamen lösenden Arbeitsgemeinschaft. Mit dieser bleiben auch auf der Stuse der Stadtwirtschaft die besonderen Produktionsbetriebe und Berussarbeiter, welche durch Berussbildung, Spezialisation und Produktionsteilung geschaffen sind, durch seste und kurze Fäden verbunden. Sie übernehmen vom Kundenhause die Aufträge und führen sie für dasselbe aus; ost treten sie gar noch für die Zeit der Ausssührung wieder mit ihm vorübergehend in Konsumtionsgemeinschaft (Stör).

Auf der Stufe der Bolkswirtschaft tritt der Konsument immer mehr von der Funktion zurück, die er seit Jahrhunderten erfüllt hat: die geteilte Produktion zu leiten und zusammenzufassen. Es werden jetzt diese Aufgaben selbst zu einem Beruse; aber dieser Berus kann selbskändig nur von denen ausgeübt werden, in deren Händen zugleich die Produktionsmittel (mindestens die umlausenden) sich befinden, den Kapitalisten. Sie heißen mit Mücksicht auf die Doppelausgabe, die sie demgemäß zu ersüllen haben (Beschafsung des Kapitals und Leitung der Produktion), die Unternehmer.

Unter ihren händen gestaltet sich die Arbeitsteilung völlig um. Soweit sie Produktionsteilung ist, setzt nun jeder Teilproduzent die aus eignen Rohstoffen erzeugten Produkte an seinen Nachmann ab. Für jeden werden sie zu Erwerbsmitteln, zum flüssigen Kapital. So entsteht neben dem allseitigen Austausch der sertigen Waren ein kettenartiger Austausch von Vorprodukten oder halbsabristaten, der keinen andern Zweck hat, als die verschiedenen Stusen der Arbeitsteilung mit einander zu verbinden. Tieser Tausch hat ganz andern Charakter als der vorher

allein notwendige zwischen dem Konsumenten und den verschiedenen Produzenten. Letterer ift, wenigstens für den Erwerber des Produtts, reiner Bedarfstausch, bei dem es ihm auf das Gut als Gebrauchsobjekt ankommt; ersterer ist für Räufer und Verkäuser jedesmal eine Erwerbshandlung, bei der die Gebrauchseigenschaft des Tauschobjekts Nebensache, die Rapitaleigenschaft, der mit ihm zu er= zielende Gewinn, die Hauptsache ift. Die neu entstehenden Formen der Arbeitsteilung, Arbeitsverschiebung und Arbeitszerlegung, dehnen in ihrem gegenseitigen Berhältnis die Rapitalaualität auch auf die stehenden Produktions= mittel aus. Die Arbeitszerlegung bedingt einen dauernd abhängigen Arbeiterstand. Sie gibt der kapitalistischen Produktionsweise erst den rechten Aufschwung, und sie vernichtet auf den Gebieten, denen sie zugänglich ist, vielfach wieder, was vorher Berufsbildung und Spezialisation geschaffen hatten: die Selbständigkeit der kleinen wirtschaft= lichen Eristenzen.

Diese neue Phase der Arbeitsteilung steigert sonach allerdings den Verkehr zu einer bis dahin unerhörten Höhe. Sie ruft zugleich im Handel, dem Transportwesen, der Kreditvermittlung, dem Versicherungswesen zahllose weitere auf dem Unternehmerprinzip beruhende Erscheinungen der Arbeitsteilung hervor, und diese bedingen ihrerseits wieder mannigsache neue Verkehrsakte. Aber nicht die Arbeitsteilung an sich schafft diesen neuen Verkehr; nicht sie ist das anstoßgebende und schöpferisch wirkende Element in der modernen Volkswirtschaft, sondern das Erwerbstatapital, dessen Rährquelle der Verkehr ist.

Die Stelle, an welcher das Kapital in der Grundform des Geldes zuerst seine werbende Kraft offenbart hat, war der Handel. Bon da hat es in die Produktion übergesgriffen, indem der Händler an Stelle des Konsumenten die Leitung der Produktion übernahm. Auf dem Gebiete der Industrie ist so zuerst das Verlagssystem entstanden. Der Verleger tritt zum Lohns und Handwerfer äußerlich ganz

in das gleiche Berhältnis, welches früher der Sausvater hatte; dem ersteren ichieft er den Rohstoff vor, dem letteren nimmt er die aus eigenem Material gesertigten Brobutte ab, um fie weiter zu verhandeln. Wo ein Broduttionsprozeß in verschiedene Abschnitte zerfällt, dirigiert er das Produkt von einem zum andern, um es schlieflich als fertige Ware auf den Markt zu bringen. Im allgemeinen wirkt er bloß mit umlaufendem Kapital. Mit dem stehen= den Kapital befaßt er sich dauernd erst, wenn es vorteil= haft wird, vom Verlag zur Fabrit überzugehen. Während aber das Handelstapital auf dem Gebiete der Industrie blog umgestaltend wirfte, ist es auf dem des Bant=, Transport- und Versicherungswesens selbstichöpferisch tätig gewesen; diese Berufsgebiete sind eigentlich, wenn wir sie von der Seite der Arbeitsteilung betrachten, nur Abzweigungen des Handels.

So haben wir, wie es scheint, das Kapital als die organbildende Krast in der modernen Boltswirtschaft anzuerkennen und die Arsbeitsteilung als ihr Mittel. Sein Träger und Bertreter ist der Unternehmer. Daß dieser das Mittel der Arbeitsteilung mit ganz anderem Ersolge zu gebrauchen verstanden hat, als vor ihm der Hausvater, liegt auf der Hand. Heute bestimmt der Unternehmer, was wir essen und trinken, in den Zeitungen lesen und im Theaterzehen, wie wir wohnen und uns kleiden sollen. Das sagt alles. Das Selbstbestimmungsrecht ist uns für einen großen Teil unseres Güterverbrauchs genommen, und da für den Unternehmer die gleichartige Massenproduktion am vorteilhaftesten ist, so sindet auf dem Gebiete des Konsums eine unablässig zunehmende Uniformierung statt.

Im Gegensate dazu herrscht auf dem Gebiete der Arbeit eine fortgesetzt wachsende Differenzierung. Das Arbeitsfeld jedes Einzelnen wird immer enger. Nur wenn die Arbeitsgeschicklichkeiten technisch in ihre Atome aufgestöft sind, können sie bildsamen Baustoff für das Werk des

Unternehmers abgeben. Jede Unternehmung ist eine Zussammenfassung verschiedenartiger, durch Arbeitsteilung entstandener Tätigkeitsfragmente zu einem organischen Ganzen. Sie verbindet wirtschaftlich und technisch unsselbständige Arbeiter zu einer dauernden Produktionsgemeinschaft ist aber nicht mehr zugleich Konsumtionsgemeinschaft, sondern es gehören ihre Mitglieder besonderen, von allen produktiven Ausgaben entlasteten Haushaltungen an, die unter sich und mit der Haushaltung des Unternehmers in keiner Berbindung stehen.

Bei der Bildung jener Produktionsgemeinschaften schlägt der Unternehmer verschiedene Wege ein, je nachdem er auf dem Gebiete, auf dem er sein Kapital anlegen will, bereits ältere Formen der Arbeitsteilung vorsindet oder nicht.

Im ersten Falle zieht er alle seither wirtschaftlich selbständigen Berufszweige, die bis dahin mit dem zu erzeugenden Produkte zu tun hatten, in seinen Betrieb, spezialisiert hier ihre Arbeiter und läßt sie dauernd neben einander nur Teilarbeiten berrichten, die der Betrieb forbert. Als Beispiel sei die Möbelsabrik genannt, welcher Schreiner, Drechsler, Holzbildhauer, Polsterer, Glaser, Maler und Lackierer zu gemeinsamer Produktion ein gegliedert werden.

Im zweiten Falle gliedert er zunächst die Arbeit mittels der Arbeitszerlegung in dem betreffenden Produktionszweige und stattet den Betrieb mit einem umfängslichen Werkzeugapparat aus.

In beiden Fällen gibt es in dem fertigen Betriebe neben dem Unternehmer nur abhängige, für sich technisch unselbständige Teilarbeiter. In dem ersten entstehen sie aus selbständigen Handwerkern, und die Aufgabe des Unternehmers liegt in ihrer Zusammenfassung zu einer Betriebseinheit; im zweiten ist die Betriebseinheit vorhanden, und ihre Komponenten sind erst zu suchen. Sehr bald sind

die Arbeiter beiderlei Ursprungs nicht mehr von einander zu unterscheiben.

Der alte Sandwerksbetrieb gründete fich darauf, daß wenige gleichartig ausgebildete Kräfte, wenn auch auf verschiedenen Stufen der Ausbildung (Lehrlinge, Gejellen, Meister), neben einander wirkten. Die zusammen arbeitenden Gruppen find von Handwerk zu Sandwerk in allen ihren Gliedern durchaus verschieden qualifiziert. Es ift nicht möglich, daß ein Übergang von einer Berufsart zur andern stattfinde; der Schmied fann nicht Wagner fein. Das Staatsgesetz erkennt dies an durch die scharfen Gren3= linien, welche es zwischen ihnen zieht.

Der moderne Industriebetrieb verbindet verschieden= artig ausgebildete, unter einander ungleiche Arbeitsfräfte zum Zusammenwirken in der Unternehmung. Ihre Grupvierung für ben Betrieb folgt von Produttionszweig zu Produktionszweig denselben Organisationsprinzipien; es gibt feine scharfen Grenglinien zwischen ben Gewerben. Eine Berufsunterscheidung findet unter den Unternehmern taum, wohl aber unter den Arbeitern ftatt. Für die Funttionen des Unternehmers ist es fast einerlei, ob er eine Straffenbahn, ein Gifenwert ober eine Beberei betreibt. Unter den Arbeitern dagegen gibt es infolge der fortge= setten Arbeitszerlegung jett zahlreiche Spezialisten, die in sehr verschiedenen Produktionszweigen gebraucht werden. Der Schlosser, der Metalldreher, der Gießer, der Hobler, ber Fraiser fommen in allen Zweigen ber reich entwickelten Metallindustrie, in jeder Sparte von Maschinenbau, in Eisenbahnwerkstätten usw. vor; Beizer und Maschinenmeister werden in jedem Großbetrieb gebraucht, mag er Baumwollgarn oder illustrierte Zeitungen produzieren; Tijchler, Klempner, Drechsler, Böttcher können den berichiedenartigsten Unternehmungen ein- oder angegliedert fein, und eine ebenso vielseitige Berwendbarkeit haben Kontorschreiber, Musterzeichner, Ingenieure. Dazu kommt bie Maffe ber unqualifigierten Arbeit, die ber Großbetrieb verschlingt. Für viele Unternehmer kommt es fast nur noch darauf an, diese Arbeitselemente in gehöriger Proportion zusammenzufügen und so zu gliedern, daß sie wie ein einheitlicher Mechanismus zusammenwirken.

Dieser flüchtige Überblick hat uns gelehrt, wie die Arbeitsteilung zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden auf die Wirtschaft der Bölker und das Dasein der Individuen gewirkt hat, je nach den Organisationsprinzipien, welche die einzelnen Wirtschaftsstusen beherrschen.

Auf der Stuse der geschlossenen Hauswirtschaft herrschlentweder Arbeitsvereinigung in den Händen des Haussvaters und der Hausmutter, oder es hat sich Arbeitsteilung auf Grund der Sklaverei oder Hörigkeit ausgesbildet. In beiden Fällen stellt die Familie eine dauernde Produktions und Konsumtionsgemeinschaft dar. Es gilt der Grundsah: wer mit mir arbeitet, soll mit mir essen.

Auf der Stuse der Stadtwirtschaft herrscht Spezialissation und Produktionsteilung. Die Teilproduzenten sind persönlich frei; aber Art und Zeit ihrer Produktion bestimmt in der Hauptsache der Konsument ihrer Erzeugsnisse, der sie in dazu geeigneten Fällen zu temporären Produktionsgemeinschaften vereinigt. Für diese Zeit geswährt er ihnen oft auch die Kost.

Aus der Stuse der ausgebildeten Volkswirtschaft beserrscht der Unternehmer die arbeitsteilige Gütererzeugung. Die Teilproduzenten sind persönlich freie Arbeiter. Sie werden vom Unternehmer zu dauernden Produktionsgesmeinschaften vereinigt. Jede sonstige Lebensgemeinschaft ist ausgeschlossen, und wenn der Unternehmer etwa bei Gelegenheit eines Geschäftsjubiläums seinen Arbeitern ein Fest gibt, so berichten die Zeitungen darüber, daß er an einem Tische mit ihnen gegessen und getrunken habe, und rechnen es ihm als besondere Herablassung an.

Das sind verschiedene ökonomische Welten, die eine tiefe Klust von einander trennt. Liegt auf der ursprünglichen Arbeitsvereinigung des Hauses und zum Teil auch

noch auf der Arbeitsteilung der älteren Zeit ein warmer Sauch sittlicher Lebensaemeinschaft, so durchweht die moderne Arbeitsteilung der falte, schneidende Wind der Berechnung, des Bertrags- und Borteilsprinzips. War die ältere Arbeitsteilung die Trägerin der wirtschaftlichen Selbständigkeit, so stößt die moderne Arbeitsteilung immer größere Massen in die Abhängigkeit. In ihren Erwerbsfunktionen werden die Menschen unter dem Druck des Rapitals immer ungleichartiger, als Konsumenten immer einförmiger. War in alter Reit die Güterausstattung des einzelnen als individuell gestaltetes Wert seiner hande und seines Ropfes fozusagen ein Stud feines Wefens, das sich vergegenständlicht hatte, so ist das, was uns heute an Gebrauchsautern umgibt, ein Wert vieler Sände und Röpfe. Seine Urheber sind uns herzlich gleichgültig, und so ist es auch meift ihr Berk, das wir seinem Borbesitzer nach jeinem Marktwert bezahlt haben. Im engen Kreise bes Berufslebens verengert sich der Sinn, oft bis zu völliger Stumpfheit. Sind wir für den Berluft an Lebensfülle und Schaffensfreude in unferm Wirkungstreise genügend entschädigt durch den Reichtum der Konsumtion, der uns badurch ermöglicht wird, daß taufend Sande für uns arbeiten, taufend Röpfe für uns benten? Ober ift bas Leben durch die Arbeitsteilung bloß genugreicher, aber auch freudenärmer geworden?

IX.

Arbeitsgliederung und soziale Klassenbildung.



Die wirtschaftlichen Vorgänge der Arbeitsgliederung1) find Anpassungsvorgänge. Sie entspringen sämtlich, mögen sie sonst in die Kategorie der Arbeitsvereinigung oder in die der Arbeitsgemeinschaft oder in die der Arbeitsteilung fallen, dem Streben, Migverhältniffe, welche zwischen den jeweiligen Arbeitsaufgaben und der individuellen Arbeits= fähigkeit bestehen können, zu beseitigen, beide mit einander in Übereinstimmung zu seten. Demgemäß muffen fie auf bas Individuum zurückwirken, indem fie dieses nötigen, geistig und körperlich auf eine bestimmte Arbeitsaufgabe sich einzurichten, ihr sich anzubequemen. Dabei sind zuerst immer gewisse Widerstände der menschlichen Ratur zu überwinden; ist dies aber einmal geschehen, so pflegt durch fortgesette übung an Stelle dieses negativen Elements ein positives hervorzutreten. Das Individuum gewinnt Ber-

B. Arbeitsgemeinichaft

C. Arbeitsteilung

<sup>1)</sup> Es wird zum Verftandnis diefes und ber beiden vorigen Ub= schnitte beitragen, wenn ich hier die verschiedenen Arten und Unterarten der Gliederung der Arbeit in einem ichematischen Überblick daritelle:

A. Arbeitsbereinigung.

<sup>1.</sup> gesellige Arbeit.

<sup>2.</sup> Arbeitshäufung.

a. einf. Arbeitshäufung.

b. Arbeitsverkettung.

<sup>3.</sup> Arbeitsverbindung.

<sup>1.</sup> Berufsbildung.

<sup>2.</sup> Spezialisation.
3. Produktionsteilung.
4. Arbeitszerlegung.

<sup>5.</sup> Arbeitsverichiebung.

ständnis für die besondere Art seiner Arbeit; es bildet sich eine eigene Geschicklichkeit dafür; seine fortgesetzt auf das gleiche Ziel gerichteten Geisteskräfte wachsen sich in einer bestimmten Richtung auß; kurz, es wird die Disposition für die Arbeit zu einem Teil seines Wesens, mittels dessen es sich von andern Individuen unterscheidet.

Ist sonach die Art der Arbeit, welcher der Einzelne sich widmet, geeignet, eine besondere Ausprägung des Instituduellen im Menschen hervorzurusen, so ist damit von selbst die Frage gegeben, wie weit solche der Arbeit entstammenden individuellen Merkmale auf das gesellschaftsliche Tasein der Gattung zurückwirken. Schärfer gesaßt würde die Frage so zu stellen sein: Entspricht einer bestimmten Gliederung der Arbeit auch eine bestimmte Gliederung der Eesellschaft, und wie gestaltet sich die Wirkung der ersteren auf die letztere?

Die Frage ist nicht so einfach, wie sie vielleicht auf ben ersten Blick hin sich barstellen mag. Nichts scheint 3. B. einfacher, als das indische Rastenshstem auf das Erb= lichwerden der Berufe zurückzuführen und seinen Ursprung bemgemäß in der Arbeitsteilung zu suchen. Aber wir wissen genau, daß die niederen Kasten anderer Abstam= mung sind, als die höheren, und manche Anzeichen sprechen bafür, daß auch Wohnort und Besit bei ber Entstehung jener erblichen Schichtung der Gesellschaft mitgewirkt haben. Endlich sehen wir, daß das Wesen der Raste in der Reinheit des Blutes und des Umgangs gefunden wurde. Berichiedenheit der Kaste schloß namentlich die Gemein= ichaft der Mahlzeit aus, während fie eine Gleichheit der Beschäftigung nicht gehindert zu haben scheint. Dies alles läßt die Unnahme als sehr wohl möglich erscheinen, daß die Scheidung nach Berufen erst eine Folge der aus Stammesunterschieden hervorgegangenen Rafteneinteilung gewesen sei, nicht ihre Ursache.2) Ein ähnlicher Entwick-

<sup>2)</sup> Bielleicht führt das oben S. 57 ff. über die Stammesgewerbe Bemertte auf die rechte Spur.

lungsgang läßt sich bei den mittelalterlichen Ständen noch nachweisen.

überhaupt ift bei den Beziehungen zwischen Birtichaft und Gesellschaft nie zu vergessen, daß sie gegenseitig find und daß dabei nur felten sicher zu erkennen ift, mas Wir= fung und mas Rückwirkung ist. Wie eine besondere Art der Arbeitsgliederung, wenn fie das Individuum für feine Lebensdauer ergreift, der Gesellschaft eigenartig differenzierte Menschen liefert, so hat die Gesellschaft hinwiederum in ihren Schichten und Individuen den bildsamen Stoff abzugeben, deffen fich die Arbeitsgliederung bedient. Ge= wisse Schichtungen der Gesellschaft werden bestimmte Formen der Arbeitsgemeinschaft und der Arbeitsteilung begunftigen, andere fie erschweren. Die Sklaverei 3. B. be= günstigt die Arbeitsverkettung; das Vorhandensein einer zahlreichen Schicht besitzloser Lohnarbeiter fördert die Arbeitszerlegung. Aber jene sozialen Momente allein sind noch nicht imstande, diese Wirkungen hervorzurufen; es mussen auch noch Voraussehungen technischer und allgemein fultureller Ratur gegeben sein, bei der Arbeitszerlegung 3. B. ein vielfältig differenzierter Apparat von Broduttionswerkzeugen.

So sind alle diese Beziehungen außerordentlich verwickelter Natur und wollen mit größter Borsicht behandelt
sein. Meist kann man nur sagen, was sich auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiete neben einander sindet, und
nur selten wird sich entscheiden lassen, wie es sich gegenseitig bedingt. Bersuchen wir dem entsprechend die sozialen Beziehungen der verschiedenen Gliederungsformen der Arbeit aufzuzeigen, so begeben wir uns auf ein noch sehr
wenig durchforschtes Gebiet, auf dem jeder Schritt vom
Bege ab in undurchdringliche Birrnis führt.

Zunächst scheint das älteste System der Arbeitsgliederung, die Arbeitsvereinigung, für die Gesellschaft bedeutungslos zu sein In ihrem frühesten Auftreten reicht sie zurück dis in die vorwirtschaftliche Periode, wo der Einzelne alle Arbeit zu leisten hat, die zu seiner Erhaltung notwendig ift. Sie findet sich sodann in großer Ausdehnung auf den älteren Stufen der geschloffenen hauswirtschaft. Die Wertzeuge sind einfach und wenig zahlreich; jedes einzelne von ihnen muß den verschiedenartiaften Ameden dienen; jeder muß ihre Sandhabung tennen. Bu einer Scheidung ber Gesellschaft, zu einer Bildung sozialer Abhängigkeitsverhältniffe kann von einer solchen Art der Arbeit offenbar nicht der Anstoß gegeben werden. Die Gesellschaft scheint aus einer unterschieds= losen Masse von Ginzelhaushaltungen bestehen zu muffen, und sie wird dies tatsächlich, so lange Gesamteigentum an Grund und Boden herrscht. Innerhalb der Einzelhaushaltungen dagegen kann eine Trennung von Männer- und Frauenarbeit stattfinden. Aber sie überträgt sich nicht auf die Gesellschaft; jede Haushaltung ist in diesem Bunkte eine genaue Wiederholung der andern. Finden sich dennoch foziale Unterschiede, so ist ihre Ursache in andern Umständen zu suchen.

Auch auf höheren Stufen der Entwicklung bis zu den höchsten hinauf bewahrt die Arbeitsvereinigung diesen Charafter. Heute findet sie sich fast ausschließlich in den tiesern Regionen des wirtschaftlichen Lebens und in den unteren Schichten der Gesellschaft. Sie entspringt hier in den meisten Fällen dem Gesühle der Schwäche; sie ist die Stütze der "kleinen Leute", ihr Halt und ihr Trost. Ja sie kann hier selbst als Gegenwirkung einer zu weit getriebenen Arbeitsteilung auftreten.3) Wäre sie allein in der Wirtschaft eines Volkes wirtsam, so würde sie zu einer Gesellschaft von tödlicher Einsörmigkeit führen, indem das Ausstreben von unten nach oben ausgeschlossen wäre.

Unders die Arbeitsgemeinschaft. Zwar in ihrer losesten Form, der geselligen Arbeit, tritt sie immer nur vorübergehend zwischen Gleichen ein und kann darum

<sup>3)</sup> Bgl. meine Bemerkungen im Handwörterbuch b. Staatsw. IV, S. 877.

faum auf die Gliederung der Gesellschaft einwirken. Sochftens, daß fie dieselbe widerspiegelt. Dagegen werden die beiden Formen der Arbeitshäufung zu einem Mittel der sozialen Gruppenbildung; fie schaffen und erhalten soziale Abhängigkeitsverhältnisse oder befestigen doch ihren Bestand, wo sie sich aus andern Ursachen gebildet haben. Und ähnliches läßt sich, wenn auch nicht mit gleicher Bestimmtheit, von manchen Formen der Arbeitsverbindung fagen. Bei beiden liegt das Zusammenarbeiten Mehrerer in der Größe der Arbeitsaufgaben begründet gegenüber der Unvollkommenheit der Werkzeuge, und wo jene Aufgaben von dauernder Natur sind oder sich doch in einem Wirtichaftsgebiet (3. B. beim Landbau) häufig wiederholen, er= fordern sie zu ihrer Sicherstellung dauernde soziale Grupvierungen, die durch irgend eine Herrschaftsgewalt festgehalten werden.

Darauf beruht zum guten Teile die lange Fortdauer ber Sklaverei und Leibeigenschaft, obwohl man nicht wird jagen können, daß die Notwendigkeit der Arbeitsgemein= schaft diese Einrichtungen ursprünglich geschaffen habe. Uberall aber, wo Menscheneigentum und erbliche Abhängig= feit der Arbeiterbevölkerung bestanden hat, bemerken wir, daß in den Anfängen Herr und Knecht sich wenig von einander unterscheiden, daß beide mit einander die Arbeit verrichten, und daß der abhängtge Stand an Zahl taum stärker, oft sogar noch schwächer ist, als der herrschende. Aber im Laufe der Zeit andert sich das; der geknechtete Teil der Bevölkerung wird zahlreicher, weniger durch natürlichen inneren Zuwachs als durch fünstliche äußere Bermehrung infolge von Unterwerfungskriegen, Menschenraub, Sklavenhandel, Migbrauch der Macht gegen schwächere Freie. Und zu gleicher Zeit scheidet sich der Stand der begüterten Freien immer schärfer von dem der Unfreien; die Arbeit wird in den Augen der ersteren eine Schande, mährend sie für die letteren zu einer immer drückender werdenden Last sich gestaltet. Gine tiefe Kluft

treunt die Gesellschaft, und es gibt fein Mittel, sie zu überbrücken, als die Entlassung aus dem Berhältnisse der Zwangsarbeit. Oft genügt diese nicht einmal, wie z. B. die scharse Unterscheidung zwischen Freien und Freigelassenen bei den Kömern zeigt.

Die Notwendigkeit dieses Stusenganges liegt in den technischen Momenten begründet, durch welche die entwickelten Formen der Arbeitsgemeinschaft bedingt werden. Die Unvollkommenheit der Wertzeuge<sup>4</sup>) bringt es mit sich, daß größere Arbeitsersolge nur durch massenhafte Aufbietung von Menschenkrast erreicht werden können. Zeder Fortschritt der Einzelwirtschaft ist somit an die Borausssehung geknüpft, daß sie die Jahl ihrer Jwangsarbeiter vermehrt. Jede Steigerung des Wohllebens der herrschensden Klasse ist mit einer für unser Empsinden ungeheuerslichen Berschwendung von Menschenmaterial verbunden. Jum Zwecke wirksamster Arbeitsverwendung muß das letztere organisiert und diszipliniert werden.

Die Notwendigkeit truppweiser Beschäftigung der Unstreien ist seither immer aus der Unzuverlässigkeit und Faulheit der letzteren hergeleitet worden, welche strenge Beaufsichtigung der Arbeit ersorderten, und es ist ja richtig, daß diese Merkmale überall der Unstreiheit als dauernder Einrichtung anhaften. Aber doch nicht ihr allein; sie sind vielmehr notwendige Begleiterscheinungen der Habeides wendet der Stlavenhalter neben dem System der Arbeitssemeinschaft auch das der Arbeitsteilung an, wo dieses dazu führen kann, dem einzelnen Arbeiter einen bestimmten Pflichtenkreis zuzuweisen, für dessen Ersüllung er verantwortlich gemacht werden kann. den

<sup>4)</sup> Bgl. auch A. Loria, "Die Stlavenwirtschaft im modernen Amerika und im europäischen Altertum" in der Ztschr. f. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte IV, S. 68 ff.

<sup>5)</sup> Es geschieht bas fogar mit Borliebe bei ber Sausarbeit und ben perfonlichen Dienstleiftungen. Giebe oben G. 100 f. 320 f.

Gebiete der Produktion die Ausscheidung besonderer Arsbeitsaufgaben für den Einzelnen entweder nicht möglich, oder sie wäre unvorteilhaft, und so sehen wir hier die Arsbeitsgemeinschaft in größtem Umsange Platz greisen und zum bei weitem vorherrschenden Erganisationsprinzip für die unfreie Arbeit werden.

Schon David Hume<sup>6</sup>) hat bemerkt, daß die Sklaverei zu einer strengen militärischen Disziplin nötige, und eine solche sinden wir denn auch regelmäßig mit jenem Arbeitssisstem verbunden.

Im alten Agnpten besaß "jede der großen Verwaltungen ihre eigenen Handwerker und Arbeiter, die in Truppen eingeteilt waren. Giner solchen Truppe begegnen wir ichon auf den Domanen der Bornehmen des alten Reiches und sehen, wie sie, von ihrem Bannerträger geleitet, por dem Herrn des Gutes in Parade aufzieht. Eine Truppe bilden auch die Ruderfnechte jedes größeren Schiffes, und felbst die Dämonen, welche das Sonnenschiff nachts burch die Unterwelt ziehen, führen diesen Ramen. Ebenso sind die Handwerker der Tempel und der Nekropolen organisiert; ber äghptische Beamte vermag sich diese Leute niederen Standes nur als Menge zu denken; der einzelne Arbeiter eristiert für ihn ebensowenig, als der einzelne Soldat für unsere hohen Offiziere existiert . . . Wenn schon diese freien oder halbfreien Arbeiter stets in Trupps auftreten, so find die eigentlichen Leibeigenen der Tempel und Rekropolen und die leibeigenen Bauern der Guter förmlich militärisch organisiert und gelten geradezu als ein Teil des Heeres".7)

Ahnliches finden wir in den großen römischen Sklavenwirtschaften. Auf den Landgütern sind die unfreien Arbeiter in Abteilungen geteilt, je nach ihrer Beschäftigung; jede Abteilung zerfällt wieder in Arbeiterzüge von nicht

<sup>6)</sup> Essays S. 252.

<sup>7)</sup> Erman, Agnpten und ägnptisches Leben im Altertum, S. 180-186.

mehr als zehn Mann, die einem "Treiber" unterstellt sind; über alle zusammen kommandiert der Villicus. Ihr Tage-werf vollzieht sich in militärischer Ordnung; in der Nacht sind sie kaserniert. In den reichsten häusern weist auch die Stadtsamilie derartige Züge auf; im kaiserlichen hof-halt werden die einzelnen Abteilungen der Staven geradezu als Nollegien oder Körperschaften bezeichnet.

Sehen wir hier, wie die Notwendigkeit der Arbeitsgemeinschaft zu dauernden Organisationen unter den Unfreien führte, so war solches nicht minder der Fall beim
spätrömischen Kolonat, bei der mittelalterlichen Fronhossversassung und der neueren Gutsuntertänigkeit, durch
welche die für die ländliche Großwirtschaft nötigen Arbeitsfräste im Anschluß an das Grundeigentum zu geschlossenen Körperschaften zusammengesaßt wurden, um sie bei dem
wechselnden Arbeitsbedürfnis stets für die Zeit der Saat
und Ernte bereit zu haben. Man kann geradezu sagen,
daß die Hörigkeit, die Schollenpflichtigkeit, die Leibeigenschaft in der Notwendigkeit der Arbeitsgemeinschaft ihren
Halt besaßen, und daß durch diese ihre große Verbreitung
und lange Dauer bedingt war.

Eine Rückwirkung der Arbeitsgemeinschaft auf die Gliederung der Gesellschaft ist hamit außer Zweisel gestellt, und die erstere hat sich in letzterer nicht bloß eine eigenartige sozialrechtliche Ausprägung geschaffen, sondern sie hat auch die geistige Disposition der gebundenen Arsbeiter wesentlich beeinflußt. Einer der geistvollsten Beobsachter nordbeutscher agrarischer Zustände<sup>9</sup>) im XVIII. Jahrshundert sand als einen hervorstechenden Zug im Charakter der Bauern, "daß sie sehr unter einander zusammenhängen. Sie sehen viel gesellschaftlicher unter sich, als die gemeinen Bürger in den Städten. Sie sehen sich einander alle Tage,

<sup>8)</sup> Bgl. Marquardt, Privatleben ber Romer, G. 144 ff. 154.

<sup>9)</sup> Chriftian Garve, Über den Charafter der Bauern und ihr Berhaltnis gegen die Butsherren und gegen die Regierung, Breslau 1786, S. 14 ff.

beh jeder Hofarbeit, des Sommers auf dem Felde, des Winters in der Scheune und der Spinnstube. Sie machen ein Korps aus wie die Soldaten und bekommen auch einen esprit de corps". Uhnliches wird sich von allen Verhältnissen der Unfreiheit sagen lassen: die Gleichartigkeit und die Disziplinierung der Arbeit schafft herdenähnliche Massen, die in dem Maße mehr stumpf und indolent werden, als ihre Lage hoffnungslos ist.

Darin liegt mit die geringe Ergiebigkeit ihrer Arbeit begründet, und diese führt wieder zu unmenschlicher Särte der Behandlung, welche den arheitenden Menschen auf die Stufe des Tieres herunterdrückt. Bon Geschlecht zu Ge= schlecht pflanzen sich mit derselben Arbeit dieselbe Dentweise, dieselben Gefühle und Empfindungen gegen die Unterdrücker in ihnen fort. Die herrschende Klasse unter= scheibet sich nunmehr in merklicher Beise, geistig und auch förperlich, von der unterdrückten, wie der frohwüchsige Baldbaum sich vom verkümmerten unterscheidet. Aber Urfachen und Folgen sind bei diesem Entwicklungsvorgang wie in einem wirren Anäuel verschlungen; man erblickt nur ein Labyrinth von Wirkungen und Gegenwirkungen wirtschaftlicher und sozialer Momente und nirgends einen Faden, der das forschende Auge sicher hindurchgeleitete. Es sind enge Beziehungen zwischen beiden Gebieten vorhanden; das ist alles, was wir mit einiger Zuversicht feststellen dürfen.

Ungleich leichter scheint unsere Frage bei der dritten Hauptsorm der Arbeitsgliederung, der Arbeitsteilung, sich zu entscheiden, und es knüpft sich hier an sie für uns auch ein größeres Interesse. Denn von ihr wird jeder Einzelne in der heutigen Welt persönlich berührt; jeder hat sich, wenn er anders nicht ein unnützes Glied der menschelichen Gesellschaft sein will, einer speziellen Arbeitsausgabe anzupassen, und je vollkommener ihm das gelingt, um so verschiedener werden die Menschen selbst in ihrem ganzen Tun und Denken.

Die deutsche Berufsstatistik von 1907 unterschied im gangen 13668 verschiedene Berufsbezeichnungen. Wenn man nun auch berücksichtigen muß, daß für manche Berufe verschiedene Ramen in den verschiedenen Teilen des Reiches gebräuchlich find, und daß demnach für Doppel-Bählungen an dieser Rahl ein Abzug zu machen ist, so ist auf der andern Seite nicht zu übersehen, daß namentlich innerhalb bes öffentlichen Dienstes und der liberalen Berufsarten sehr verschiedene Arbeitsarten mit den gleichen Ramen bezeichnet werden, und daß die zahlreichen Sonderarbeiten, welche innerhalb der einzelnen Großbetriebe durch Arbeits= zerlegung entstanden und Spezialarbeitern dauernd übertragen find, von ber Statistif nur unvollständig erfaßt werden können. Jene Zahl dürfte also eber zu niedrig als zu hoch sein. Wir hätten somit rund 13500 Arten menschlicher Tätigkeit, von denen jede in unserer modernen Gesellschaft zur Lebensaufgabe werden und die ganze Perfönlichkeit sich unterwerfen fann.

Und fortwährend bilden sich neue Sonderberufe. 10) Jedes neue Produktionsversahren, jeder Fortschritt der

10) Bon 1882 bis 1907 hat fich bie Bahl ber Berufsbezeichnungen in ber beutschen Berufsftatistit um 7489 vermehrt. Sie betrug

| cement.  | Oil billin                                | 9                                           |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| nach der | Berufegah                                 | lung von                                    |
| 1882     | 1895                                      | 1907                                        |
|          |                                           |                                             |
| 352      | 465                                       | 851                                         |
|          |                                           |                                             |
| 2661     | 5406                                      | 7616                                        |
| 1215     | 2266                                      | 2592                                        |
|          |                                           |                                             |
| 75       | 82                                        | 125                                         |
|          |                                           |                                             |
| 1876     | 2079                                      | 2484                                        |
| 6179     | 10298                                     | 13663                                       |
|          | 1882<br>352<br>2661<br>1215<br>75<br>1876 | 352 465 2661 5406 1215 2266 75 82 1876 2079 |

Wie weit bieses Bachstum ber Ziffern auf eine wirkliche Bermehrung ber Berufsarten, wie weit es auf größere Genauigkeit der statistischen Aufnahme zurudzuführen ift, ist nicht zu sagen. Sicher aber kommt ein Teil der Differenz auf Rechnung der zunehmenden Arbeitsteilung.

Technik und Wissenschaft wird der allgemeinen Arbeitsteilung unterworsen und zwingt denkende und fühlende Menschen in den engen Kreis kleinster und kleinlichster Berufsinteressen. Die Zeit, welche Ferguson kommen sah, wo auch das Denken zu einem besonderen Geschäft wird, ist längst erreicht. 11) Das Bereich des Allgemeinsmenschlichen verengert sich in dem Maße, als die Sondersinteressen der zahllosen Lebenssphären auseinandergehen und als der Kampf ums Dasein schwieriger wird.

Die natürliche und kulturelle Verschiedenheit der Mensschen kommt zweisellos diesem Auseinandergehen in die verschiedensten Lebensrichtungen zu Hise; aber ich glaube doch in viel geringerem Grade, als oft angenommen wird. Freilich wie ein Jocken von einem Lastträger, ein Biersbrauer von einem Schneider, eine Tänzerin von einer Sängerin, ein Poet von einem Kaufmann sich unterscheiden muß, um seinem Beruse gewachsen zu sein, weiß jedermann. Welche Naturanlage aber den einen zum Trichinenschauer, den andern zum Buchbinder, den dritten zum Hühneraugenoperateur, Strumpswarensabrikanten oder Zisgarrenhändler prädestiniert erscheinen lassen, das dürste ebenso schwer zu sagen sein, wie sich der Ersolg in irgend ziner liberalen Berussart sür das einzelne Individuum vorausbestimmen läßt.

Wenn sonach auch manche Berufsarten eine besondere Naturanlage zur höchsten Entfaltung zu bringen geeignet sind, so wird bei vielen andern das Borhandensein einer solchen von keiner erkennbaren Bedeutung sein. Alle aber werden durch fortgesetzte übung und Gewöhnung eine gewisse Differenzierung der Menschen hervordringen, die sich ihnen widmen: gewisse Organe werden durch Nichtgebrauch

<sup>11)</sup> Am offenkundigsten in der Politik, wo die Mehrzahl der Menfichen ihre Gedanken sertig aus irgend einer Zeitungssabrik bezieht. Aber doch auch weithin in der Wissenschaft, wo darum immer der Lette Recht hat, z. B. der Rezensent oder sonst ein schreibseliger Bekrittler eines Buches vor dem Versasser.

verfümmern, während andere durch steten Gebrauch sich zu großer Vollkommenheit entwickeln; es wird, entsprechend seiner Arbeitsaufgabe, das Individuum körperlich, geistig und sittlich auf einen bestimmten Ton gestimmt; es wird ihm durch den Beruf ein besonderes, oft schon äußerlich erkennbares Gepräge aufgedrückt. Wir alle erkennen das an, wenn wir unwillkürlich Unbekannte, mit denen wir zussammentreffen, im Stillen nach Berussthpen klassisieren.

Mit dieser persönlichen Differenzierung aber überträgt sich die wirtschaftliche Gliederung auch auf die Gesellschaft. Gleiche Lebensaufgabe und Lebensauschauung, gleiche wirtschaftliche Stellung und Gewöhnung führen zu einer neuen sozialen Gruppenbildung. Sie erzeugen die Berufsstände, und die Interessengemeinschaft, welche diese bis in ihre seinsten Verzweigungen hinein beherrscht, ist start genug, um die überkommenen Unterschiede der Geburtsstände zu überdecken oder sie bis zur Bedeutungslosigkeit herabzusdrücken. Wir haben es selbst erlebt, wie diese neuen sozialen Massenziammenhänge über die politischen Grenzen hinausgreisen, und wie die auf der Berufsgliederung beruhenden sozialen Interessen und Gemeinschaftsgefühle die auf die Gleichheit des Blutes zurückgehenden nationalen überwuchern.

Unter diesen Umständen durste die schon durch die neuere Biologie nahegelegte Frage erhoben werden, ob und wie weit in einer Gesellschaft mit freier Berufswahl die durch die Arbeitsteilung hervorgebrachten persönlichen Berschiedenheiten sich unter den Menschen vererben, ähnlich wie sich im System der Kasten und Geburtsstände solche Eigentümslichkeiten übertragen. Es handelt sich dabei nicht bloß um beruflich verwertbare natürliche Anlagen, bei denen die Möglichkeit der Bererbung — aber auch nicht mehr — ohne weiteres zuzugeben ist. Es handelt sich um die ganze körperliche und geistige Disposition für einen Beruf, um die durch Anpassung an eine begrenzte Arbeitse aufgabe erworbene Geschieklichkeit, um das durch sie bes

dingte geistige Niveau, um die durch die Berufsstellung erzeugte Lebensauffassung und Willensrichtung.

Nach der letteren Seite ift in der Dichtung feit Shakespeares Bintermärchen das Problem oft behandelt worden, gewöhnlich so, daß man Erziehungseinflüsse wirksam werben läßt, die dem Charafter und den Lebensverhältniffen ber Eltern entgegengesett find. Die Unsichten über ben Ausgang haben im Laufe des letten Jahrhunderts vielfach gewechselt, und es wäre gewiß eine lohnende Aufgabe für einen Literaturhistoriker, die Abhängigkeit der Dichtung vom Zeitgeiste und von der Lebensstellung der Dichter an diesem Erziehungs= und Vererbungs=Problem nüher zu untersuchen. Während Lindau ("Gräfin Lea") die Tochter des Wucherers, trot der väterlichen Erziehung, zu einem Ausbund von Edelfinn werden läßt, bleibt in einem Roman von Arsène Houssane (Les trois Duchesses) von drei gleich nach der Geburt verwechselten Kindern der Sohn ber Bäuerin an Verstand und Sinnesart ein Bauer, obwohl er als Prinz erzogen wird; die Tochter der leicht= sinnigen Schauspielerin wird zur Courtisane, und die Tochter der Herzogin zeigt auch in niederer Umgebung die angeborene Soheit der Gesinnung.

Auch in der ernsteren Literatur ist die Frage vielsfach gestreift worden. So hat W. H. Kiehl in seinen "Kulturgeschichtlichen Charakterköpfen" die "beschränkten Bauernjungen", welche das Ghmnasium mit bester Kote absolvieren, den "geistig sehr angeregten Söhnen gebildeter Estern" gegenübergestellt, denen sich Klasse sür Klasse eine unüberspringliche Mauer vorschiede. Die ersteren, meint er, würden auf der Universität mittelmäßige Studenten, die der "gebildete Sohn gebildeter Estern", wenn er übershaupt zur Universität gekommen wäre, bald überholt haben würde. Zuseht werde der ehemalige Bauernjunge nur "ein höchst mittelmäßiger, aber immer noch bureaus gerechter Beamter". Was aus dem Sohne gebildeter Estern wird, "dem die mannigsachen Bildungsinteressen

schon im Elternhause angeflogen waren", bleibt uns leider verschwiegen.

Mit dem Anspruche streng wissenschaftlicher Behandlung, 12) der hier wohl nicht erhoben wird, hat erst G. Schmoller den Gegenstand erörtert und in fehr gubersichtlicher Beise dahin entschieden, "die Anpassung der Individuen an verschiedene Tätigkeiten, in erblicher Beise durch Sahrhunderte und Sahrtausende gesteigert, habe immer individuellere, verschiedenere Menschen erzeugt". Alle höhere Gesellschaftsorganisation beruhe auf fortgeset= ter durch die Arbeitsteilung hervorgebrachter Differenzierung. "Die Rasten, die Aristofratien der Briefter, der Arieger, der Händler, das Zunftwesen, die ganze heutige Arbeitsverfassung seien nur die zeitlich verschiedenen Formen, welche die Arbeitsteilung und Differenzierung der Gejellschaft aufgeprägt habe, und jeder einzelne sei zu der ihm eigentümlichen Funktion nicht bloß durch individuelles Geichick und Schicksal gekommen, sondern mit durch seine förperliche und geistige Verfassung, seine Nerven, seine Muskeln, welche auf erblicher Veranlagung beruhen, durch eine Raufalkette von vielen Generationen bestimmt sind. Nur eine set und äre Folge der sozialen Diffe= renzierung sei die Berschiedenheit des so= zialen Ranges und Besites, ber Ehre und bes Einkommen 3."13)

<sup>12)</sup> Schmoller hat biesen Ausdruck in der Besprechung meines Buches im Jahrbuch für Gesetz., Berw. und Bolksw. XVII (1893), S. 303 schanktandet; er will seine Ausführungen nur als "eine Art historisch-philosophischen Bersuch" betrachtet wissen. Ich vermag in dieser Charakterisserung keinen Gegensag gegen den von mir gebrauchten Ausdruck zu erblicken. Auch kann ich nicht sinden, daß die weiteren Ausführungen Schmolkers a. a. D. den Beweis erbracht haben, daß ich ihn in wesentlichen Kunkten misverstanden habe. Ich glaube darum am richtigsten zu handeln, wenn ich das Nachsolgende wörtlich wieder so abdrucken lasse, wie es in der 1. Auslage gestanden hat, und den Leser auf die Bemerkungen Schmolkers dazu am vorerwähnten Orte aufsmerklam mache.

<sup>13)</sup> Bgl. die Auffage Schmollers über die Arbeitsteilung in feinem

Man wird vielleicht erwarten, daß der Beweis für diese überraschenden Sätze auf biologischem Wege zu führen versucht worden sei. Allein abgesehen von einer flüchtigen Berührung biologischer Analogien wird diese Bahn versmieden. Und doch wäre es gewiß ratsam gewesen, sie weiter zu verfolgen, weil sie unausbleiblich zu einem Punkte hätte führen müssen, wo der Begriff der Bererbung dessiniert und sein Gebiet gegen das der Nachahmung und Erziehung abgegrenzt werden mußte. 14)

Auch wir werden darum den Weg zu vermeiden haben und uns auf eine Prüfung des großen historischen und ethnographischen Materials einlassen müssen, das Schmoller

für seine Behauptungen anführt.

Es ist eine eigene Sache um solche historische Beweise. Dem Auge des Kückwärtsschauenden verschieben
sich die Dinge. Ursache und Birkung erscheinen ihm zeitlich gleich nahe. Er befindet sich in ähnlicher Lage wie
der Mann, der in die räumliche Ferne blickt und einen
Kirchturm, welcher weit hinter einer Häusergruppe sich erhebt, unmittelbar über dem vordersten Gebäude emporsteigen sieht.

So fürchte ich, daß auch Schmoller in den ausschlag-

Jahrbuch XIII, S. 1003—1074. XIV, S. 45—105 und eine kurze Zusammensassung des Ergebnisses in den Preußischen Jahrbüchern, Bb. LXIX, S. 464.

<sup>14)</sup> Man findet einen derartigen Bersuch, der freilich schwächlich genug ausgesallen ist, dei Felix, Entwicklungsgeschichte des Eigentums I, S. 130 ff. — Unter den neueren Biologen ist der hier in Frage kommende Punkt des Bererbungs-Problems wohl kaum mehr streitig; namentlich hat Beismann (Das Keimplasma, Jena, 1892) die Bererbung erworbener Eigenschaften entschieden bestritten. Man vergleiche auch: Galton, A Theory of heredity im Journal of the Anthropological Institute, V, p. 329 ff. James, The Principles of Psychologie II, 678. Alfr. Russel Wallace, Studies scientisic and social, I, p. 512 führt sehr interessante Beispiele an, die ihm zu zeigen scheinen, "daß die aus Übung hervorgegangene spezielle Geschicklichkeit, wenn sie sich durch mehrere Generationen sortsept, nicht vererbt wird und keine Reigung zeigt zu wachsen".

gebenden Fällen seiner weit ausgreisenden Untersuchungen das Kausalitätsverhältnis der geschichtlichen Borgänge in einer gegen die Wirklichkeit umgekehrten Folge erblickt hat. Soweit jene Borgänge nicht in Zeiten zurückreichen, die sich der Forschung entziehen, wie die Entstehung der Kasten, des Priestertums, des ältesten Adels, möchte ich glauben, daß man den auffallenden Schlußsat Schmollers unbedenklich umkehren und sagen kann: die Berschiedenheit des Besitzes und Einkommens ist nicht die Folge der Arsbeitzteilung, sondern ihre Hauptursache.

Für die Vergangenheit, soweit sie unserem Auge offen liegt, läßt sich das mit vollkommener Sicherheit dartun. Die ungleiche Größe und Besitzweise des Grundeigentums bildet bei den alten Griechen und Römern und auch bei Germanen und Romanen vom frühen Mittelalter ab die Grundlage der Ständegliederung. Der Abel, der Bauernftand, der Stand der Börigen und Unfreien find gunächst bloße Besitsftände und werden erft mit der Zeit zu einer Art von Berufsständen. 15) Als im Mittelalter mit dem Aufkommen des Handwerkerstandes die eigentliche Berufsbildung einsett, geht sie wieder von der Besitzverteilung aus. Die Anechte des Fronhofs, die Börigen ohne Grundbesitz, welche eine gewerbliche Kunft gelernt haben, beginnen auf eigene Sand ihre Arbeitsgeschicklichkeit zu verwerten. Die Betriebsweise bes Gewerbes muß sich ihrer Armut anpassen; sie ist reines Lohnwerk, bei dem der Gewerbetreibende den Rohstoff vom Besteller erhält. Erst später kommt es zur eigentlichen Produktionsteilung zwischen Landwirt und Handwerker. Der Lettere erlangt ein eigenes Betriebskapital. Wie gering bieses aber noch ift, geht daraus am besten hervor, daß in der Regel der Sand= werfer nur auf Studbestellung arbeitet, und daß ber ganze industrielle Umwandlungsprozeß, den ein Roh-

<sup>15)</sup> Der "Dienstadel" ist kein Beweis gegen, sondern für diese Auffassung. Er wäre undenkbar, wenn nicht der Grundadel ihm vorausgegangen wäre.

produkt durchmachte, gewöhnlich in einer Hand lag. Die Gewerbebetriebe waren ausschließlich Kleinbetriebe: Wo ein Handwerk infolge des großen Umfangs seines Produktionsgebietes größeres Kapital erforderlich machte, da griff man nicht zum Großbetrieb mit Arbeitszerlegung, sondern zur Spezialisation, durch welche das Kapitalersfordernis beschränkt, der Betrieb klein erhalten wurde.

Wie man sieht, ist jeder Schritt, den die mittelalter= liche Arbeitsteilung im Gewerbe machte, vom Bermögens= besit abhängig. Richt anders ist es mit dem Handel. Der mittelalterliche Sandelsstand entsteht aus dem Stande der städtischen Grundeigentümer, die durch Ginführung der Häuferleihe und des Kentkaufs zu Besitzern mobilen Kapitals geworden waren. Aus diesem Stande von Rentnern und Handelsherren geht seit dem XVII. Jahrhundert der Kabrifantenstand hervor. Dadurch, daß dieser den Gewerbebetrieb mit seinen Kapitalien befruchtet, entstehen die beiden neuen Formen der Arbeitsteilung: Arbeit3= zerlegung und Arbeitsverschiebung, und die Produktionsteilung gelangt erft jett zu voller Wirksamkeit. Sett erft wandern halbfertige Produkte in Massen von Werkstatt zu Werkstatt: in jedem Betriebe werden sie Kapital, in jedem wird an ihnen verdient; von Produktionsabschnitt zu Produktionsabschnitt werden neue Zinsen und Spesen hinzugeschlagen. Die Arbeitszerlegung setzt einen Stand von besitzlosen Lohnarbeitern voraus. Er geht hervor aus dem burch die kapitalistische Gestaltung der Arbeitsteilung freigesetzten Teile des Handwerkerstandes und aus der land= losen bäuerlichen Bevölkerung.

Gerade beim Gewerbe wird die Abhängigkeit der Arbeitsteilung vom Besitze besonders sichtbar. Im Mittelsalter vermehrte jeder Fortschritt der industriellen Arbeitsteilung die Zahl der städtischen "Nahrungen", weil er das Betriebskapital verringerte; in der Gegenwart vermindert der Fortschritt der Arbeitsteilung die Zahl der Selbstänsdigen, weil er Anlages und Betriebskapital vermehrt. Im

Mittelalter suchte man jedes gewerbliche Produkt möglichst lange in einem Betriebe sestzuhalten, um möglichst viel Arbeit darin zu verkörpern; in der Gegenwart wird das Betriebskapital vermöge der Arbeitszerlegung möglichst rasch durch den einzelnen Produktionsabschnitt hindurchgetrieben, um das Berhältnis zwischen ausgelegtem Zins und erzieltem Kapitalprofit günstiger zu gestalten. Im Mittelalter zwang die Kapitalarmut zur Berussspaltung; in der Gegenwart treibt der Kapitalreichtum zur Arbeitszerlegung und Arbeitsverschiebung.

So haben die großen Büge unferer fozialen Berufsgliederung sich geschichtlich aus der verschiedenen Verteilung bes Eigentums entwickelt, und sie ruben fortgesett auf biefer Grundlage, die durch unfere heutige Birtschafts= ordnung immer mehr befestigt wird. Das lettere er= flärt sich sehr einfach aus folgenden zwei Umständen: 1. jeder Beruf wirft unter unserer Wirtschaftsorganisation ein Ginkommen ab, und nur der Besitzende ist imstande, sich die bevorzugten Stellen des Einkommenserwerbs innerhalb der allgemeinen Arbeitsgliederung auszusuchen, während der Besiklose mit den schlechteren Stellen vorlieb nehmen muß; 16) 2. der Besitz selbst liefert vermöge seiner kapitalisti= schen Natur auch ohne eigene Arbeit dem Besitzer ein Einkommen und überträgt sich erblich mit dieser Fähigkeit. Soweit unfere Befitklaffen auch foziale Berufsstände find, find sie es nicht deshalb, weil der Beruf Besit schafft, fondern vielmehr deshalb, weil der Befit die Berufsmahl bedingt und weil in der Regel das Einkommen, das der Beruf abwirft, sich in ähnlicher Beise abstuft, wie der Besitz, auf welchen der Beruf sich gründet.

Was ich damit ausspreche, ist durchaus nichts Neues. Ein jeder von uns handelt nach dieser Auffassung, die ihm die tägliche Erfahrung an die Hand gibt, und auch die wissenschaftliche Nationalökonomie hat sie immer anerkannt.

<sup>16)</sup> Lgl. Lotmar, Die Freiheit der Berufswahl (Leipz. 1898), G. 27.

Geht doch die ganze Theorie des Arbeitslohns von der Vorausiekung aus, daß der Sohn des Arbeiters nichts anderes werden fann als wieder ein Arbeiter, und daß dies eine Folge sei seiner Armut, nicht der ererbten beruflichen Anpassung. Und muß man denn wirklich erst noch beweisen, daß Berufsarten, zu deren Beginn und Betrieb Rapital nötig ist oder deren Erlernung große Auslagen erfordert, dem Besiklosen so gut wie verschlossen sind? Die vielgerühmte "Freiheit der Berufswahl" besteht also nur zwischen fehr engen Grenzen. In feltenen Ausnahmefällen werden lettere wohl einmal überschritten; in der Regel aber wird jedem nicht der spezielle Beruf, wohl aber die soziale Berufsklasse, 17) der er anzugehören hat, durch die Vermögensausstattung des elterlichen Sauses zugewiesen. Der "soziale Rang" aber, welcher der einzelnen Berufsklaffe in der Schätzung der Menschen zuteil wird, läßt sich ohne die entsprechende Vermögensausstat= tung schwer aufrecht erhalten — ein Beweis, daß auch er in letter Linie nicht "eine sekundare Folge der fozialen (auf Arbeitsteilung beruhenden) Differenzierung", fon= bern ein Kind der Vernunftehe zwischen Besitz und Beruf ift.

Wie viele soziale Berusklassen man auch unterscheiden mag, in jeder werden immer noch sehr verschiedenartige Beruskzweige vertreten sein, und zwischen den letzteren wird ein sortwährender Austausch von Arbeitskräften stattsinden. Dieser Austausch reicht so weit, als die Beruskzarten annähernd die gleiche Bermögensausstattung erstordern und deshalb in dem gleichen "sozialen Kang" stehen. Man könnte auch sagen: als die Menschen unter einander heiraten oder regelmäßig gesellig verkehren, oder als annähernd das gleiche Bildungsniveau vorhanden ist. Alle diese Dinge stehen mit einander in Bechselbeziehung. Es ist eine alltägliche Erscheinung, wenn ein hoher Staats-

<sup>17)</sup> Über diesen Begriff, in welchem ich das gegenseitige Bedingtsein von Besitz und Beruf zum Ausdruck zu bringen versuchte, vgl.
meine "Bevölkerung bes Kantons Basel-Stadt", S. 70.

beamter seinen Sohn zur Landwirtschaft bestimmt, um ihm ipater ein Rittergut zu taufen, wenn der Sohn des Großgrundbesiters oder Fabritanten die akademische Laufbahn einschlägt, der Sohn des Pfarrers Ingenieur wird, der Sohn des Ingenieurs Argt, der Sohn des Argtes Raufmann, der Sohn des Kaufmanns Jurift oder Architekt. Und cben jo leicht und häufig ift der Übergang vom Bauern jum Schullehrer oder Bierbrauer, vom Bader gum Uhr= macher, vom Schmied zum Buchbinder, vom Bergmann zum Fabrikarbeiter, vom ländlichen Taglöhner zum Bahnwärter oder Droschkenkutscher. Wir alle finden diese Ubergänge, trot der großen Berschiedenheiten der Arbeits= technik, sozial durchaus angemessen und wirtschaftlich unbedenklich, obwohl es doch kaum verschiedenartiger durch Die Arbeitsteilung "differenzierte" Menschen geben fann als einen Staatsminister und einen Landwirt, einen Fabrikanten und einen Brofessor, einen Kausmann und einen Architekten, und was dergleichen mehr ift. Und wenn der Sohn des Kabrikanten wieder Kabrikant wird, der Sohn bes Bauern wieder Bauer, so wissen wir, daß in vielen Fällen der diesem Berufe einmal angepaßte Bermögens= bestand den Beruf dittiert hat, ohne Rücksicht darauf, ob die aufgezwungene Rolle für das betreffende Individuum angemessen ist ober nicht.

Dieser Blick auf das praktische Leben muß uns abshalten, die Schmollersche Theorie von der Vererbung der durch die Arbeitsteilung hervorgebrachten persönlichen Disserenzierung in allzu engem Sinne aufzusassen. Daß der Sohn des Schusters vermöge ererbter Anpassung besser imstande sein solle, Schuhe zu machen, als etwa Vildersrahmen, daß der Sohn des Pfarrers, auch wenn sein Vater ihm am Tage seiner Geburt entrissen worden wäre, unter allen Berufsarten wieder für den geistlichen Stand die größte natürliche Anlage ausweisen werde, kann jene Theorie unmöglich besagen wollen. Wenn in dem letzterwähnten Falle die Ahnen des Pfarrers seit zwei Jahrs

hunderten im geistlichen Amte einander abgelöst hätten, so würde, wenn wir den biologischen Bererbungsbegriff festhalten, von Geschlecht zu Geschlecht die berufliche Anspassung sich gesteigert haben, es würden immer vollkomsmenere berufliche Leistungen zu Tage getreten sein müssen. Es wird aber im Ernste schwerlich jemand behaupten wollen, daß die zahlreichen Pfarrersfamilien des evangelisschen Deutschland, welche in der eben erwähnten Lage sind, heute relativ bessere Kanzelredner und wirksamere Seelsorger lieserten, als im XVII. Jahrhundert.

Auf dem Gebiete des zünftigen Handwerks unserer Städte haben sich infolge der engherzigen Abschließung der einzelnen Gewerbe vom XVI. dis zum XVIII. Jahrhundert die Meisterstellen tatsächlich mit verschwindenden Ausenahmen vom Bater auf den Sohn vererbt. Die Technik hat sich dabei nicht nur nicht vervollkommnet, sondern sie isk kläglich zurückgegangen und verkümmert, wie Schmoller in einer älteren Schrift selbst nachgewiesen hat. 18) Die Söhne haben, weit entsernt, die Geschicklichkeit ihrer Bäter zu mehren, die von jenen erreichte Höhe beruflicher Anspassiung nicht einmal sestzuhalten vermocht.

Wir werden also, wenn wir der neuen Theorie nicht Unrecht tun wollen, sie auf die Bererbung körperslich er und geistiger Eigenschaften unter den Angehörigen der sozialen Berufsklassen weziehen müssen. Da aber diese Berufsklassen in der Regel auch Bermögenssund Einkommensklassen sind, da durch das Bermögen und Einkommen die Höhe der (materiellen und geistigen) Lebenshaltung bedingt wird, so wird man von dem Urheber jener Theorie fordern müssen, daß er scheide zwischen dem, was Folge der durch den Besitz für jede Berufsklasse ermöglichten Ernährungssund Erziehungssweise und was ererbter beruflicher Anpassung zu vers

<sup>18)</sup> Bur Geschichte ber beutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert, S. 14. 667 ff.

danken sei. Wird eine solche Trennung der möglichen und wahrscheinlichen Ursachen nicht vorgenommen, wird unbesehen der Arbeitsteilung zugeschrieben, was mit größes rer Wahrscheinlichkeit auf die Vermögensverteilung zurücksgesührt werden kann, so wird sich die ganze Theorie bei der unleugbaren Schwäche des "historischen Beweises" gefallen lassen müssen, als eine schiefe derwinistische Analogie, als eine beweislos aufgestellte These behandelt zu werden.

Daß innerhalb einer gangen fozialen Berufsklaffe eine Ubertragung der "förverlichen und geistigen Berfaffung". der "Nerven und Muskeln" von einer Generation auf die andere stattsinde, hat wohl noch niemand bezweiselt. Man mag das immerhin Vererbung nennen, darf aber dabei nicht übersehen, daß jede neue Generation durch Lehre und Erziehung auf das geistige und sittliche Niveau der Eltern gehoben werden muß. Wenn ihr dabei die Bildungs= elemente nach dem treffenden Ausdruck von Riehl ..an= fliegen", wenn sie das Beispiel ihrer Umgebung zur Nachahmung reizt, wenn vieles mühelos angeeignet wird, was der unter andern Verhältnissen Aufwachsende erst mit Unstrengung erlernen muß, so handelt es sich tropdem immer um Erworbenes, nicht um Angeborenes. Das gilt bis zu gewissem Grade sogar von der förverlichen Berfassung, soweit sie auf der Art der Ernährung und Erziehung beruht, von den "Nerven und Muskeln". 19)

Elemente der beruflichen Anpassung können auf den angedeuteten Wegen des "Anfliegens" und der Nachahmung sich gewiß ebenso gut übertragen wie andere Bildungselemente. Aber dieser Vorgang ist grundverschieden von

<sup>19)</sup> Schäffle, Bau und Leben des fozialen Körpers II, S. 201 nennt das die physische Seite der Pädagogik. Er sagt: "Die physische Erziehung jeder neuen Generation und die Einschulung in die leiblichen Fertigkeiten der Eltern, bzw. Boreltern kommt als eine gewaltige Arbeit zur geschlechtlichen Fortpslanzungstätigkeit hinzu... In diesem zweiten Alte werden körperliche Anpassungen erlangt, die den eigenen Eltern fremd waren."

der Vererbung im biologischen Sinne. 20) Was in diesem Sinne vererblich sein soll, muß auch dann zur Erscheinung kommen, wenn die Nachkommen vom Moment der Geburt ab dem Einflusse ihrer Erzeuger gänzlich entrückt sind.

Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, welche die förperlichen und geistigen Gigentümlichkeiten, die das Kultur= niveau unserer sechs oder acht jozialen Berufsklassen ausmachen, in dem Sinne für vererblich halten, daß fie bei den Nachkommen jeder Klasse auch dann auftreten müßten, wenn sie innerhalb einer andern Klasse aufgezogen würden. Das prattische Leben bietet immer nur vereinzelte Fälle dieser Art, und noch niemand hat sich die Mühe genommen, fie zu sammeln. Meist handelt es sich dabei um Linder aus niederen Ständen, welche von Angehörigen einer höheren Berufsklasse erzogen oder förmlich adoptiert werden. Es wird schwerlich jemand so fühn sein, zu behaupten, daß diese künstlich einer höherstehenden sozialen Gruppe angegliederten Personen von den durch Geburt dieser Gruppe Rugehörenden sich später durch geringere berufliche Tüchtigfeit oder einen tieferen Kulturstand unterschieden.

Eine weitere Reihe hierher gehöriger Beobachtungen bieten die Fälle, in welchen Nachkommen einer Berufsklasse sich aus eigener Arast in eine höhere Berufsklasse emporschwingen. Jeder weiß, welche Schwierigkeiten im Zeitsalter der kapitalistischen Produktionsweise einem solchen Bersuche entgegenstehen, und wie oft er mißlingt. Jeder auch vergegenwärtigt sich leicht das Bild des "Emporskömmlings", dem es bei aller beruflichstechnischen Tüchstigkeit nicht gelingt, das geistigssittliche Niveau seiner neuen Berufsklasse zu erreichen. Darin liegt doch wohl schon die Tatsache eingeschlossen, daß die durch die Arbeitsteilung

<sup>20)</sup> Um diese handelt es sich für Schmoller, wie er in den Preuß. Ihb. 69, S. 464 deutlich ausspricht. Der soziologische Begriff der Bererbung, welchen Schäffle a. a. D. II, S. 208 ff. konstruiert hat, kommt für ihn nicht in Frage, obwohl manche seiner Ausstührungen an ihn erinnern.

gebotene Anpassung an den Berus — die Hauptbedingung einer ersolgreichen Berussändung — von jedem indivisduell und nicht allzu schwer vollzogen wird, während die durch das Aulturniveau der Berussklasse gesorderte sittliche und allgemein geistige Anpassung nur langsam in der gescigneten Umgebung reist und oft erst in der zweiten oder dritten Generation vollständig gelingt.

Ein strifter Beweis gegen die Schmollersche Bererbungstheorie läßt sich ebensowenig führen, als ein solcher für dieselbe geführt worden ift. Man müßte etwa die großen Männer eines Bolkes nach dem Berufe ihrer Eltern burchgehen und feststellen, wie viele davon aus niederen Berufsständen hervorgegangen find; man mußte zugleich für die einzelnen Berufsklaffen den Grad der Bahricheinlichkeit bestimmen können, den ihre Angehörigen haben, zu einer bevorzugten Stellung zu gelangen, in der sie allein hohe Befähigung zur Geltung zu bringen imftande find. Und man müßte endlich vergleichen, wie die tatsächliche Quote ber aus jedem Berufsstande hervorgegangenen führenden Geister sich zu der durch Wahrscheinlichkeitsrechnung ermittelten verhält. Es braucht nicht ausgeführt zu werden, daß für eine derartige Untersuchung alle Voraus= jegungen fehlen.

Wohl aber darf behauptet werden, daß die neue Theorie der auf der Beobachtung vieler Generationen beruhenden Auffassung der modernen Kulturvölker widerspricht.

Wie oft ist es beklagt worden, daß so manches Talent unter der Ungunst der äußeren Berhältnisse verkümmere! Und wenn diesem Satze der andere entgegengestellt worden ist, daß sedes wahre Talent sich Bahn breche, so mag eine solche Formel wohl dem Selbstgefühle glücklicher Streber schmeicheln; in der Wirklichkeit sindet sie nur zu oft keine Bestätigung.

Unsere ganze sozialrechtliche Entwicklung seit der französischen Revolution steht unter der Boraussetzung, daß der Zugang zu jedem freien Berufe und zu allen Staats= ämtern, in benen wir doch immer den Söhepunkt der Berufsgliederung erblicken, jedermann offen stehen müsse. Dieser Grundsatz der "freien Berufswahl", dessen Anerstennung nach schweren Kämpsen errungen wurde, wäre ein großer Frrtum, jede Bemühung zu seiner Berwirklichung verlorene Arbeit, wenn seiner Durchführung außer der Ungleichheit der Bermögensverteilung auch noch die Berserblichkeit beruflicher Anpassung im Wege stünde.

Auch manche unserer ältesten akademischen Ginrichtungen würden im Lichte dieser Theorie als Berirrungen erscheinen muffen. In wie hohem Mage die Kostspieligkeit der Vorbereitung den Zugang zu den bevorzugten Posi= tionen des Berufslebens verengert, ist bekannt. Bon jeher hat man darin aber auch eine große Gefahr für die Leistungsfähigkeit des Beamten- und Gelehrtenstandes erblickt und dieser Gefahr durch Stipendien, Freitische, Stunbungen und ähnliche Einrichtungen, die den Unbemittel= ten das Studium ermöglichen sollen, vorzubeugen gesucht. Man wird über die praktischen Erfolge dieser Einrichtungen streiten können. Aber bei ihrer Beurteilung sollte man doch nie übersehen, daß das Fortkommen in einer bebor= zugten Berufsart nicht allein von der persönlichen Tüchtiakeit, sondern auch von der sozialen Erziehung des Einzelnen, von seiner Befähigung, die eigene Araft zur Geltung zu bringen, abhängt, daß in dieser unvollkommenen Welt die bescheidene Zurudhaltung des Tüchtigen hinter dem dreiften Bordrängen der Mittelmäßigfeit nur zu leicht zurudstehen muß, daß es jedem, der die foziale Stufenleiter von unten an zu erklimmen sucht, schwerer werden muß, ihre Spipe zu erreichen, als dem, der schon aus halber Höhe emporsteigt. Die deutsche Sprache hat für die Auszeichnung in einer beruflichen Laufbahn einen bezeichnenden Ausdruck, mit welchem fie den Anteil des persönlichen Auftretens am Erfolge glücklich charakterisiert. Er heißt: sich hervortun. So werden denn auch jene "studierten Bauernsöhne" Riehls wohl kaum deshalb in ihrem spätern Berussleben nicht besonders hervorgetreten sein, weil sie nichts Hervorragendes zu leisten imstande waren, sondern manche gewiß auch deshalb, weil sie es nicht verstanden haben, sich am rechten Orte "hervorzutum", ihre Persönlichkeit zur Geltung zu bringen.

Bei jeder sozialen Gruppierung, bei welcher der Beruf mitspielt, pflegen innerhalb der einzelnen Klaffen fich Gemeinschaftsgefühle zu bilden, welche sich instinttiv gegen den Eindringling fehren und ihn oft, trop alles Talentes, nicht zur Geltung kommen lassen, während sie andererseits die schwächeren, durch Geburt der betreffenden Gruppe angehörigen Mitglieder stützen und tragen. Go spielen auch im Beamtenstande, der noch am meisten bas Weprage einer reinen Berufstlaffe an sich trägt, neben der Bermögensausstattung, persönliche und Kamilienbeziehungen für das Fortkommen eine oft Ausschlag gebende Rolle, und sie können, wo sie zum Deckmantel bes Nepotismus werden, ihm geradezu die Charakterzüge eines Geburtsstandes aufprägen. In dem weiten Gebiete der berufsmäßig organisierten Arbeit, das darüber hinaus liegt, wird, so lange die heutige Wirtschaftsordnung dauert, erst recht der Befit die Grundursache der sozialen Rlassenbildung bleiben, und der Arbeitsteilung wird daneben nur accessorische Bebeutung zukommen, genau wie auf den Stufen der unfreien Arbeit der Arbeitsgemeinschaft. Bererbt sich der Beruf, so geschieht es nicht, weil die berufliche Anpassung sich vererbt hat, sondern weil der Besitz erblich ist, von dem die Berufszugehörigkeit bedingt wird.

Jene Vererbungstheorie trägt darum — ihrem Ursheber gewiß unbewußt — die unerfreulichen Gesichtszüge einer Sozialphilosophie der beati possidentes. Sie rust dem Niedriggeborenen, der in sich die Arast zu verspüren meint, eine höhere Stellung des Berusslebens auszusüllen, zu: "Laß alle Hoffnung schwinden; deine körperliche und geistige Versassung, deine Nerven, deine Muskeln, die Kausalkette von vielen Generationen hält dich am Boden sest. Deine

Vorsahren sind seit Jahrhunderten Leibeigene gewesen; dein Bater und Großvater waren Taglöhner, du bist zu einem ähnlichen Beruse bestimmt." Ich brauche nicht außzussühren, wie sehr die Konsequenzen dieser neuen Lehre unsserem sittlichen Bewußtsein, unserem Ideal der sozialen Gerechtigkeit ins Gesicht schlagen.

In dem Zustande der unbewiesenen Thesis, in welchem sie sich zur Zeit besindet, wird sie meines Erachtens schon durch die doch nicht allzu selten zu machende Beobachtung hinfällig, daß innerhalb einer einzigen Generation der ganze Weg vom Nullpunkt dis zum Höhepunkt der modersnen Kultur, von der untersten dis zur obersten Stuse der Arbeitsteilung, vom Fuße dis zur Spize der sozialen Leiter zurückgelegt wird, und umgekehrt. Man muß sich eigentlich wundern, daß eine solche Lehre in einem Bolke entstehen konnte, daß unter seinen Geistesherven einen Luther zählt, den Sohn eines Bergmanns, einen Kant, den Sohn eines Sattlers, einen Fichte, den Sohn eines armen Dorfleinewebers, einen Winkelmann, den Sohn eines Flickschusters, einen Wauß, den Sohn eines Gärtsners, um von vielen andern zu geschweigen. 21)

Es gibt eine alte Anekdote von einem Kardinal, bessen Bater die Schweine gehütet hatte, und von einem adelsstolzen französischen Gesandten. In einer schwierigen Unterhandlung, in welcher der Kardinal mit Geschick und Hartnäckigkeit die Interessen der Kirche vertrat, ließ sich der Gesandte hinreißen, jenem seinen Ursprung vorzus

<sup>21)</sup> Schon Valerius Maximus schrieb ein Kapitel (III, 4), de humili loco natis, qui clari evaserunt, das so beginnt: Saepe evenit, ut et humili loco nati ad summam dignitatem consurgant et generosissimarum imaginum foetus in aliquod revoluti dedecus acceptam a maioribus lucem in tenebras convertant. — In der neuesten erheblich abgemisderten Darstellung seiner Theorie (Grundriß, S. 430 si.) führt Schmoller die Tatsache, "daß aus allen Klassen einer im ganzen hochstehenden Gesellschaft Talente und große Männer hervorgehen" auf "die eigentümlichen Einflüsse der Bariabilistät" zurück. Erklärt ist damit aber nichts.

wersen. Der Kardinal antwortete: "Es ist richtig, baß mein Bater die Schweine gehütet hat; aber wenn Ihr Bater sie gehütet hätte, so würden Sie sie auch hüten."

Diefe fleine Erzählung hat vielleicht beffer ausge= gesprochen, als eine lange Auseinandersetung es vermöchte. was die Beobachtung vieler Generationen bestätigt hat, daß Tugenden, welche die Bäter emporbringen, sich nicht in der Regel auf Entel und Urenfel fortseten, und daß, wenn ber Beruf sich auch forterbt, doch die Fähigkeit zu seiner Ausübung schwindet. Jede Aristofratie, mag fie Besitesober Berufsaristofratie sein, entartet im Laufe der Zeit, wie die Pflanze entartet, die in zu üppigem Boden wächst. Es braucht dabei noch gar nicht einmal an ein sittliches Berkommen gedacht zu werden; es genügt, daß die forperlichen und geistigen Kräfte abnehmen, daß die Fortpflanzung schwächer wird, um die Zuführung unverdorbenen Blutes, das aus den unteren Schichten des Berufslebens in die höheren aufsteigt, als eine Sauptbedingung ge= funden jozialen Stoffmechfels ericheinen zu laffen. Gerade darin haben wir ja immer das große Problem unserer Zeit erblickt, daß ein allmähliches foziales Auffteigen ermöglicht werde, daß eine fortgesette Regeneration der höheren Berufsklassen stattfinde, und in dem Rastenwesen, das die Konsequenz der Vererbungstheorie sein murde, haben wir immer den Anfang, nicht das Ende der Kulturentwicklung gesehen.

Bir wollen uns in dieser Auffassung nicht irre machen lassen. Die Lösung des eben erwähnten Problems ist für die modernen Kulturvölker eine Existenzsrage. Denn wenn die Geschichte etwas eindringlich gelehrt hat, so ist es das: Ein Bolk, das aus der frischen Quelle ursprünglicher Körper- und Geisteskraft, die in den unteren Klassen strömt, sich nicht mehr zu erneuern vermag, von dem gilt, was B. G. Nie buhr einst mit Bezug auf England und Holland sagte: das Mark ist ihm ausgenommen, es ist un= rettbar dem Versall geweiht.

X.

## Großftadt-Typen

a u s

fünf Zahrtausenden.

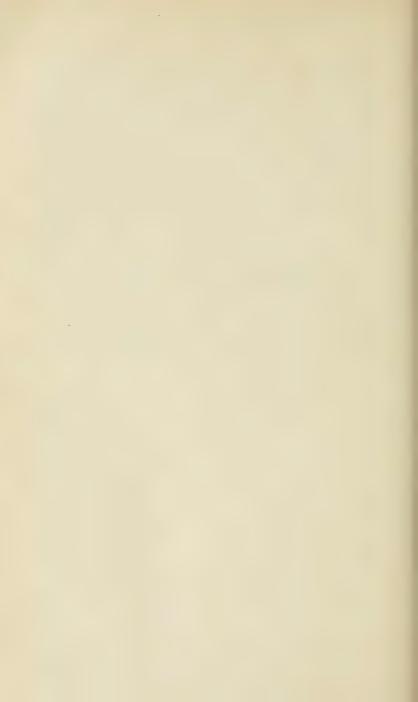

Die Großstädte find nicht von heute oder gestern. In das graue Altertum führen uns die Namen Theben und Memphis. Babulon und Niniveh, Sufa und Etbatana. Beim Bropheten Jona lesen wir im dritten Rapitel, daß Niniveh, die "große Stadt", eine Ausdehnung von drei Tagereisen gehabt habe; Herodot1) erzählt uns, daß Babh= lon ein ungeheures Viereck gebildet habe, 120 Stadien auf jeder Seite messend, so daß sein Gesamtumfang 480 Stadien betragen hatte, oder in unserem Mage 88 km. Es hätte also einen Flächenraum von 484 Nkm bebeckt, nahezu achtmal soviel als die Stadt Berlin und fast zwölfmal soviel als Dresben. Ein theologischer Statistiker hat aus der Angabe bei Jona, in Niniveh seien "120000 Menschen, die nicht wissen Unterschied, was rechts oder links ist", eine Bevölkerung von einer Million herausgerechnet.2) Wie es sich damit verhalten mag, sicher ist, daß hier Bevölkerungsmaffen in festen Ringmauern eingeschlossen waren, deren Größe nicht nur die Zeitgenossen, sondern auch noch die späteren Reisenden, welche jene Städte in Trümmern faben, mit Staunen erfüllte. Aber man fann sie nicht mit unseren Großstädten vergleichen. Es waren feine zusammenhängenden Straßennete, sondern ummauerte Territorien mit zahlreichen größeren und kleineren Säusergruppen, zwischen denen Felder und Gärten, Beiden und Fruchtbaumhaine sich ausdehnten, die im Ariegsfalle für die gesamte umwohnende Bevölkerung und

2) Süßmilch, Göttl. Ordnung II, S. 335 f.

<sup>1)</sup> I, 178. Über bas Folgenbe vgl. befonders Pöhlmann, Die Übervölkerung ber antiken Großstäbte, Leipzig 1884.

ihr Lich Raum boten, wegen ihrer Größe aber eine seindliche Einschließung aufs äußerste erschwerten. Wir mögen es wohl glauben, wenn Aristoteless) berichtet, Babhlon sei bei seiner Eroberung schon drei Tage in der Hand des Feindes gewesen, und ein Teil der "Stadt" habe doch noch nichts davon gewußt.

Immer aber scheint die Entstehung derartiger Städte Sand in Sand gegangen zu fein mit der Begründung aroker Reiche durch einzelne fräftige Berricher friegerischer Stämme. Sie find barum auch zugleich Residenzen. In ihrer Mitte erhebt sich die Königsburg, die felbst wieder mit ihren gewaltigen Steinkoloffen und Ringmauern eine Festung für sich bildet, in der der Berrscher mit seinen Schäten, seinen Frauen, seiner Leibgarde und ungezählten Eklaven Blat findet. In der Nähe ftehen die Tempel der nationalen Götter. Rundum wohnen die Freien des Stammes, um im Falle bes Rrieges fofort aufgeboten werden zu können, während Frauen und Kinder bei ferner Seerfahrt sicher vor den Überfällen räuberischer Nomaden gurudbleiben. Giner diefer Stämme ift von dem andern in der Vorherrschaft über Vorderasien abgelöst worden: die Chaldaer von den Affprern, die Affprer von den Baby-Ioniern und Medern, die Meder von den Berfern; aber nur eine der großen Städte ist dabei völlig zerstört worden: Niniveh. Die Perserkönige wohnten abwechselnd in den drei National=Sauptstädten, im Binter in Babylon, im Frühjahr in dem elamitischen Sufa, im Sommer im medischen Etbatana, um sich allerwärts als Nachfolger der Nationalherrscher zu erkennen zu geben. 4)

Ganz anders lagen die Verhältnisse bei den viel älteren Städten Aghpten &. 5) Von den Pharaonen des sog. mittleren und des jüngeren Reiches (2130—1050 v. Chr.)

<sup>3)</sup> Polit. III, 1, 12.

<sup>4)</sup> Bgl. Ed. Mener, Geich. des Altertums III, § 15.

<sup>5)</sup> Tas Folgende nach Erman, Agupten und Agyptens Leben im Altertum, S. 242 f.

steht ziemlich fest, und von benen des alten Reiches (unsgefähr 2800—2130 v. Chr.) ist es zu vermuten, daß jeder Herrscher, der etwas auf sich hielt, bei seinem Regierungssantritt daran ging, "sich eine Stadt zu bauen", welcher der Name ihres Gründers beigelegt wurde. Sie war gesbaut nach dem Grundriß von Theben, daß seines großen Heiligtums wegen immer der religiöse Mittelpunkt blieb, mit einem Königspalaste, mit Speichern und Scheunen, Gärten und Teichen versehen, und der Dichter des Hofes besang ihre Pracht:

"Seine Majestät hat sich eine Burg gebaut; Groß an Sieg ift ihr Name . . . Sie liegt zwischen Balaftina und Ugnpten und ift voll von Speife und Nahrung. Sie fieht aus wie das On bes Gubens, und ihre Zeitdauer ift die von Memphis. Die Conne geht in ihrem Horizonte auf und geht unter in ihrem Innern6). Alle Menichen verlaffen ihre Städte und werden angesiedelt auf dem Bestgebiete . . . Ummon wohnt im Gudteile im Sutechtempel: aber Aftarte wohnt nach Sonnenaufgang gu und Ud'ont auf der Nordseite?). Die Burg, die darin ift, die gleicht dem Horizont des himmels. Ramfes, der von Ammon geliebte, ift dort der Gott" 2c.

Rur eine dieser Residenzstädte, Memphis, ist lange Zeiträume hindurch erhalten geblieben; die übrigen sind bald nach dem Tode ihrer Gründer versallen; das außsgetretene Rilwasser hat die Lehmwände der Häuser dem Boden gleichgemacht; die zwangsweise angesiedelte Besvölkerung hat sich wieder zerstreut, und nur die Kyramiden, deren jeder Herrscher sich eine errichtete, geben noch Kunde von ihrem slüchtigen Dasein.

<sup>6)</sup> Das heißt: der Rönig wohnt in ihr. Erman.

<sup>7)</sup> Jebe Gottheit hat ihren Tempel nach ber himmelsgegend ihrer heimat in zu hliegen. Erman.

Dieje befrembliche Erscheinung findet sich bis auf den heutigen Tag in Afrika, hauptfächlich in dem großen Gebiete, das fich vom Gudrande der Sahara bis gegen ben Mquator hin zieht, und da wir mit ihr den ältesten Inpus der Großftadt berührt haben, jo empfiehlt sich's, noch einen Augenblick dabei zu verweilen. Überall. wo sich dort größere Reiche gebildet haben, ging der Un= stoß von einzelnen hervorragenden Herrschern friegerischer Stämme aus, welche die Rachbarvölter weithin fich unterwarfen, dann aber mit ihren Kriegern eine wohlbefestigte Stadt gründeten, von der aus sie ihre Untertanen in Edreden hielten.8) Stirbt ein solcher König, so errichtet fein Nachfolger an anderer Stelle eine neue Residenz, und die alte fteht bald einsam und verlassen, dem Untergange geweiht oder doch nur zu einem geringen Teile bewohnt. 9) Derfelbe Fall tritt ein, wenn das Reich einem fremden Eroberer erliegt, nur daß dann die unterworfene Residenz oft als Sit eines Statthalters ein schattenhaftes Dasein weiter friftet.

Nirgends fann man diese Städteleichen besser besobachten als im Sudan, besonders in den Fulbestaaten, wo das Bordringen des Jslam durch sie bezeichnet ist. Was wir in den Reisewerken von der Ausdehnung der Großsstädte Sokoto, Kano, Gando, Kuka, Katsena, Masena lesen, erinnert lebhaft an Herodots Beschreibung des alken Babhlon. Ungeheure Mauerringe, die in hartem Frondienst erbaut und unterhalten werden, umschließen weite Flächen, die nur zum kleinen Teile mit Häusern ausgefüllt sind, zum größten Teile aber als Felder, Wiesen und Tattelhaine dienen; das einzige ansehnliche Gebäude ist der Palast des Herrschers, in dessen Nähe alle Tage ein lebhaster Markt stattsindet. Eine gewisse Sicherheit des Lebens und der Habe herrscht zu Zeiten nur innerhalb der

9) Bgl. oben G. 25.

<sup>8)</sup> Bgl. Schurt, Urgeschichte ber Rultur, S. 447 f.

Kingmauer; bis hart an dieselbe streisen die räuberischen Büstenstämme, und wehe dem. der sie unbewaffnet verläßt! Wie oft lesen wir bei Barth und Nachtigal von dem Sindruck, den diese Großstädte aus der Ferne auf sie machten, und von der Öde und dem Grauen, das sie hinter ihren Mauern sanden. Selbst das berühmte Timbuktu war ein Trümmerhausen, als die Franzosen 1894 es ohne Schwertstreich betraten; unter der eisernen Faust der Tuazregs war es eine Stadt des Todes geworden.

Wir dürfen diesen Städtetypus, der sich ähnlich auch im alten China und in den mittelalterlichen Araberreichen nachweisen läßt, als den der primitiven Despotengroßstädte bezeichnen. Eiserner Awang hat sie geschaffen und die Bevölkerung in sie wie in große befestigte Feld= lager zusammengetrieben. Die Natural-Tribute der unterworfenen Stämme füllen die Vorratshäuser der Gewalt= herren und nähren reichlich einen tausendköpfigen Sofftaat und gablreiche abhängige kleine Leute; von Zeit zu Zeit bringen Kriegszüge "unermegliche Beute". Ein wenia Industrie und etwas Fremdhandel mögen in ihren Außenquartieren Plat finden; aber im ganzen ist eine solche Stadt doch blokes Schutzorgan und Herrschaftsmittel, wirtschaftlich ein rein konsumtives Gebilde, das zur Gütererzeuaung der Nation kaum mehr beiträgt, als die Einwohner ihren Gärten, Feldern und Fruchtbäumen abgewinnen.

Benden wir uns nunmehr zu den klassischen Bölkern des Altertums, den Griech en und Kömern, so ist eigentlich ihre ganze Geschichte eine Stadtgeschichte, ihre Staaten sind Stadtstaaten, ihre Verfassung ist eine Stadtsverfassung und ihre Kultur eine städtische Kultur. Allersdings treten sie in die Geschichte ein in einem Zustande rein ländlichen Lebens, in offenen Dörfern (κωμα, viei) zersstreut, von den Früchten des Bodens lebend, und nur

<sup>10)</sup> Bgl. &. B. Barth, Reisen und Entbedungen in Nords und Zentralafrita II, S. 49. 78. 123 f. 148. 168 und öfter.

stammweise nach den Landschaften, die fie bewohnen, lose zusammengefaßt. Aber bei ihnen endet dieser Auftand nicht, wie bei den Drientalen, damit, daß ein Stammesfürst sich zum Serricher über viele oder alle Stämme aufwirft und sie mit despotischer Gewalt zu knechtischem Gehorsam zwingt, sondern damit, daß die Stämme gu Städten werden, die ländliche Wohnweise aufgeben und an einem zur Befestigung geeigneten Bunkte der Landschaft hinter sichern Mauern ein freies Gemeinwesen grunben, das ihnen Schut bietet gegen äußere Reinde und ein fräftiges inneres Gemeinschaftsleben gewährleistet. ist der übereinstimmende Berlauf der Entwicklung, nicht blog bei Griechen und Stalikern, sondern fast bei allen Mittelmeervölkern, von Aleinasien bis Sispanien und Gallien: überall sehen wir die kleinen Bolksstämme sich in Städten zusammenziehen, teils freiwillig, teils auf Unordnung einflußreicher Machthaber. Ja in der römischen Raiserzeit dehnt diese Einrichtung sich auf die Barbarenländer aus: der gallische Stamm der Allobroger geht in der römischen Rolonie Vienna auf, die germanische Völkerschaft ber Ubier in der Colonia Agrippinensis, dem heutigen Köln.

Am frühesten durchgeführt wurde dieser merkwürdige Prozeß der Berstadtlichung bei den Hellenen; sie haben dafür ein eigenes Wort, Shnoikismos, die Zusammensiedelung, und man kann wohl sagen, daß das größte, was hellenischer Geist geschaffen hat, in Geseh und Drdnung der Polis, des Stadtstaates, beschlossen liegt. 11) Den Griechen war dies wohl bewüßt; die Bergstämme der Aitoler, Akarnanen, ozolischen Lokrer, welche jene Entwiklung nicht durchgemacht hatten, betrachteten sie wie halbe Barbaren. Bon allen griechischen Volksstämmen, welche in der Geschichte bedeutsam hervortraten, sind die

<sup>11)</sup> Grundlegend für diese Tinge ist Emil Kuhn, Über die Entstehung der Städte der Alten. Komenversassung und Snnoitismos. Lozg. 1878. Bgl. außerdem Jac. Burchardt, Griechische Kulturgeschichte, Bb. I, und H. Francotte, La Polis greeque, Paderborn 1907.

Spartaner allein ausgenommen, deren ritterlicher Herrenstand in fünf offenen Dorschaften wohnte. In den übrisgen Landschaften aber wurde der Spnoikismos vollständig durchgeführt, bald so, daß die gesamte Bevölkerung in eine Stadt zusammengezogen wurde, wie in Attika (der Sage nach durch Theseus), bald so, daß sich mehrere städtische Mittelpunkte bildeten, wie in Boiotien.

Der Spnoikismos der Hellenen wird von ihnen auf die Tatsache begründet, daß zerstreut Wohnende wenig geeignet seien, einander im Kriege Beistand zu leisten, und daß ihr politisches Zusammenwirken gefährdet sei, wenn jede Ortschaft ihre besonderen Ziele verfolge. Er lag also im Interesse der Wehrfähigkeit und der bürgerlichen Eintracht, und in der Tat, was jene städtischen Gemein= wesen an kriegerischer und politischer Tatkraft, an Gemeinsinn und Kunstbetätigung in öffentlichen Bauwerken geleistet haben, wird für alle Zeiten beispiellos bleiben. Thukydides macht einmal die Bemerkung: gesett, Lakedaimon und Athen seien bis auf die Tempel und die Fundamente der Mauern zerstört, so möchten wohl die späteren Geschlechter die Erzählungen vom Ruhme der Spartaner sehr ungläubig aufnehmen, die Macht der Athener aber würden ie doppelt so groß schätzen, als sie in Wirklichkeit gewesen. 12)

Die Griechen hielten ihre kleinen Stadtstaaten, in benen die Versammlung des ganzen Volkes auf dem Markte von der Stimme des Redners beherrscht werden kann und die Bürger einander persönlich kennen, für die höchste Ausprägung politischen Geistes, und die Jdealgebilde vom Staate, welche Plato und Aristoteles uns überliesert haben, sind in ihren wesentlichen Jügen nach dieser Birklichkeit geformt. Der Mensch ging ihnen im Bürger und der Bürger in der Polis auf; außerhalb der Stadt gab es für sie kein Leben, das des Lebens wert gewesen wäre.

Streng durchgeführt bedeutete der Spnoifismos die

<sup>12)</sup> Thufnb. I, 10.

Bufammenlegung fämtlicher Wohnstätten der ganzen Landschaft in der Stadt. Böllig erreicht wurde dieses Biel wohl nur in kleineren Gemeinwesen, wie etwa in Blataiai ober Thespiai; in einer größeren Landschaft wie Attika blieben gewiß manche Siedelungen auf dem Lande erhalten; aber alle Behörden waren in der Stadt, und nur etwa eine Anzahl Rleinbauern nebst den Bächtern und Sklaven der reichen Besitzer hielt sich dauernd außerhalb derselben des Feldbaues wegen, um bei einem feindlichen Einfall sich rasch mit Bieh und Sabe hinter die Mauern gu flüchten. Der wohlhabende Bürger hatte meift außer feinem Saufe in der Stadt auch ein folches auf dem Lande, bas er in ruhigen Zeitläuften einen Teil des Jahres bewohnte. Auf alle Fälle ist der ideale Bürger des Stadt= staates Grundeigentumer und Landwirt, der ideale Staat produziert den Unterhalt seiner Bürger auf eigenem Boden; ber Gegensatz zwischen Stadt und Land besteht für ihn nicht. Die Gewerbe find Fremden (Metoiten) und Sklaven überlaffen. Rur bei Städten mit Geehafen, die oft in die Stadtbefestigung durch "lange Mauern" einbezogen waren, spielte der Handel in der Güterversorgung der Bevölkerung eine wesentliche Rolle.

Es ist leicht zu verstehen, daß in einem Lande von so mannigsacher natürlicher Gliederung, wo die autonome Stadtgemeinde die höchste politische Einheit bildete, troßeines lebendigen Nationalbewußtseins ein nationaler Einsheitsstaat nie hat auftommen können. Wohl haben die Städte untereinander Bündnisse geschlossen, sog. Symmachien; wohl haben einzelne in diesen die Hegemonie erlangt, wie Athen im Delischen Seedund; wohl haben auch kräftige Gemeinwesen andere sich unterworsen und ihr Gebiet sich angegliedert oder ihren Bürgern nach dem Lose verteilt; in der Regel aber äußerte sich das starke Expansionsvermögen, das den meisten eigen war, darin, daß sie Kolonien gründeten, die in der Ferne das Bild der Heimatstadt wiederholten. So sind nach und nach

alle Ruften und Inseln des Mittelmeeres mit griechischen Bflanzstädten besäet worden, und von ihnen aus ift griechi= iches Städtetum bis in das Innere der Barbarenländer vorgedrungen. Tief im heutigen Rugland, im Lande der Budiner, fand fich eine von landflüchtigen Griechen gearundete Stadt Gelonos; ihre dreißig Stadien lange Umfassungsmauer war von Holz, ihre Bäuser von Holz und ihre Tempel von Solz. Während die barbarischen Gingeborenen Nomaden sind, "bebauen die Geloner den Ucker, effen Brot und haben Garten". Ihre Beiligtumer find nach hellenischer Beise mit Götterbildern versehen; .. alle drei Jahre feiern sie dem Dionnsos ein Fest und schwärmen in bacchischer Beise."13) Das war die kulturverbreitende Macht des hellenischen Städtemesens, das auf jedem Boden immer nur die eine Form politischer Organisation emportrieb, und erst dann, als es sich in den Reichen Alexanbers d. Gr. und seiner Diadochen mit makedonischer Tatfraft verband, ein Kerment großer Territorialstaaten wurde. Nur in dieser Zeit, der hellenistischen, tam es auch gur Entstehung wirklicher Großstädte, wie Alexandria, Seleutia, Antiochia; aber es ist sehr die Frage, ob dies ohne eine starte Beimischung orientalischer Elemente gelungen wäre.

Das nationale Hellenentum hat keine Größstädte hers vorgebracht. Allerdings werden viele Athen in der Zeit seiner Blüte als eine solche bezeichnen. Sichere Zahlen über die Gesamtbevölkerung sind uns nicht überliefert; die auf Grund antiker Angaben über einzelne Klassen der Bevölkerung von Neueren vorgenommenen Schähungen der gesamten Bolkszahl schwanken für ganz Attika zwischen 250 000 und 640 000 Seelen — Bürger, Metoiken und Sklaven zusammengerechnet. 14) Schwerlich hat die Stadt

13) Rach Herodot IV, 108 f.

<sup>14)</sup> Ich muß für biese Dinge verweisen auf Boedh, Staatshausshaltung ber Uthener II3, S. 42 ff., Beloch, Die Bevölkerung ber griechisch-römischen Welt, S. 57 ff. und Eb. Mener, Forschungen zur alten Geschichte II.

Uthen mit dem Peiraieus zusammen je mehr als 150 000 ständige Cinwohner gehabt. Am meisten Nachrichten liegen aus dem Altertum über die Bahl der Bürger vor: fie wird auf 20-30000 angegeben, und dies dürfte auch der Wirtlichkeit entiprochen haben. Es ist dabei nicht zu über= schen, daß die eigenen Silfsquellen des zu einem großen Teile bergigen Landes gering waren, und daß der rege Zwischenhandel, der im Beiraieus seinen Umschlagsplat hatte, zum größten Teil in den händen der Metoiken mar. Was allein einer so großen Volksmenge die Eristenz in der Stadt ermöglichte, war das herrschaftsverhältnis, in das Uthen seine Führerschaft im Delischen Seebunde über Sunderte von tributpflichtigen Städten und Inseln umgewandelt hatte. Die Bürgerschaft Athens war so zu Herren cines aroken Reiches geworden, und Aristoteles 15) hat be= rechnet, daß mehr als 20000 Männer daraus ständig ihren Unterhalt zogen.

Ich komme zum Kömerreiche, das für unseren Gegenstand eine ganz besondere Wichtigkeit hat. Denn es bedeutet in seiner Machtfülle die Herrschaft einer Stadt über eine halbe Welt, und sein Verwaltungssystem beswirkte die Durchsetzung dieses ungeheuren Gebietes mit Städten; es war eine wahre Verstadtlichung der Länder, die in sein Machtbereich gefallen waren. 16) Bürgerkolonien und latinische Kolonien bezeichnen als städtische Stützunkte in Italien das Vordringen des römischen Staates, sene an den Küsten, diese im Innern des Landes. Es folgen später Ackerbaukolonien und Militärkolonien, jene

<sup>15)</sup> Staat ber Athener, 24. Bezeichnend ist, daß Aristoteles zu Beginn und am Ende seiner Berechnung betont, daß damit der Grund gegeben sei, weshalb die Bevölkerung Athens sich in der Stadt konzentriert habe.

<sup>16)</sup> Über das Folgende vgl. E. Ruhn, Die städtische und bürgerliche Bersassung des römischen Reichs die auf die Zeiten Justinians. 2 Bde. Lpzg. 1864/5 und den Artisel "Kolonisation, römische" von Ed. Meher im Handwörterbuch der Staatswissenschaften, Supplementband II. S. 544 ff.

aus jozialpolitischen Gründen zur Anfiedelung von Broletariern, diese zur Belohnung von Beteranen mit Land. Bur Beit des Augustus "bestand gang Italien bis gum Po aus römischen Stadtterritorien"; es gab nicht mehr, was wir "Land" nennen; jene Einrichtung, die noch heute im größten Teile Staliens vorherricht, daß die Landeigentumer in den Städten wohnen, nahm damals ihren Uriprung. Von Italien dehnte sich das Enstem auf die Brovinzen aus, 3. I. durch eine dem griechischen Spnoikismos oder der heutigen Einverleibung der Bororte in Großstädten ähnliche Operation (die Römer nannten das attribuere), 3. T. auch durch Städtegründung von Kaisern, römischen Geschäftsleuten oder Berleihung von Stadtrechten an sog. Lagerstädte. Auch hier verschwinden die Landgemeinden; eine öffentlich-rechtliche Stellung haben nur die Städte, und das Land bildet ihr Gebiet. Wenn cs den Kömern gelungen ist, bis tief in die Barbarenländer hinein ihre Kultur und Sprache zu verbreiten, fo verdanken iie es diesem Snitem der Verstadtlichung und der weitherzi= gen Berleihung des Bürgerrechtes an Unterworfene. 17)

Daß die Stadt Kom selbst als Mittelpunkt eines Reiches von weit über 100000 Duadratmeilen der gesegnetsten Länder des Erdkreises zu einer wirklichen Großstadt emporwachsen mußte, darf uns nicht Bunder nehmen. Uber ihre Einwohnerzahl ist sreisich nicht ins Reine zu tommen; die neueren Schätzungen schwanken zwischen 700000 und zwei Millionen. Die Berproviantierung einer solchen Menschenmenge wäre bei den Berkehrsmitteln des Altertums undenkbar gewesen, wenn nicht die Seeverbinsdung durch den Tiber gewesen wäre, die es gestattete, das Steuergetreide der Provinzen in die Stadt zu bringen. Die Bevölkerung Koms entbehrte der eignen Erwerbs-

<sup>17)</sup> Über Roms Bevölkerung verweise ich auf Wietersheim, Gesch, ber Bölkerwanderung, 1. Aust. I, S. 169. Beloch a. a. D., S. 392 s. Dagegen Seek in den Ihb. f. Rö. u. Stat. III. F. XIII, S. 169 ff. und gegen ihn wieder Beloch ebendaselbst S. 328 ff.

quellen: eine Erportindustrie bestand nicht; die herrschende Stlavenwirtichaft beschräntte auch die Möglichkeit, welche große Menschenanhäufungen immer bieten, burch Kleinhandel und persönliche Dienstleistungen sich zu ernähren. In der Hauptsache lebte die Bevölkerung Roms, wie diejenige Athens, von ihrem Herrscherberufe: die Reichen zogen unmittelbar aus ihren Umtern Bermögen; die Armeren wurden auf Staatsfosten mit "Brot und Spielen" versorat. Mehr als zwei Drittel der Hauptstädter, von denen sich jeder als Mitherrscher der Welt fühlte, mußten burch öffentliche Kornivenden erhalten werden. Die Rahl der Empfänger dieser Spenden belief sich schon vor Caesar auf 320 000 männliche Personen; das möchte mit Frauen und Kindern mindestens 600000 Proletarier ergeben. Ahn= lich stand es später mit Konstantinopel, als dieses ber Sik der Regierung geworden war. 18)

über die Bevölkerung der übrigen Städte Italiens und der Provinzen ist wenig bekannt. 19) Wohl mögen die Diadochenhauptstädte unter dem durch die Raiser gesicherten Friedenszustand ihre alte Volkszahl behauptet oder gar noch vermehrt haben; auch aus anderen Teilen des Reiches tonnte diese oder jene Stadt mit einer ansehnlichen Bevölkerung angeführt werden. Aber an diesen Provinzialstädten bewährt sich, was Thukndides einst von Athen ge= schrieben hatte: man muß sie überschäten, wenn man die Reste ihrer Bauwerke ins Auge faßt. Überall in diesen Städten herrichte zu Zeiten eine mahre Baumut. Der Lokalpatriotismus trieb selbst die kleineren Municipien an, in der Pracht der Tempel, der Säulenhallen, der Aguaedukte mit Rom zu wetteifern: oft genug haben Brivate mit ungeheurem Aufwand folche Prachtbauten zur öffentlichen Benutung erstellt, und bei der Solidität des

<sup>18)</sup> Bgl. unten ben XII. Bortrag.

<sup>19) 3</sup>ch muß mich bamit begnügen, auf bie Zusammenftellungen von Beloch a. a. C. S. 477 ff. und Friedlander, Darftellungen aus ber Sittengeschichte Roms III.6, S. 175 ff. zu verweisen.

Steinbaus ift eine Fülle von imposanten Überresten dieses löblichen Baulugus in allen Teilen des alten römischen Reiches erhalten. Die Länge der Stadtmauern, über welche uns zahlreiche Ziffernangaben aus dem Altertum vorliegen, gibt erst recht keinen Maßstab für die Einswohnerzahl, da wir nicht wissen können, wie weit die einsgeschlossen Fläche überbaut war.

Wieder ein anderes Bild bietet das germanisch-romanische Mittelalter. Auch hier eine Fülle von Städten, ziemlich gleichmäßig über die Landschaft verteilt, aber zwischen ihnen, und zum Teil älter als sie, ländliche Unstiedelungen, Flecken, Dörser, Weiler. Wenn wir sie auf die Städte gleichmäßig verteilen, so mögen ihrer im Durchschnitt auf jede 30—40 entfallen. 20) Diese Gliederung der Niederlassungen weist auf eine soziale Ordnung zurück, in welcher die Städte eine ganz andere Rolle spielen, wie im Altertum.

Allerdings sind sie auch im Mittelaster noch in erster Linie Schuhorgane, Festungen, und darum alle mit starken Mauern umgeben, auf deren Schirm auch die Landbevölkerung im Falle des Arieges ein Recht hat. Aber diese Landbevölkerung ist nicht in die Städte aufgegangen, wie im alten römischen Reiche. Sie hat ihre eigne soziale Lrdnung und politische Stellung. Sie bildet Gemeinden mit besonderen Ortsbehörden: Schultheißen und Schöffen, Heimbürgen und Bütteln. Sie untersteht eignen Grundsherrschaften des Abels, der Fürsten, der geistlichen Korporationen. Sie ist dem Landrecht und Landgericht untersworfen, während für die Städter ein eignes Stadtrecht und Stadtgericht gilt. Die Städter heißen Bürger, die Landsbewohner Bauern; jeder Teil bildet einen scharf vom

<sup>20)</sup> Es ist mir nur die Zahl der Gemeinden bekannt, die sich inse gesamt 1900 auf 76 959 belief, barunter 3360 mit 2000 und mehr Einswohnern und 73 599 mit weniger als 2000 Einwohnern. Bierteljahrsshefte zur Statistif des Deutschen Reiches, XI. (1902), 3, 82. Natürlich ist die Zahl der Ortichaften viel größer, vgl. auch oben S. 121.

andern gesonderten Stand. Während also im Altertum die Städte das Land verschlungen hatten, stehen im Mittelsatter beide selbständig und gleichberechtigtneben einander. 21)

Das ist jomit eine gang andere Welt als die römischgriechtiche - eine Belt, die wir nur verstehen können, wenn wir den wirtschaftlichen Unterschied zwi= ich en Altertum und Mittelalter ins Auge fassen. Der griechische und römische Stadtbewohner ist Landbefiker und Landbebauer, mag er auch die Arbeit immerhin durch Sflaven oder Zinsleute ausführen laffen. Xenophon und Cato versichern es uns: der gute Burger ift auch ein guter Landwirt. Das ift der Bürger unserer mittelalterlichen Städte nicht gewesen. Mochte er immerhin noch einen Garten oder ein baar Feldstücke bebauen, er war in erster Linie Gewerbetreibender, Sandwerker. Stadt und Land haben sich in die wirtschaftlichen Funktionen geteilt. Das Land erzeugt die Rohftoffe und Nahrungsmittel; die Stadt verarbeitet jene Rohftoffe und führt durch den Sandel aus der Ferne herbei, was nicht in ihrem Bereich probuziert werden fann. Bürger und Bauer tauschen auf dem städtischen Markte ihre beiderseitigen Erzeugnisse aus. In einer Art natürlichen Zwangs bilden Stadt und umliegende Landichaft ein geschlossenes Wirtschaftsgebiet, bas fich durch Arbeitsteilung felbst versorgt und felbst genügt. Und die Städte haben die Reigung, das ihnen vorteilhafte Berhältnis durch Bann= und Stapelrechte fünstlich zu be= festigen. Gie ftellen den Grundsat auf, daß Sandwerker auf bem Lande nicht wohnen follten (Städtezwang, Meilenrecht), und sie haben ihn in der Hauptsache auch durchgesett.

Die mittelalterliche Stadt der germanischen und romanischen Bölker ist das natürliche Produkt der inneren wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, der örtliche Zusammenschluß der Gewerbe und Handel treibenden Bevölke-

<sup>21)</sup> Allerdings finden wir im mittelalterlichen Pfahlburgertum Unione zu einer ähnlichen Entwicklung wie im Altertum. Bgl. meine Bevölferung von Frantsurr a. M. im XIV. u. XV. Ih. I, S. 366 ff. —

rung. 22) Sie hat also einen eigenen "Nahrungsstanb"; sie ist nicht bloßes Konsumtionszentrum, wie die Städte der Griechen und Kömer, sondern Sitz der in höherem Sinne güterschaffenden Erwerbstätigkeit. "Arbeit ist des Bürgers Zierde." Er lebt nicht aus den Tributen der Unterworfenen oder aus dem Arbeitsertrage von Stlaven und Zinsbauern, wie der attische oder römische Bürger; aber seine Existenz ist dennoch gesichert: die mittelaltersliche Stadt behält den städtischen Markt den Handwerkers zünsten allein vor und läßt fremden Wettbewerb nur aus nahmsweise zu. Sie sorgt, daß ein Bürger sich so gut nähren könne, wie der andere.

Auch in ihrem Ursprunge unterscheidet sich die Mchrzahl der mittesalterlichen Städte von den antiken. Diese waren, wie wir wissen, in der Regel ein Ergebnis von Andrordnungen der öffentlichen Gewalt. Uhnliches sinden wir zwar auch im Mittesalter (ich erinnere an die Städtesgründungen Heinrichs I., der Welsen, der Zähringer); aber die meisten deutschen Städte sind doch aus Landgemeinden allmählich erwachsen. Ihr Stadt recht beruhte zwar auf fürstlicher Verleihung; aber diese wurde für sie nicht ein Grund der Abhängigkeit, sondern wies ihnen den Weg zur bürgerlichen Freiheit.

Thre ganze wirtschaftliche Stellung duldete nicht die Anhäufung großer Menschenmassen an einem Punkte. Großstädte dürsen wir also in dieser Zeit nicht suchen. Zwar wollen wir dem hohen Kuhme von alten Städten wie Köln, Frankfurt, Straßburg, Augsburg, Regensburg nichts abstrechen. Wenn man ihnen aber für das Mittelalter Einswohnerzissern von 60, 80 ja 120 000 zugeschrieben hat, so sind diese Annahmen längst widerlegt. Wir besitzen jetzt für Kürnberg, Straßburg, Kördlingen und Freiburg im

<sup>22)</sup> Über die russischen "Städte" und ihre völlig abweichende, den alten Despotenstädten ähnliche Stellung vergleiche man die interessanten Ausstührungen von P. Milukow, Skizzen russischer Kulturgeschichte I, S. 186 ff.

Uchtland die Schlußergebnisse mittelalterlicher Volkszählungen und für eine Reihe von anderen Städten hinreichend zuverlässige Berechnungen auf Grund von Steuerlisten und Bürgerverzeichnissen. Danach ergeben sich folgende Zahlen für die städtische Bevölkerung:

| Lübeck (Ende XIV. 3hbts.) 22300  | Mainz (Ende XV. 3hbts.) . 5800 |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Straßburg i. E. (1473/7) . 20722 | Mördlingen (1459) 5295         |
| Mürnberg (1440) 20165            | Freiburg i. U. (1444) 5200     |
| Ulm (1427) 20000                 | Freiberg i. S. (1474) 5000     |
| Augsburg (1475) 18000            | Überlingen (1444) 4800         |
| Bürich (1410) 10500              | Dresden (1474) 3200            |
| Frankfurt a. M. (1387) 10000     | Leipzig (1474) 4000            |
| Bafel (1471/5) 9000              | Buzbach (1421) 2200            |
| Gger (1446) 7300                 | Meißen (1481) 2000             |

Sie überschritten also durchschnittlich nicht das Maß heutiger Kleinstädte. Ihre unleugbare Stärke gegenüber den agrarischen Territorialgewalten beruhte auf ihrem freien Bersassungsleben und ihrer in gewissem Sinne vollendeten sozialwirtschaftlichen Organisation. Außerdem kam ihnen die Schwäche der Zentralgewalt zu Statten, die ebensowenig eine feste Reichshauptstadt kannte, als eine durchgreisende Verwaltungsorganisation, welche einzelne Städte als Size der Provinzials und Bezirksbehörden aus der Masse hätte herausheben können.

Das wurde mit der Ausbisdung des zentralisierten Staates durchaus anders, und damit sind wir bei der modernen Entwicklung des Städtewesens angeslangt. Der Staat der Neuzeit duldet keine selbständigen Sondergewalten; damit war der mittelalterlichen Stadtsautonomie ebenso das Urteil gesprochen, wie den adligen und geistlichen Grundherrschaften. Unser Staat kennt nur ein direktes Staatsbürgertum; er legt nicht mehr den Städten und Herrschaften Steuerkontingente und Truppenskontingente auf, sondern macht zeden einzelnen Staatsangehörigen steuers und wehrpflichtig. Damit seine von

<sup>23)</sup> Der Kürze halber verweise ich auf v. Inama, handwörterbuch b. Staatsw. (3.) II, S. 886 f. und Statist. Monatschrift XI (1906) S. 281.

einem vielgliedrigen Berufsbeamtentum getragene Berwaltungsorganisation wirksam werden könne, mußte die Gesellschaft wieder in ihre natürlichen Elemente aufgelöst und neu gruppiert werden. Städte und Flecken und Dörser haben für ihn nur Bedeutung als örtlich begrenzte körpersichaftliche Berbände zur Durchsührung staatlicher Aufsaben; sie sind die untersten Organe des Berwaltungskörpers, der sich auf dem Stusenbau der Distriktsund Provinzialverwaltung zur Spize der Zentralverwaltung erhebt. Jede Riederlassungsgemeinschaft soll nach ihren besonderen Kräften dem Wohle des Ganzen dienen.

Sollten fie diefe Aufgabe aber wirksam und in wirtichaftlichster Beise erfüllen, so mußten die einzelnen Orte differenziert werden. Nicht jede Gemeinde kann alles gleich gut für die Gesamtheit leiften, beren dienendes Glied fie ift. Die Sicherheit im Innern macht die meisten Stadtmauern entbehrlich. Bar im Mittelalter jede Stadt befestigt, so genügen nun wenige Grenzfestungen zum Schute des ganzen Staatsgebiets; hielt früher jede Stadt ihre Söldner, so genügt jest eine beschränkte Bahl von Garnisonstädten für ein mächtiges Rriegsheer. Gine Stadt wird zur stehenden Residenz des Fürsten, andere zum Site von Provinzial- oder Bezirksbehörden, Land- und Amtsgerichten, wieder andere erhalten Universitäten, Polytechniken, Kunftakademien, andere werden Gifenbahnknoten= puntte, Megpläte, Badeorte ufw. Sie übernehmen beftimmte Funktionen für das ganze Land und für alle anderen Orte; aber diese Funktionen sind nicht immer spezifisch städtischer Natur. Sie können auch an ländliche Wohnpläte sich anknüpfen.

Namentlich tritt dies hervor seit der Ausbildung der modernen Großindustrie und seit der außerordentlichen Bermehrung und Bervollkommnung der Verkehrsmittel. Bon da ab sucht die gesamte nationale Produktion sich über das Wirtschaftsgebiet so zu verteilen, daß jeder Zweig ders selben den für ihn günstigsten Standort gewinnt. Es

entstehen Fabrit- und Sausindustriebezirte, indem Gebirastäler und gange Gegenden der Ebene ein halb städtisches Wefen annehmen. Gewisse Städte bringen spezielle Induftrie= und Handelszweige zu einer das örtliche, ja oft das nationale Bedürfnis weit überragenden Entfaltung. In anderen wieder verfümmert alle Industrie- und Sandelstätigkeit; fie finken auf die Stufe von Dörfern herunter, und das historische Stadtrecht, das sich an ihre Namen fnüpft, tritt in schneidenden Biderspruch zu ihrem Rahrungsstand, ihrer Bevölferungszahl. 24) Die Unterschiede zwischen Stadt und Land verwischen sich: in der Rähe der aufblühenden Industrie-Städte durch die Sinausschiebung der Gewerbeanlagen und Arbeiterwohnungen in die Bor= und Außenorte, in der Rähe der sinkenden "Acker= städte" durch Annäherung der letteren an die umliegenden Landorte und durch das Aufkommen volkreicher Industrie= börfer.

Natürlich konnte diese völlige Umwandlung der nationalen Arbeitsteilung sich nicht vollziehen

<sup>24)</sup> Das Deutiche Reich hatte 1890 im Gangen 2285 "Städte". Tarunter waren 26 mit mehr als 100000 E., 22 mit 50-100000 G., 104 mit 20-50000 E. und 169 mit 10-20000 E. Außerdem gab es aber 56 Dörfer und vorörtliche Gemeinden mit 10-50 000 E., barunter 11 mit mehr als 20000 G. - Preugen hatte bamals 46 "Städte" mit weniger als 1000 C.; bavon 14 in ber Prov. Bofen, 12 in Schlefien, 10 in Seffen-Raffau, 3 in Brandenburg, je 2 in Beftpreugen und Bestfalen, je eine in Sachsen, Sannover und Rheinland (Schleiden mit 515 E.). Diesen Zwergftädten standen 37 Landgemeinden mit mehr als 10000 E. gegenüber. — Wie tief die alten Städte zum Teil heruntergekommen find, zeigen folgende Rotigen über das Brogherzogtum Baden. Dort gahlte man 1885: 114 "Stäbte", barunte nur 63 mit mehr als 2000 und 9 mit über 10000 E. Bon ben übrigen 51 "Städten" hatten 42: 1-2000 G., 4: 500-1000 und 5: unter 500 G. (barunter Rleinlaufenburg 441, Reufreiftett 427, Blumenfelb 349, Fürstenberg 341, Sauenftein 157). Auf eine Stadt entfielen im Durch= ichnitt 14 Dörfer. Dagegen hatten im Gangen 129 Gemeinden mehr als 2000 Einwohner, darunter 66 Dorfer. Bon ben alten Städten entsprachen somit nur noch 550 , bem modernen Stadtbegriff, und von ben Dörfern waren 40 , statistisch zu ben Städten zu rechnen.

ohne eine gleichzeitige Umsiedelung der Menschen. Was hätten die Landstädte und die Bauerndörser, deren Ackerboden keiner weiteren Ausdehnung fähig war, mit der stetig sich vermehrenden Menschenzahl anfangen sollen? Damit aber die Bevölkerung entsprechend der vorhandenen Erwerbsgelegenheit sich über das Staatsgebiet neu versteilen konnte, war es nötig, daß die alten Erwerbs- und Niederlassungsbeschränkungen ausgehoben wurden. Es mußten Gewerbefreiheit und Freizügigkeit eingeführt werden.

Mit den großen Bevölferungsbewegungen der Gegenwart ist eine neue Welt erstanden. Diese neue Welt weiß
von keinen Städteprivilegien mehr und keiner Gebundenheit an die Scholle; den Unterschied zwischen Stadt und
Land verwischt sie immer mehr; wir kennen fast nur noch
Größenunterschiede der Niederlassungen. Auch das Mittelalter hatte seinen Zug nach der Stadt. Waren aber in
ihr alle Handwerke besetzt, so sanden neue Zuwanderer
keinen Platz mehr, und die Obrigkeit ging dann wohl mit
Beschränkungen des Zuzugs und Schließung der Zünste
vor. Heute können wir die Grenze der Erwerdsmöglichkeit
wenigstens in der Großindustrie noch lange nicht absehen,
und darum vermögen wir auch nicht zu sagen, wann das
stete Wachstum unserer Großstädte ein Ende nehmen werde.

Die ganze großstädtische Entwicklung, die wir mit erleben, ist in zu unerwarteter, stürmischer Weise über uns gekommen, als daß unsere Zeit schon volle Klarheit über ihr Wesen und ihre Bedeutung haben könnte. Keichen doch ihre Anfänge kaum weiter zurück, als das Leben der älteren in der jezigen Generation. Vor hundert Jahren hatte im Gediete des jezigen Deutschen Keiches nur eine Stadt mehr als 100 000 Einwohner (Berlin), und Hamsburg erreichte knapp diese Zahl. Um 1850 war die Zahl der Städte mit über 100 000 Einwohnern in Deutschland erst auf 5 gestiegen, hauptsächlich durch innern Zuwachs; 1870 gab es ihrer 8, und nun geht es mit Kiesenschritten vorwärts: 1880 15, 1890 26, 1900 33 und 1910 48.

Wenn wir nur die Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern zu den Großstädten rechnen, so war 1850 unter
38 Teutschen ein Großstädter, 1870 einer unter 20, 1880
unter 13; 1890 aber war schon jeder 8., 1900 jeder 6. und
1910 jeder 5. Mensch ein Großstadtbewohner. Es ist bekannt, daß die gleiche Entwicklung sich noch früher als
in Teutschland in Großbritannien, Frankreich, Italien,
Belgien vollzogen hat, daß sie alle Kulturstaaten umsaßt,
und daß sie in Kolonialländern, speziell in den Bereinigten
Staaten von Amerika, noch viel rascher verläuft als bei
uns in Europa. Am weitesten vorgeschritten ist sie in
England, wo schon 1891 nicht weniger als 32 Prozent
der Bevölkerung in Städten mit über 100 000 Einwohnern
lebten, 21,7 Prozent in Städten von 20—100 000 Einwohnern und nur noch 28 Prozent in ländlichen Distrikten.

Es ist kein Zweifel, in allen diesen Ländern häuft sich die Bevölkerung immer mehr an einzelnen Punkten an. Aber man wird den Vorgang, der sich hier abspielt, doch nur sehr ungenau kennzeichnen, wenn man von einer "Urbanisierung", einer Berftadtlichung der Rulturmenschheit redet. Dergleichen hätte man vielleicht im klaffischen Altertum fagen können. Die moderne "Agglomeration" gleicht der mittelalterlichen Städtebildung injofern, als es sich auch bei ihr um ein Ergebnis der inneren wirtschaftlichen Entwicklung handelt. Aber diefe Entwicklung steht seit der Mitte des XVIII. Jahrhunderts unter dem Drucke einer ununterbrochenen Bolks= vermehrung, die in den letten Sahrzehnten bei uns in Teutschland auf rund 1 Prozent fürs Sahr sich berechnet. Da neue Ortschaften in dieser Zeit nur höchst selten gegründet wurden, so ist es selbstverständlich, daß in den vorhandenen Wohnpläten die Bevölkerung durch den eignen (innern) Zuwachs sich stärker anhäufen mußte. Tresben 3. B. würde bei 40 000 Einwohnern im Jahre 1800 allein durch die natürliche Bermehrung der Bevölkerung aus dem Uberichuß der Geburten über die

Sterbefälle bis zum Jahre 1900 unzweiselhaft zur Großstadt emporgewachsen sein, d. h. die Grenze von 100 000 überschritten haben, und so noch manche andere unter unsern 48 Großstädten. Ja einige unter ihnen, z. B. Königsberg und Danzig, haben heute nicht so viel Einswohner, als sie haben müßten, wenn ihre Bevölkerung seit dem Ende des XVIII. Jahrhunderts genau in demselben Maßstabe sich vermehrt hätte, wie die Gesamtbevölkerung des preußischen Staates oder die der sie zunächst umgebensden Provinz. Berlin, das im Jahre 1816 schon sast 200000 Einwohner hatte, würde bei gleicher Volksvermehrung, wie sie die altpreußischen Provinzen in dieser Zeit hatten, schon vor dem Ende des XIX. Jahrhunderts die halbe Million überschritten haben.

Wie sich daraus ergibt, haben unsere Großstädte ihren Dafeinsgrund zum Teil in dem natürlichen Bachstum, bas sich für sie ergibt, wenn man sich die Volkszunahme seit 1750 auf alle damals vorhandenen Wohnpläte im gleichen Berhältnis zu ihrer früheren Ginwohnerzahl verteilt denkt. Freilich nur zum Teil. Denn es hat in dem gleichen Beitraume auch eine örtliche Berichiebung ber Bevölkerung stattgefunden; es hat sich die neu hinzugekommene Menschenmenge nicht in gleicher Proportion auf die vorhandenen Orte verteilt; die einen haben rascher, die andern langsamer zugenommen, als es ihrem naturlichen Wachstume entsprochen hätte; stehen geblieben sind wenige, viele find zurückgegangen. Man hat für diesen Umschichtungsvorgang das Schlagwort vom Zuge nach ber Stadt geprägt. Es ist selten ein unpassenderer Ausdruck erfunden worden. Gerade die Orte, deren Bevölkerung am meisten zugenommen hat und noch heute am raschesten zunimmt, sind Landgemeinden, und die Orte, deren Bevölkerung stehen geblieben oder gar zurückge= gangen ift, find Städte.

Der auf diese Weise im Laufe der Zeit gewordene Zustand tritt in scharsen Widerspruch mit der öffent-

lich rechtlichen Stellung gablreicher Wohnpläke. Gine Menge von Orten trägt aus historischem Rechte den Namen ber Stadt, wird der Städteordnung unterworfen und fteht bod in Bezug auf die Große der Bevölkerung hinter fehr vielen Landgemeinden zurück. Umgekehrt haben gahlreiche Landgemeinden 10, 15, ja 20, 30 und selbst über 40 000 Einwohner, die der Verwaltungsorganisation der Landae= meinden unterstellt geblieben sind und als solche fortgesett behandelt werden. Preußen hatte am 1. Dezember 1900 im ganzen 318 Gemeinden mit je mehr als 10 000 Einwohnern; 73 darunter (= 22,9%) waren Landgemeinden; die beiden größten von letteren (Altendorf und Borbed, Kreis Effen) hatten zusammen über 110 000 Einwohner. Seit 1895 hatte sich die Bevolkerung biefer 73 Landgemeinden im ganzen um fast 40 Prozent vermehrt, mährend die Bevölkerung der 245 Stadtgemeinden mit über 10 000 Einwohnern nur eine Steigerung von 20 Prozent aufwies. In Sachsen gehört ein Fünftel der agglomerierten Bevölkerung den großen Landgemeinden an.

Die Statistiter haben benn auch längst erkannt, daß ber alte Stadtbegriff finnlos geworden ift, und daß man heute die Wohnorte nur nach der Größe der Bevölkerung unterscheiden fann. Sie geben damit zu erkennen, daß in ber mächtigen Bewegung, beren Zeugen wir gewesen sind, fozusagen zwei verschiedene Belten aufeinanderstoßen. Die alten "Städte" find untergegangen; nachdem fie ihre hiftorische Mission erfüllt hatten, sind sie in traftlosem Greisenalter langsam dahingestorben. Mehr als die Sälfte der Orte, die, gestützt auf ihr historisches Recht, noch heute in Deutschland den Ramen Stadt führen, verdienen ihn nicht mehr; benn fie führen teine städtische Existenz, und die offizielle Statistik hat zutreffend sie als Landstädte bezeichnet. Un ihrer Stelle sind neue foziale Gebilde aufgetreten unter Benutung des Standorts früherer Städte wie Landgemeinden. Ihre Aufgabe im Leben der Nation ist eine andere als die der alten Städte und mit dieser

Veränderung ihrer kulturellen Mission hängt ihr erstaunliches Wachstum eng zusammen.

Was aber die städtischen Bevölkerungsanhäufungen der Gegenwart vor allem von den Städten der Berganger heit unterscheidet, das ist die organische Art ihres Wachstums. Kein Zwang einer äußeren Gewalt hat sie geschaffen; die Hunderttausende, welche ihre Steinshäuser und Asphaltstraßen süllen, sie oder ihre nächsten Borsahren sind freiwillig hereingekommen, getrieben in der Hautsche von wirtschaftlichen Motiven; jeder kann die Stadt verlassen, wann er will. Aber ihre Mauern werden darum nicht leer, ihre Wohnungen veröden nicht; von Jahr zu Jahr müssen vielmehr Hunderte neuer, Mietkasernen" erzichtet werden, um die Menge zu fassen, die ihrer Anziehungsfrasst folgen, wie von magischer Gewalt getrieben. Und noch vermag niemand ein Ende dieses Wachstums abzusehen.

Die Möglichkeit, so große Menschenmassen zu ernähren, ift bedingt durch die moderne Berkehrstechnik und Industrieorganisation. Im Durchschnitt aller Großstädte des Deutschen Reiches fielen 1907: 51,7% ihrer Bevölkerung auf die Industrie, 25,9% auf Handel und Verkehr, 8,7% auf öffentlichen Dienst und freie Berufsarten, 9,7% auf Leute ohne Beruf (darunter 7.4% auf Rentner und Pensionäre). endlich 4,0% auf verschiedene andere Erwerbsarten. denkt man, daß mindestens zwei Drittel der handel- und Berkehrtreibenden von der Industrie beschäftigt werden, oder von der Versorgung der Industriebevölkerung eri= stieren, und daß auch von den übrigen Gruppen noch ein Teil ihr Einkommen aus dieser Quelle ableitet, so können wir sagen, daß drei Biertel der Großstadtbevölkerung direkt ober indirekt von der Industrie leben. Mögen somit immerhin die Städte, welche am frühesten die Großstadt= grenze überschritten haben, dies dem Umstande verdanken, daß sie Haupt- und Residenzstädte, Garnisonen und Stätten verfeinerten Lebensgenusses waren, so ist es doch ent= schieden falsch, wenn neuerdings behauptet worden ift, unsere Großstädte seien wirtschaftlich passive, wesentlich konsumierende Glieder am sozialen Körper.

Als Stätten ber Arbeit, der intensivsten nationalen Produktion gleichen unsere modernen Städte - soweit fie diesen Namen wirklich verdienen - gewiß den mittelalterlichen Städten; aber es ift doch ein bemerkenswerter Unterichied zwischen beiden: die mittelalterliche Stadt gründet ihren Nahrungsstand auf ein harmonisch entwickeltes Aleingewerbe, dessen Absatz nur so weit reicht, als der direkte Verkehr des städtischen Marktes die Landbewohner herbeizieht. Die moderne Stadt dagegen produziert vermittelit einer einseitig entwickelten Großindustrie für den gesamten nationalen, ja oft für den internationalen Markt; ihr Erwerbsspielraum hat zur Zeit noch teine Grenze. Darum ist jene ihrem Wesen nach Kleinstadt, diese neigt von Natur zur großstädtischen Entwicklung. Beide aber find vorwiegend Produktionsgenieinschaften, mahrend alle älteren Städteformen sich wirtschaftlich als Ronsumtionsgemeinschaften charafterisieren. Die primitive Despoten= großstadt ist Sammelvunkt von Kriegsbeute und Tribut= leistungen, der Söhle vergleichbar, nach der das Raubtier feine Beute schleppt; je größer das Reich ift, deffen Mittel= punkt fie bildet, um fo weiter fann fie fich ausdehnen. Die Städte der beiden flaffischen Bolfer des Altertums find die befestigten Wohnplate der Grundeigentümer; ihre Größe war im allgemeinen abhängig von der Ausdehnung bes Stadtgebiets, das diese exploitierten; in der Regel aber waren ihrem Wachstum schon durch die geringe Ent= wicklung der Transporttechnit enge Grenzen gesteckt. Gine Ausnahme machten nur die Seestädte und namentlich die Reichshauptstädte, welche lettere noch manche Züge der primitiven Despotenstädte aufweisen.

Noch beutlicher treten die politischen Unterschiede hervor. Die Despotenstadt vereinigt in sich den herrschenden Stamm; außerhalb derselben gibt es nur Unterworsene. Die griechische Bolis ist ein freies Gemeinwesen, Stadt und

Staat zugleich: Staatsregierung und Gemeindeverwaltung find eins; das Berhältnis von Stadt zu Stadt ift ein rein völkerrechtliches. Auch im alten Stalien bemerken wir die Unfate einer ähnlichen Gestaltung. Mit dem Erstarten Roms gewinnt es eine Zeit lang den Anschein, als ob das Fortschreiten seiner Herrschaft sich durch Inforporation der schwächeren Städte in die Bürgerschaft der Hauptstadt ausdrücken wolle. Auf die Dauer hat sich das natürlich nicht durchführen lassen; aber zu einer durchgreisenden territorialen Berwaltungsorganisation ist es doch nicht gefommen; die Municipien mit ihren Territorien stehen selbständig neben einander, und ihre innere Ordnung ähnelte der alten Verfassung Roms. Auch die mittelalterlichen Städte zeigen einen starken Zug zu politischer Autonomie; zu einer Herrschaft über die wirtschaftlich von ihnen abhängigen Landgemeinden haben es aber nur einzelne Immerhin weichen auch sie ganz erheblich in ihrer politischen Stellung von den modernen Stadtge= meinden ab; sie sind fast Staaten im Staat, während unfre heutigen Städte, mag sich ihre Bevölkerung auch auf hunderttausende belaufen, politisch unselbständige Glieder bes gesamten Staatsorganismus sind. Die Gemeindever= waltung erfüllt in ihnen Staatszwecke unter Aufsicht und Leitung der Staatsbehörden; ihr felbständiger Wirkungs= freis umfaßt blog "belegierte Staatsaufgaben".

So stellen unsere modernen Städte einen neuen Thyus dar in der Gesamtentwicklung, dem keine frühere Städtesform in unserem Kulturkreise gleicht. Keines Despoten Besehl hat sie geschaffen, kein von der Bolksgemeinde beschlossener Shnoikismos, keine politisch-militärische Kolonistation und kein öffentlich-rechtlicher Akt, wie es die Stadterechtsverleihungen des Mittelalters waren. Aus dem Junern einer rein sozialen Entwicklung sind sie auf dem Untergrunde staatsbürgerlicher Freiheit erwachsen, und ihr Anspruch, beim Siegeszuge der modernen Kultur die Fahne vorauszutragen, gründet sich auf kein besiegeltes Perga-

ment, sondern auf die Tatsachen der sozialen Auslese, kraft deren sie das Höchste, was die Nation an geistiger und wirtsichaftlicher Energie aufzuweisen hat, in sich vereinigen. Tarin liegt eben die wunderbare Anziehungstraft der großen Bevölkerungsmittelpuntte der Gegenwart begründet, daß sie in einer auf dem Boden des unternehmungsweisen Betriebs und der freien Konkurrenz stehenden Wirtsichaftsversassund einen Kampsplat bieten, der jedem hervorragenden Talent den höchsten Preis in Aussicht stellt. Mag auch die Hossinung auf diesen Preis noch so oft zu Schanden werden, mag auch so mancher Kämpfer schließlich ermattet die Arme sinken lassen, noch rücken immer neue Scharen nach und treten in die Palästra der Arbeit, so lange diese noch Kaum bietet.

Gewiß wird die Entwicklung, die wir mit erleben, einmal ihr Endziel erreichen, und dann wird ein Zustand ber Beharrung, vielleicht gar ber Erstarrung eintreten, wie ihn die alten Städte vom XVI. bis zum Ende des XVIII. Sahrhunderts aufgewiesen haben. Es wäre mußig, wenn wir uns heute darob Sorge machen wollten, und cbenfo unfruchtbar ift es, wenn heute fo viel geklagt wird über die unliebsamen Begleiterscheinungen, welche ber Umschichtung unserer Bevölkerung, wie jeder großen Ummälzung, eigen sind. Sat doch das Großstadtleben auch ichon ungeahnte Kräfte der Nation entbunden, auf dem Gebiete der Technif, der Wiffenschaft, der Kunft, der sozialen Wohlfahrtspflege. Und wir dürfen am Ende doch auch als Ergebnis unferer historischen Betrachtung feststellen, daß die moderne Stadt, die Stadt der freigewählten Arbeit, eine höhere Form des sozialen Daseins bedeutet als alle früheren Städteformen, die griechische Polis nicht ausgenommen. Trop ihrer stolzen Größe bedeutet fie nichts für sich selber; sie will nicht herrschen, nicht ausbeuten; als dienendes Glied staatlich geordneten Bolkes bricht sie die Bahn einer aufwärtsstrebenden, mahrhaft fogialen Multurentwicklung für die Gesamtheit.

XI.

Die soziale Gliederung einer mittelalterlichen Stadt.



Will man die soziale Gliederung einer mittelalterlichen Stadtbevölkerung begreifen, so muß man sich zuvörderst des großen Unterschieds bewußt werden, welcher zwischen Staat und Gesellschaft im Mittelalter und in der Neuzeit besteht.

Jenes weite Gebiet menschlicher Massenzusammenhänge und Bechselwirkungen, welches uns die moderne Gesellschaft darstellt, ist im Mittelalter ebenso wenig vorhanden, wie die allumfassende Machtsülle und Einheit des gegenwärtigen Staates. Beide sehlten, weil es an der zusammenfassenden Krast gebrach, welche in den gemeinsamen Interessen eines wahrhaft volkswirtschaftlichen Berkehrslebens liegt.

Für den Staat bedarf dies keines langen Beweises. Hat doch schon längst der wissenschaftliche Sprachgebrauch, wenn er von einer "deutschen Kaisergeschichte" spricht, wo früher von einer "Reichsgeschichte" die Rede war, anerstannt, daß die zusammenfassende Kraft des alten Keiches in der Persönlichkeit des Kaisers lag. Wissen wir doch alle, daß das Keich zersiel, wenn der Kaiser ein schwacher Mann war, daß es wieder erstarkte, wenn kraftvolle Herscher an die Spize traten, welche überalt persönlich erschen die Regierung — man gestatte einem Nationalsökonomen diesen Ausdruck — als Wanderberus ausübten. Wie ganz anders gesesstigt steht doch der moderne Staat da, wie unabhängig vom Kommen und Gehen auch des hervorragendsten Fürsten! Es bedarf darüber heute keiner Auseinandersezung, wo uns die unvollkommensten politis

schen Gemeinwesen Europas belehren, daß ihre staatliche Existenz auch unter einer an Anarchie grenzenden inneren Zerrüttung aufrechterhalten bleibt.

Bas jodann die Gesellschaft betrifft, so ist schon die Testigkeit des modernen Staates nicht deukbar ohne eine engere Lebensgemeinschaft und vielsache Wechselwirkungen unter sämtlichen Staatsangehörigen. Dazu kommt aber noch, daß die wunderbare Entwicklung des Berkehrs die sozialen Massenzusammenhänge weit über die einzelstaatslichen Grenzen ausgedehnt hat. Sie hat einen Weltmarkt und Weltindustrien geschaffen, eine internationale Arbeitsteilung und internationale Aundschaften, Kapitalanlagen und "Interessensphären" im Auslande; ja die Gleichartigsteit der wirtschaftlichen Verhältnisse hat selbst unter den Beruss- und Besitzklassen der bereichtedenen Länder eine Gesmeinsamkeit der Interessen und Anschauungen wachgesrusen, die der äußeren Bindung kaum noch bedarf.

Im Mittelalter dagegen bewegt sich das gesellschaftliche Leben in engbegrenzten Gemeinschaften; die Kirchturmsinteressen kleiner örtlicher Gruppen überwiegen; nur wenige gesellschaftliche Zusammenhänge erreichen die Grenzen des eignen Staatsgebietes; die einzige soziale Organisation von internationalem Charakter ist die Kirche.

Und jener Staat selbst wieder, wie ärmlich, wie schwach nimmt er sich aus gegenüber der reichen Machtsülle des modernen Staates! Gar vieles, was heute der Zwangs-gewalt der politischen Gemeinschaft unterworfen ist, war im Mittelalter der freien Selbstbetätigung der Gesellschaft überlassen. Die wichtigsten Gemeinschaftszwecke mußten engumgrenzten örtlichen Verbänden zur Erfüllung anheim-gegeben werden. Ja diese kleinen organisierten sozialen Gruppen gewinnen oft eine Kraftsülle und Bedeutung, die Viele verleitet, sie als politische Gestaltungen, als Staaten im Staate anzusehen, was sie, wenigstens von Ansang an, durchaus nicht waren.

Dies gilt in vollem Mage von den Städten.

Ursprünglich nichts anderes als bäuerliche Nieberlassungen, welche sich von den Dörsern nur durch ihre Beschtigung unterscheiden, werden sie bald der Sitz der Märkte und des freien Verkehrs und im Anschluß an diesen auch der bürgerlichen Freiheit. Sie werden der Zusluchtsort der tüchtigeren Elemente der hörigen Landbevölkerung und entwickeln in ihrem Schooße rasch nach einander zwei neue Verufsstände, welche der Gesellschaft bis dahin gesehlt hatten, den Handwerker- und den Handelsstand. Sie bilden neben dem Grundbesitz, wenn auch nicht unabhängig von ihm, eine neue Art von Vermögen aus, das bewegliche Erwerbsvermögen.

So sind die Städte durch und durch soziale Bildungen: Schutz- und Zufluchtsorte der Landbevölkerunng, Mittelspunkte des wirtschaftlichen Verkehrs, Konzentrationsstätten des Gewerbebetriebs, Dasen der Geldzirkulation innerhalbeiner von der Naturalwirtschaft beherrschten Zeit.

Es ist genugsam befannt, zu welcher politischen Machtstellung die deutschen Städte auf dieser sozialen Grundlage sich erhoben, wie sie im spätern Mittelalter über die Mehrzahl der vielen kleinen Territorialherrschaften, in die sich das römische Reich deutscher Nation aufgelöst hatte, hervorragten, wie sie gegenüber den Landesfürsten und dem Kaiser mit der Zeit zu einer selbständigen Bedeutung geslangten, wie sie mit kräftiger Hand den Adel niederwarsen und den Landsrieden sicherten, und wie sie schließlich die Anerkennung ihrer reichsständischen Stellung erzwangen.

Was war es, das ihnen diese politische Bedeutung verlieh? War es ihre große Volkszahl? War es die gesnossenschaftliche Versassung, welcher die Zünfte in langem Kampse mit den alten grundbesitzenden Geschlechtern zum Durchbruch verholsen hatten? War es ihr Geldreichtum, ihre kriegerische Stärke?

Ich glaube, keines von allen diesen Momenten, oder doch keines allein. Ihre Hauptstärke ruhte vielmehr in der glücklichen sozialen Gliederung und Organisation ihrer

Bevölferung, welche ihnen erlaubte, im Falle der Gefahr eine einheitlich zusammengeschlossene Bolkstraft in die Wagschale zu werfen, wie sie keiner der damals in Frage kommenden Mächte zu Gebote stand.

Rehmen wir das XIV. und XV. Jahrhundert, die Zeit des Höhepunktes der städtischen Entwicklung, die Zeit zusgleich, für welche die neuere Forschung genügend Aufsichlüsse bietet, als maßgebend für unsere Betrachtung an, so stoßen wir gleich auf sehr bescheidene Bevölsterung zieft erung ziffer n.1) Alle deutschen Städte, für welche aus damaliger Zeit Einwohnerzahlen ermittelt sind, waren nach heutigen Begriffen Kleinstädte, und es mutet uns jest sonderdar an, wie man nur so lange an Bevölkerungstände hat glauben können, zu deren Ernährung die extenssive Landwirtschaft gar nicht imstande gewesen sein würde.

Und auf jener geringen Sohe der Bolkszahl vermochten sich die meisten dieser Städte nicht einmal dauernd zu behaupten. Alle paar Jahre rif eine Best, eine Sungerenot, eine Fehde, eine Belagerung große Lüden; manchmal ftarb in wenigen Sommermonaten ein Zehntel, ein Sechstel, ein Viertel der Menschen hinweg. Von 1326 bis 1400 zählte man 32 Pestjahre, von 1400 bis 1500 etwa 40. Benes fortwährende Unwachsen der Städte, welches feit Jahrzehnten den Gegenstand unseres Staunens und unserer Sorge bildet, fannte das Mittelalter nicht. fehlte es nicht an einer massenhaften Ginmanderung. Die besseren Erwerbsverhältnisse in der Stadt einerseits, verbunden mit dem Genuß der perfonlichen Freiheit, die dauernde Rechtsunsicherheit außerhalb der städtischen Mauern anderseits, die Bedrückung der Börigen auf dem Lande trieben Jahr für Jahr Scharen von Zuwanderern herbei. Und in den Städten nahm man fie gerne auf, um die durch den Tod geriffenen Lucken auszufüllen und die Aufrechterhaltung der getroffenen Eduts- und Verteidi-

<sup>1)</sup> Bgl. oben E. 381 f.

gungseinrichtungen möglich zu machen. Nach ein paar Jahren gedeihlichen Wachstums fam ein neuer Rückschlag, und man mußte froh sein, wenn man die Volkszahl durch große Zeiträume im Ganzen stabil erhalten konnte.

Nirgends ift diefer Gang der Bevölkerungsbewegung beutlicher zu beobachten, als an der Stadt Frankfurt am Main, auf die wir die folgenden Betrachtungen beichränken wollen. Gine solche Beschränkung empfiehlt sich aus doppeltem Grunde. Ein glückliches Geschick hat einen jo reichen Schat von Verwaltungsakten und Urkunden erhalten, daß sich an der Frankfurter Bevölkerung des XIV. und XV. Jahrhunderts statistische Forschungen in einem Umfange anstellen laffen, wie es für keine zweite Stadt Deutschlands möglich sein dürfte. Auf der andern Seite ift die hervorragende Stellung dieser Stadt im Mittelalter eine so unverkennbare und unbezweifelte, daß man den bei der Untersuchung ihrer Bevölkerung gewonne= nen Ergebnissen allgemeinere Gültigkeit für die bedeutenderen deutschen Binnenstädte zuschreiben darf - wenigstens insolange, als sie nicht durch exakte Forschungen über die Bevölkerung eines andern hervorragenden Plates widerlegt find.

Nun läßt sich in Frankfurt die Bewegung der Einwohnerziffer an den erhaltenen Steuerlisten (Bedebüchern)
von der Mitte des XIV. dis zum Ende des XV. Jahrhunderts
genau verfolgen. Denn da diese Listen sämtliche Steuerpflichtigen (die Armen und Jahlungsunfähigen mit eingeschlossen) enthalten, so gestattet das Steigen und Fallen der
aus ihnen ermittelten Jahlen einen ziemlich sichern Kückschluß auf die jedesmalige Größe der Bevölkerung. Da
wir letztere außerdem für die Jahre 1387 und 1440 aus
erhaltenen Bürgerverzeichnissen berechnen können, so läßt
sich durch Kombinierung der ersten dieser Berechnungen
mit den ihr zeitlich nahe stehenden Steuerlisten auch das
ungefähre Verhältnis der Jahl der Steuerpslichtigen zur
Gesamtzahl der Einwohner sesssschen. Darnach betrug:

|           | bie Bahl ber Steuer= | bie ungefähre Gin |
|-----------|----------------------|-------------------|
| im Jahre: | pflichtigen:         | wohnerzahl:       |
| 1354      | 2669                 | 7800              |
| 1359      | 3135                 | 9200              |
| 1365      | 3072                 | 9000              |
| 1370      | 2749                 | 8100              |
| 1375      | 3051                 | 9000              |
| 1380      | 3060                 | 9000              |
| 1385      | 3405                 | 10000             |
| 1389      | 3256                 | 9600              |
| 1394      | 2624                 | 7700              |
| 1399      | 2676                 | 7800              |
| 1406      | 2397                 | 7000              |
| 1410      | 2461                 | 7200              |
| 1420      | 2382                 | 7000              |
| 1428      | 2431                 | 7100              |
| 1463      | 2595                 | 7600              |
| 1475      | 2817                 | 8300              |
| 1484      | 2527                 | 7400              |
| 1495      | 2621                 | 7700              |
| 1499      | 2583                 | 7600              |
|           |                      |                   |

Die Zahlen schwanken also zwischen 2400 und 3400 Steuerpflichtigen oder zwischen 7000 und 10 000 Seelen. Die Einwohnerziffern wollen natürlich nicht wie Zählungseresultate angesehen sein. Sie dienen lediglich der Beranschaulichung. Ihren Höhepunkt erreicht die Bevölkerung um 1385, unmittelbar vor der Eronberger Schlacht. In den folgenden hundert Jahren schwankt sie auf und abzwischen sieben Zehntel und neun Zehntel der damals erreichten Zahl, ohne sie wieder zu erreichen. Im Jahre 1499 beträgt sie nur 7600 Seelen. Und doch sind von 1385 bis 1499 über 5300 Neubürger eingewandert — fast doppelt so viel, als am Ansang dieser Periode vorhanden gewesen waren. Die Bevölkerung hätte also am Ende derselben allein durch den äußeren Zuwachs sich nahezu verdreisfachen müssen, vorausgesest, daß in ihrer inneren Bes

wegung die Geburten regelmäßig das ersett hätten, was durch den Tod in Abgang gefommen war. Statt dessen betrug sie nur drei Viertel der anfänglich vorhandenen Zahl. Nimmt man an, die Einwohnerschaft hätte von 1385 bis 1499 sich in dem Verhältnisse der Bevölkerungszunahme des modernen Frankfurt in den letzten 50 Jahren vermehrt, so hätte sie um 1500 etwa 100 000 Seelen bestragen müssen.

Bei diesem schwankenden Bevölkerungsstand erinnert man sich lebhaft der beweglichen Worte, mit welchen im Eingange zahlloser mittelalterlicher Urkunden der Bersgänglichkeit und Unsicherheit aller menschlichen Dinge gesdacht wird. Mit dem eigentümlichen Berlauf des Besvölkerungswechsels hängt es aber auch zusammen, daß die natürliche Schicht ung der städtischen Gesellschaft nach Alter, Geschlecht und Gesundheitsverhältnissen eine äußerst ungünstige war.

Wir können eine Bevölkerung, welche sich aus sich selbst rasch vermehrt, in der also die jüngeren Altersklassen stark besetzt sind, als eine junge Bevölkerung bezeichnen, eine solche mit langsamer Vermehrung nennen wir eine alte Vevölkerung. Deutschland und die Vereinigten Staaten mit ihrem großen Kinderreichtum haben junge, Frankreich hat eine alte Bevölkerung. Das Durchschnittsalter beträgt in Frankreich 31, in Deutschland 27, in den Vereinigten Staaten noch nicht 24 Jahre.

In diesem Sinne waren die mittelastersichen Stadtbevölkerungen alte Bevölkerungen.

Wenn wir statistische Ermittlungen, die wir von Nürnberg, Basel und Freiburg i. Ü. aus der Mitte des XV. Jahrhunderts besitzen, mit solchen aus Frankfurt zusammenhalten, so drängt sich uns der Schluß auf, daß allgemein in den mittelalterlichen Städten die Zahl der Kinder, im Vergleiche zu den übrigen Altersklassen, eine geringere gewesen sein müsse als heutzutage.

Allerdings ist nach allem, was wir darüber wissen, Bilder, Die Entstehung ber Boltswirtschaft. 10. Auflage. 26

die Fruchtbarkeit der Ehen im Mittelalter eine sehr große. Allein infolge der Unvollkommenheit der ärztlichen Kunst gingen viele Kinder schon beim Eintritt ins Leben zu Grunde;<sup>2</sup>) außerdem mußte die Tause, welche bereits im Lause des ersten Tages nach der Geburt in der Kirche stattsand, manchen verderblich werden, wie noch heute in Kußland; endlich richteten Kinderkrankheiten in den unsgesunden Wohnungen große Verheerungen an. Mit aller Wahrscheinlichkeit darf man die Jahl der Totgeborenen und der in den ersten Lebensjahren Gestorbenen als übersaus groß annehmen.

Ber einmal die Geschichte einer hervorragenden Franksturter Familie im Mittelalter verfolgt hat, der wird die Beobachtung gemacht haben, daß die Geschlechter troß sehr tinderreicher Ehen sich sast immer nur in 1 bis 2 Gliedern sorterhalten und daß sie selten das zweite Jahrhundert ihres Bestehens überleben. So wurden in der Familie Rorbach vom Ende des XIV. bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts etwa 65 Kinder geboren (ohne Totgeburten); von diesen überlebten nur 18 ihre Bäter und nur 12 gelangten zur Berheiratung. Wenn wir nun bei den angesehensten und wohlhabendsten Familien ein so rasches hinsterben beobachten, wie mag es erst den Kindern der Handwerker und der Armen ergangen sein!

In der Tat, die Städte bedurften auch ohne Seuchen und Hungersnöte jener starken Einwanderung vom Lande, wenn sie nur ihre Bevölkerung stabil erhalten wollten.

Richt minder ungünstig als der Altersaufbau ist die Gliederung der Bevölkerung nach dem Gesichlechte.

Ist schon heute der Überschuß des weiblichen über das männliche Geschlecht unter den Erwachsenen ein so bedenklicher, daß er zu den vielen sozialen Fragen der

<sup>2)</sup> Bezeichnende Einzelheiten darüber findet man bei Strider, Grichichte der Heilfunde in Frankfurt a. M. 1847, G. 81.

Gegenwart auch eine "Frauenfrage" erzeugt hat, so kann man im Mittelaster geradezu von einem Frauennotstand reden. Allerdings vermag ich für die Gesamtbevölkerung Franksurts keine genauen Zissern zu geben. Ich sühre nur an, daß in dem Bedebuche der Oberstadt für 1385 das Berhältnis der männlichen zu den weiblichen Steuerpslichstigen sich wie 1000:1100, in demjenigen der Nieders und Neustadt für 1475 wie 1000:1140 stellt, und daß in den Junstverzeichnissen die große Zahl der Witwen auffällt. Dagegen wissen wir von Nürnberg, daß 1449 auf 1000 erwachsene Männer 1207 Frauen kamen; unter der über vierzehnjährigen Bevölkerung zweier Basser Kirchspiele entsielen 1454 auf 1000 männliche 1246 weibliche Personen, und noch 1576 trasen in Kostock auf 1000 erwachsene Männer 1295 Frauen.

Allerdings finden wir ähnliche abnorme Zahlenverhältniffe auch in den modernen Städten.3) Aber bei ber Ausschließlichkeit, mit der die Wirtschaftsordnung des Mittelalters die Frauen auf das haus verwies, konnten unliebsame soziale und sittliche Folgen noch weniger ausbleiben als heutzutage, und sie drängten bei der Enge der städtischen Verhältnisse zu Abhilfemagregeln, denen man eine gewisse Blanmäßigkeit und gesunde überlegung schwerlich wird absprechen können. Als solche nenne ich die Errichtung von Frauenklöstern, die Gründung von Bersorgungsanstalten für alleinstehende weibliche Versonen und die Beschäftigung von Frauen in den Gewerben. Jene Berforgungsanstalten find die Bekinen- oder Gotteshäuser - Stiftungen wohlhabender Bürger, welche ein haus zur Wohnung für eine Anzahl Frauen, oft auch Renten und fonstige Einkunfte zu ihrem Unterhalt bestimmt hatten. In Frankfurt sind deren 57 namentlich bekannt, welche etwa 300 Bekinen fassen konnten, mährend die beiden

<sup>3)</sup> Bgl. meinen Auffat in Manr's Allgem. ftatist. Archiv II, S. 385 ff.

Frauenklöster (natharinen und Beißfrauen) gegen 60 Nonnen aufzunehmen vermochten.4)

Bas die Teilnahme der Frauen an der Erwerbsarbeit betrifft, jo finden wir fie fast in allen Berufsarten, auch im gunftigen Sandwerk, soweit es für Beiberhande ge= eignete Beschäftigung bot, und wenn sich auch in Frantfurt nicht, wie in Paris und einigen andern Städten, eigene Frauenzünfte nachweisen lassen, so konnten sie doch auch hier als Meisterinnen zu eigenem Rechte in einzelne Bunfte Aufnahme finden. Besonders häufig find fie in der Textilindustrie und im Kleinhandel. Ja wir seben fie selbst in Gewerben, in denen wir sie heute nicht mehr zu erblicken gewohnt sind, wie in Bade- und Rafierstuben. 3wischen 1389 und 1497 lassen sich nicht weniger als 15 Arztinnen nachweisen; im Jahre 1368 find bon den 11 konzessionierten Bechselftuben 6 in weiblichen Sänden: wir finden eine Frau als Bächterin bes Leinwandzolles, eine andere als Aufseherin in der Stadtwage.

Diese Beispiele sind sehr lehrreich. Sie zeigen uns einerseits, zu welchen Auskunftsmitteln die Menge unverssorgter Frauen trieb, anderseits wie man bei der geringen Menschenzahl der Städte genötigt war, alle irgend verfügsbaren Kräfte, selbst die schwächsten, im Dienste des Gemeinswesens einzuspannen.

Aber noch in einer dritten Beziehung gestaltete sich die Gliederung der mittelalterlichen Stadtbevölkerung uns günstig: in Hinsicht auf den Gesundheitszust and. Die Zahl der mit dauernden körperlichen und geistigen Gebrechen Behafteten war eine außerordentlich große.

In erster Linie stehen die Aussätzigen oder Sonbersiechen, die ihr entschliches übel zur Ausstoßung aus der Gesellschaft verurteilte. Wie verbreitet die furchtbare Krantheit gerade im XIV. und XV. Jahrhundert ge-

<sup>4)</sup> Räheres in meiner Schrift: Die Frauenfrage im Mittelalter 2. Aufl. Tübingen 1909.

wesen ist, läßt sich nur ungefähr an der Zahl und Ausbehnung der Leprosenhäuser ermessen, die auch in der kleinsten Stadt nicht sehlen durften. In Franksurt diente diesem Zwecke der außerhalb der Mauer gelegene Gutleutshof. Seine Insassen müssen zahlreich gewesen sein, da sie sogar eine eigene Weinstube hielten.

Auch die Zahl der Lahmen, Blinden, Tauben und Geisteskranken war verhältnismäßig eine weit größere als heutzutage.

Allerdings ist selbst in der Wissenschaft die Ansicht noch immer weit verbreitet, es sei die moderne Zeit mit ihrem raschen Verbrauch der Lebenskraft, ihrer aufregen= ben Saft und ihren schroffen sozialen Gegenfäten der Runahme ber Geiftestranten besonders gunftig ge= wesen. Allein wenn man mit fritischem Sinne die dafür angeführten Zahlen prüft, so muß man sich sagen, daß der Beweis für diese Behauptung keineswegs erbracht ift. Bielmehr fpricht vieles dafür, daß die steigenden Ergebnisse der (übrigens in letter Zeit fast gang aufgegebenen) Ermittlungen bei Volkszählungen auf die wachsende Genauigfeit derselben zurückzuführen sind. Und wenn man denn einmal in der Berursachung der Geisteskrankheiten phyfische und psichische Kaktoren neben einander gelten läßt, jo überzeugt uns geringes Nachdenken, daß in beiden Beziehungen das Mittelalter größere Gefahren bot als die Gegenwart. Die schroffften Wechselfälle lagen im Leben der Menschen hart neben einander: Überfluß und Mangel, Böllerei und Darben, Genuß und Entsagung. Der Anblick blutiger Greuelizenen, Gewaltafte aller Art, Belagerungen, Hinrichtungen, Bürgerzwiste, Pestzeiten, Hungerenöte all das verbunden mit religiöser Superstition und einer grausamen, oft ungerechten Justig mußte die Gemüter der Menschen aufs tiefste erschüttern. Das ruhige Behagen einer in festen Linien sich bewegenden stetigen Entwicklung war bem Mittelalter fremd.

Welche Folgen diese Dinge für den Geisteszustand der

Menschen hatten - wer möchte wagen, das zu ermessen? Wenn wir aber bei den Chronisten lesen, wie in den letten Rahrhunderten des Mittelalters wahre Geistesevidemien gange Schichten der Bevölkerung ergriffen, wenn wir von dem Eindruck hören, den der schwarze Tod auf die Gemüter machte, von den Rinderfreuzzügen, den Beiflerfahrten, den Rubenschlächtereien, der Tanzwut in den rheinischen Städten: jo können wir nicht umbin, zwischen diesen zwei Erscheinungsreihen einen Zusammenhang zu suchen. Und damit stimmt es, daß wir in den Frankfurter Bermaltungs= atten von nichts häufiger lesen, als von den "Toren", von denen, die "nit wol bei Sinnen" gewesen; an dreifig verschiedene Ausdrucke kommen für den Begriff geistes= frank vor. In den Stadtrechenbüchern bilden die Koften für die Versoraung einheimischer und die Austreibung fremder Irrsinniger einen stehenden Bosten. Die erste= ren wurden in Türmen, öffentlichen oder privaten Gefängnissen eingesperrt; 1477 wurde sogar beim Spital ein bejonderes Gebäude für fie aufgeführt.

Zahlen lassen sich freilich für die Verbreitung des Übels nicht angeben; ebenso wenig kann man sagen, ob Fresinn oder Blödsinn damals häusiger gewesen. Auch von den Lahmen, den Tauben, den Taubstum = men und Epileptischen kann man nichts weiter sestellen, als daß sie oft erwähnt werden.

Bezüglich der Blinden bin ich dagegen in der günstigen Lage, Zahlen von einiger Zuverlässigkeit geben zu können. Da die Häusigkeit dieses Gebrechens bei unsern Bolkszählungen ermittelt wird, so will ich zunächst erwähnen, daß nach den neuesten Aufnahmen auf 10000 Einwohner in Deutschland 7, in Österreich, Frankreich und England 8, in Italien 10, in Spanien und Irland 11 und in Norwegen 13 Blinde kommen. Im mittelalterlichen Frankfurt dagegen, wo sich für zehn verschiedene Jahrezwischen 1399 und 1499 die Zahl der Blinden annähernd ermitteln ließ, war dieselbe so hoch, daß die Rechnung

auf 10 000 Menschen 20—42 Blinde ergeben würde (1871 nur 5). Diese höhe erreicht die Blindenhäusigseit gegenswärtig nur noch bei ein em Volke in Europa, dem sinnischsestnischen: in Finnland kommen auf 10 000 Einwohner 69, in Estland 46 Blinde.

Das Mittelalter dachte nicht daran, für diese verschiebenen Arten von Gebrechlichen eigene Heilanstalten zu errichten, da man ihr Unglück als eine unabwendbare Schidung der Borsehung betrachtete. So weit sie ruftig und ungefährlich waren, wurden sie mit mancherlei Urbeiten beschäftigt - freilich zuweilen sehr ungeeigneten. Hatte doch 1440 der Rat eine Anzahl Blinder als Torhüter und Nachtwächter in seinen Diensten. Die meisten waren jedoch für ihren Unterhalt auf den Bettel angewiesen, und dieser Umstand ist für unsere Frage nicht ohne Wert. Denn wie noch heute die Bettler in Rugland Artele bilden, fo schlossen jene Krüppel und Gebrechlichen im Mittelalter zur gegenseitigen Unterstützung firchliche Brüderschaften, deren wir auch eine zu Frankfurt finden: die Brüderschaft der Blinden und Lahmen zu den Karmelitern. Die Verbreitung dieser Brüderschaften ift ein Beweis mehr für die Säufigkeit der schweren Gebrechen und Sinnesfehler.

Nach dieser Darlegung wird man eingestehen müssen, daß nicht leicht eine Bevölkerung von Natur ungünstiger zusammengesetzt sein konnte, als diesenige unserer mittelsalterlichen Stadt. Die Überzahl der Frauen muß als eine Belastung der Birtschaft aufgesaßt werden, soweit dieselben nicht bei Hauss und Erwerdsarbeit Verwendung sinden konnten oder durch Stiftungen dauernd sichergestellt waren. Die Masse der erwerdsunsähigen Gebrechlichen aber beseutete geradezu eine negative Größe für die Virtschaft; denn sie erforderten nicht bloß Unterhalt, sondern auch noch einen besonderen Arbeitsauswand für Pslege und Überswachung von Seiten der Gesunden. Nur die geringe Zahl der Kinder, so sehr sie die Erstarkung der Bevölkerung hemmte, gestaltet sich vom ökonomischen Gesichtspunkte

aus nicht ganz so unvorteilhaft. Kinder sind reine Konsumenten der Bolkswirtschaft, von der sie Unterhalts- und Erzichungsauswand sordern. Kinderarme Jamilien können unter sonst gleichen Berhältnissen mehr erarbeiten, mehr ersparen, als kinderreiche. Aber dieser Gesichtspunkt, der sich uns in der Gegenwart oft gebieterisch aufdrängt, konnte im Mittelalter, wo es nicht an Erwerbsgelegenheit, wohl aber an Händen sehlte, keine Rolle spielen. Für eine mittelalterliche Stadt war Kinderarmut ein großes Unglück.

Wenden wir uns nunmehr der so zialen Gliebe = rung der Bevölkerung im engeren Sinne zu, so fallen für eine oberslächliche Betrachtung allerdings die politisschen Geburtsstände und Standesunterschiede am meisten ins Auge. Allein dieselben sind im XIV. und XV. Jahrshundert, wie wir gleich sehen werden, von sehr gestinger Bedeutung.

Für unfere 3mede scheiden wir am besten die gange Bevölkerung in zwei Teile: die dauernd anfäßige und die fluttuierende Bevölkerung. Bon der criteren heben sich wieder zwei abgeschlossene Gruppen ab, die wir zunächst bei Seite laffen: die Beiftlichkeit und die Juden. Der Rest der dauernd Ansässigen zer= fällt politisch in Bürger und Nichtbürger ober Beifaffen. Die Bahl der letteren ift fehr flein, da der Rat den Grundsatz befolgte, wissentlich niemanden in der Stadt zu dulden, der nicht Burger ware. Bir ichenken deshalb auch diesem Unterschiede keine weitere Beachtung. Die Bürgerschaft zerfällt bis zum Ende des XIV. Jahrhunderts in zwei fast gleich starke Gruppen: die Gemeinde und die Zünfte oder die organisierten Handwerke. An der Epite der Gemeinde stehen die Geschlechter, in späteren Sahrhunderten auch wohl Patrizier genannt. Sie hatten vermutlich auch in Frankfurt früher allein bas Stadtregiment mit den foniglichen Beamten geführt, hatten aber ichon in einer uns unbefannten Zeit den Zünften ein Trittel der Ratsstellen eingeräumt. Ihre Bahl ift gering; gewöhnlich umfaßt sie nicht mehr als 20—30 Familien mit 60 bis 100 Hausgesäßen; ja sie würde bald noch tieser gesunken sein, wenn nicht von Zeit zu Zeit aus der übrigen Bürgerschaft und aus der Fremde frisches Blut zugesührt worden wäre.

Im Übrigen hat der Unterschied zwischen Gemeinde und Zünften keine soziale Tragweite; namentlich ist er nicht gleichbedeutend mit einer Scheidung der Bürger in Gewerbetreibende und solche, die andern Erwerbsarten obliegen. Ebenso hat eine im XV. Jahrhundert wohl vortommende Dreiteilung in Geschlechter, Zünftige und Unsünftige vorwiegend politische Bedeutung.

Beit wichtiger ift für unseren 3med die Gliederung der Bürgerschaft nach Berufsarten. Wenn wir diese nunmehr ins Auge fassen, so muffen wir uns zuerst von der oft gehegten Vorstellung los machen, als ob die 3 ahl ber Zünfte oder ihrer Mitglieder uns einen zutreffenden Mafftab für die Berufstätigfeit der städtischen Bevölkerung geben könnte. Sie ist nicht einmal für das gewerbliche Leben im engeren Sinne richtig. In Frankfurt finden wir Angehörige fehr verschiedener Handwerke in denselben Zünften, nicht selten auch solche, die überhaupt fein Sandwerk trieben. Ferner gibt es Bunfte, beren Mitglieder gar keine Gewerbetreibende waren, son= dern sich mit dem Garten- und Weinbau, dem Handel und der Sandelsvermittlung beschäftigten oder gar im ftädtischen Dienste standen. Endlich ift die Bahl der Sandwerker, die sich außerhalb der Zunftorganisation befanden, nicht unbedeutend.

Wir haben deshalb einen andern Weg einzuschlagen, wenn wir über die Zusammensetzung der Bürgerschaft nach dem Beruse Aufschluß gewinnen wollen: wir müssen in der Weise der modernen Statistik die Bürger nach dem Beruse ordnen, den ein jeder wirklich getrieben hat. Allein eine solche Arbeit bietet für das Mittelalter außerordentsliche Schwierigkeiten. Sie ist auch bei dem reichen Mas

terial des Frankfurter Stadtarchivs nur für das eine Jahr 1440 möglich gewesen. 5)

Im Ganzen zählen wir 1440 rund 1800 selbständig erwerbende männliche Personen. Diese verteilen sich auf nicht weniger als 191 Berufszweige. Das ist indes nicht die Gesamtzahl aller im mittelalterlichen Franksurt vorstommenden Erwerbsarten. Vielmehr erhalten wir, wenn wir auch die sonst noch im XIV. und XV. Jahrhundert verseinzelt austretenden Berufsarten Kinzurechnen, soweit sie in besonderen Berufsbezeichnungen sich zu erkennen geben, eine Liste von über 900 Namen. Mögen viele darunter sein, die mit andern gleiches bedeuten, mögen nie alle zugleich nebeneinander vorhanden gewesen sein, immer offenbaren sie eine Mannigsaltigkeit des Berufslebens, welche die Zunftbücher nicht entsernt ahnen lassen.

Diese große Zahl von Berusarten ist eins der wichstigsten Momente in der sozialen Eliederung der städtischen Bevölkerung. Sie gibt uns einen Maßstab für die Entwicklung der mittelalterlich en Arbeitsteilung und ist nur dann in ihrer vollen Bedeutung zu würdigen, wenn wir die eigentümliche Natur dieser mittelalterlichen Arbeitsteilung und die damalige Betriebsweise der Gewerbe im Auge behalten.

Die moderne Betriebsweise in den Gewerben ist eine kapitalistische; sie beruht darauf, Geld in Ware und Ware in mehr Geld zu verwandeln. Der Unternehmer kauft Rohstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Arbeitsseistungen und verkauft die durch das Zusammenwirken dieser Betriebs-Clemente entstandenen Produkte mit Gewinn. Der letztere ist um so größer, je höher die Auslage, je rascher der Kapitalumschlag.

Es ist eine weite Welt, auf welche die moderne Erwerbstätigkeit den einzelnen hinweist, und jeder steht unter dem Wettbewerb aller anderen. Alle aber besinden sich

<sup>5)</sup> Bgl. für bas Einzelne meine "Bevölkerung von Frankfurt a. M., I. S. 210 ff.; hier beichränke ich mich auf die hauptergebnisse.

unter dem Druck einer fortgesetzten Volksvermehrung, welche die Gesellschaft zwingt, immer neue Mittel zu ersinnen, um die zuwachsenden Millionen zu ernähren.

Die mittelalterliche Stadt war eine enge Welt, die das Erwerbsstreben des einzelnen überall einschränkte. Ihre Machtstellung hing davon ab, daß die Bevölkerung dauernd nicht unter die Bahl fank, die sie zu ernähren vermochte, und Frankfurt hat diese meist nicht erreicht, so daß gu= zeiten in der Messe noch fremde Handelsvermittler zugelaffen werden mußten und daß Frauen im Berufsleben zahlreich Plat finden konnten. Zwar trägt das lettere noch nicht jenes Gepräge ber Stabilität, das ben Städten bes XVII, und XVIII. Jahrhunderts eigen ift. Der Prozeß der Berufsbildung ist noch in lebhaftem Gange, und er ergreift manches, was er später wieder fallen gelassen hat. Aber er steht nicht im Zeichen raschen technischen Fort= schritts, da er nicht unter dem Zwange einer stetig wachsenden Bolksmenge sich vollzieht, er stellt sich vielmehr nur als Berteilung der vorhandenen Erwerbsgelegen= heiten unter die verfügbaren Menschenkräfte dar.

Die moderne Arbeitsteilung ist vorzugsweise Arbeitszerlegung. Bei ihr handelt es sich darum, daß viele verschieden qualifizierte Hände in derselben Produktionsstätte bei der Fertigstellung einer Ware zusammenwirken, meist noch unterstütt durch mechanische Triebwerke und Arbeitsmaschinen. Jeder Fortschritt der Arbeitsteilung besdingt eine Vergrößerung des Betriebs, eine Vermehrung des notwendigen Vetriebss und gewöhnlich auch des Anslagekapitals.

Der mittelalterliche Gewerbebetrieb ist in der Regel ein bloßer Arbeitsbetrieb. Der Gewerbetreibende bedarf bei der Einsachheit der Werkzeuge eine umfassende Arbeitsgeschicklichkeit. Die Rohstosse werden ihm häusig vom Besteller geliesert, der das Werk seiner Hände in eigner Wirtschaft verbrauchen will. Was der Handwerker dabei verdient, ist Arbeitseinkommen, und dieses fällt in dem Maße reicher aus, als das Werk kunftvoller sich gestaltet.

Die mittelalterliche Urbeitsteilung ift vorzugs= weise Berufsteilung. Gie läuft barauf hinaus, aus einem Berufszweige mehrere zu machen. Auf demfelben Arbeit3= gebiete, das früher ein Meister allein beherrscht hatte, finden dann mehrere, unabhängig von einander, ihre Nahrung. Rur fo fann die Tednit fortschreiten, daß bas Arbeitsverfahren, welches feither auf eine verwandte Gruppe von Produften angewendet wurde, einer Spielart der letteren besonders angepagt wird, daß die Werkzeuge für diefe eigens eingerichtet, daß ihre Erzeugung für einen neuen Handwerker Lebensaufgabe wird. Und da der Anstoß zur Produktion immer vom Konsumenten ausgeht, der den Sandwerker zeitweilig in seinen Dienst nimmt, so tritt der Produzent der einen Güterart zu seinen Kunden in bas gleiche Verhältnis, wie vorher der Produzent der ganzen Gütergattung.

Bielleicht wird ein Beispiel den Borgang am besten erläutern. Der Schneider alten Stils scheert das Tuch, näht und stickt Aleider und Weißzeug, fertigt Kappen, Hüte und Pelzwaren, Männers und Frauengewänder. Im XIV. und XV. Jahrhundert haben sich aus dem einen Schneidergewerbe als besondere Berusszweige entwickelt: die Handwerke des Tuchscherers, des Scidenstickers. des Hutmachers, des Kürschners und des Flickschneiders; die Beißzeugnäherei und die Unsertigung der Frauenkleider wird weiblichen Händen überlassen.

Noch heute läßt sich auf solchen Arbeitsgebieten, welche einen kapitalistischen Betrieb nicht zulassen, der gleiche Borgang beobachten, z. B. in der Wissenschaft und bei den persönlichen Dienstleistungen. Es sei nur auf den ärztlichen Beruf verwiesen und seine immer zahlreicher werdenden Spezialisten. Was die letzteren für die Ausbildung der Technik leisten, ist nichts anderes, als was das mittelaltersliche Gewerbe auf dem gleichen Wege erstrebte und erreichte.

Höchste individuelle Geschicklichkeit war für den städtischen Meister der alten Zeit und ist für den Spezialarzt der Gegenwart dasselbe, was für den modernen Fabrikanten seine patentierten Maschinen und Versahrungsweisen, seine wohldisziplinierten Arbeiterscharen sind.

Während bei der modernen Arbeitsteilung jeder Fortsschritt es den Arbeitern schwieriger macht, zur Selbständigsteit zu gelangen, während sie mit Notwendigkeit das Außeinanderfallen von Arbeit und Kapital bedingt, wurde durch die mittelalterliche Berufsteilung die Zahl der selbständisgen Betriebe vermehrt und die Bedeutung der Arbeit für das persönliche Fortkommen gesteigert.

Wir können hier unmöglich auf die Einzelheiten der Berufsgliederung näher eingehen. Nach großen Gruppen gesondert entsielen von unseren 1800 selbständig Erwerbensben auf:

| '                                  | perjonen | prozent |
|------------------------------------|----------|---------|
| die Gewerbe im engeren Sinne       | 1050     | 58,3    |
| die Urproduktion                   | 330      | 18,3    |
| Handel, Bertehr und Gastwirtschaft | 230      | 12,8    |
| Lohnarbeit unbestimmter Art        | 60       | 3,3     |
| Öffentlichen Dienst                | 60       | 3,3     |
| Liberale Berufsarten               | 30       | 1,7     |
| Verschiedene                       | 40       | 2,3     |
|                                    |          |         |

Diese Zahlen wollen nicht angesehen sein wie die Ansgaben einer modernen Berufsstatistik. Sie ordnen die Bürger nur nach dem Hauptberufe ein, ohne zu bestücksichtigen, daß die meisten einen Teil ihres Unterhalts noch aus einem oder gar mehreren andern Berufszweigen gewannen, die sie nebenbei ausübten. Die Folge dieser zahlreichen Fälle von Arbeitsvereinigung ist, daß manche Produktionsgebiete nicht in ihrer wahren Bedeutung hervortreten.

So haben wir unter den Urproduzenten nur 130 reine Landwirte eingerechnet; in Wirklichkeit trieb bis tief in das XVI. Jahrhundert hinein noch fast jeder Bürger

Landwirtschaft oder doch Garten= und Weinbau in ber Stadtmark oder auf den Dorffluren ber Umgegend. Ebenjo nahm der niedere ftädtische Dien ft weit mehr als 60 Versonen in Anspruch: aber vielleicht ist die Bahl 60 noch zu hoch für diejenigen, welche wirklich von den Einkunften ihrer Umtchen leben konnten. Dazu tommt noch das bedeutende Personal, welches die Stadt zur Bewachung der Pforten, Türme, Erfer, Warten und Schläge bedurfte — meist ärmere Handwerker, die ihr uriprüngliches Gewerbe im Dienste weiter trieben, ferner die gahlreichen Salbbeamten für den Markthandel und Berfehr, endlich die Gewerbetreibenden im städtischen Brot, wie ber Stadtbaumeister, der Stadtschmied, der Stadtfoch, der Müller in der Stadtmühle, der Bäcker im städtischen Backhaus, so daß wir insgesamt auf gegen 200 städtische Angestellte kommen ohne die Soldner. Nicht selten wurden auch mehrere Amtchen in einer Hand vereinigt, und ebenjolche Berufsvereinigungen finden wir bei den bürger= lichen Gewerben.

Die auffallendste Eigentümlichkeit der städtischen Berufsgestaltung ift aber bas Burücktreten bes Sanbels. Diejes erklärt sich einfach baraus, daß im Mittelalter der Handel nur da eingreifen konnte, wo die einheimische Produktion versagte, und daß auf dem städtischen Markte, soweit irgend möglich, der Konsument direkt auch mit dem auswärtigen Produzenten verkehren sollte. Nur daß das Mittelalter im Interesse ber Verkehrösicherheit zwischen beide ein Heer von beeideten Maklern (Unterkäufern), Messern und Wiegern als sachkundige Vermittler einschob. Von den 230 in Sandel, Verkehr und Gastwirtschaft beschäftigten Bersonen, welche ich vorhin genannt habe, ge= hören nur 70 dem Kleinhandel und der Hökerei an und , 15 dem Großhandel. Aber diese wenigen Großhändler sind nicht, wie man das sich gewöhnlich vorstellt, reiche Sandelsherren mit stehenden Geschäften. Es find Angehörige der ratsfähigen Geschlechter, welche, wie auch heute

wohl ein reicher Mann einmal an der Börse spekuliert, einen Teil ihres großenteils in Grundeigentum, Kenten und Gülten bestehenden Vermögens auf einige Jahre in gesellschaftsweise betriebenen Handelsgeschäften anlegten, und man weiß wirklich nicht, ob man diese Leute lieber unter die Kentner oder unter die Landwirte oder unter die Kausseute einreihen soll.

Auch wenn wir das lettere tun, jo umfaßt doch der gesamte Handel im modernen Sinne noch nicht 5% der selbständig erwerbenden Bevölkerung, mährend er 1907 über 17% berselben in Anspruch nahm. Sandel, Berkehr und Gastwirtschaft zusammen hatten im Mittelalter 12,8, 1907: 30,5%. Dagegen gehörten im Mittelalter ben un= mittelbar produktiven Berufsarten in den Gewerben und der Urproduktion 80% und 1907 nur 47% der Bevölkerung an. Darin, daß vier Fünftel der Bevölkerung mit eigener Hand, mit eigenem Werkzeug und oft auch Material in Werkstätten, auf den Feldern, in Garten und Weinbergen güterschaffend wirken, daß ihnen der Ertrag ihrer Arbeit voll und gang zufällt, liegt ein zweites Moment der Stärke ber mittelalterlichen Stadtwirtschaft. Jenes parasitische Überwuchern der distributiven Berufsarten, das die Gegenwart beklagt, fand in diefer Gesellschaft keinen Raum.

Im Anschluß an die Berufsgliederung wollen wir noch zweier dauernd ansässigen Bestandteile der Bevölkerung gedenken, welche in sozialer Hinsicht eine Sonderstellung einnehmen. Es sind die Personen geistlichen Standes und die Juden.

Der geistliche Stand umfaßte im XIV. und XV. Jahrhundert 85—100 Weltgeistliche, 80—100 Mönche, 40—50 Klosterfrauen und 35—55 Vertreter fremder Kittersorden, Klöster und Stifte, also im ganzen 240—300 Persjonen. Da die Existenz dieses zahlreichen Personals durch seste Pfründen und Stiftungen gesichert war und nur etwa die Bettelorden zeitweise die Bürgerschaft in Ansspruch nahmen, so belasteteten sie die städtische Wirtschaft

teineswegs in dem Maße, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Auf der anderen Seite aber trugen sie auch nichts bei zu den städtischen Ausgaben wegen ihrer Steuerfreiheit, wie sie es wohl nach ihrem Bermögen gestonnt hätten.

Die Fudengemeinde hat von 1360—1500 niemals 30 Familien erreicht; sie wechselt in dieser ganzen Zeit, wo wir sie Jahr sür Jahr nach den Steuerlisten zählen können, start in ihrem Bestand; um 1440 zählt sie nur 6—9 Hanshaltungen. Ihr einziges Gewerbe ist das Geld- und Pfandleihgeschäft; Warenhandel hat im mittelalterlichen Franksurt nie ein Jude getrieben.

Man würde indessen sehr weit sehl gehen, wenn man die wirtschaftliche Bedeutung dieser beiden Sondergruppen der Bevölkerung unterschähen wollte. Diese beruhte nicht bloß darauf, daß sie kaufträstige Kunden sür die städtischen Gewerbe abgaben, sondern noch viel mehr darauf, daß sie die Kreditgeber sür die gesamte Bevölkerung bildeten: die Geistlichkeit, indem sie die reichlich ihr zussließenden Barmittel im Rentkauf auf einheimischen Liegenschaften anlegte und so auch den Armeren den Hausbesitz und selbständigen Geschäftsbetrieb ermöglichte, die Juden, indem sie in den so häusigen Notlagen Konsumtivkredit in der einzigen damals möglichen Form gewährten, die freislich für den Kreditnehmer nicht immer wohltätig war.

Wir kommen zur fluktuierenden Bevölkerung, ber Arbeiterklasse, wie wir heute sagen würden, ben Anechten und Mägden, wie das Mittelalter sich ausdrückte. Einen einheimischen, seßhasten Arbeiterstand, wie die Gegenwart, kannte das Mittelalter nicht, oder doch nur in Gestalt einer beschränkten Zahl von Taglöhnern und Weinbergsarbeitern. Bas die Zahl der fremden Handwerksgesellen, Bauernknechte und weiblichen Dienstboten betrifft, so vermögen wir sie aus einheimischen Duellen nicht zu bestimmen. Ich habe sie für 1440 auf 15—1600 Personen nach Nürnberger Muster angenommen, und

wahrscheinlich ist auch das noch zu hoch, da Franksurt in der gewerblichen Entwicklung damals sicher hinter Nürnberg zurückstand.

Die Bermögensverteilung der Bevölferung können wir zwar nicht direkt ermitteln; aber wir sind durch die in Frankfurt bestehende Vermögenssteuer (Bede), für welche die Listen uns fast fämtlich erhalten sind, wenigstens in den Stand gesett, uns ein ungefähres Bild berfelben zu Wählen wir nun eine dem Jahre 1440 nabe liegende, vollständig erhaltene Steuerlifte, diejenige von 1420, für unsere Betrachtung aus, so haben wir uns zu= vörderst zu merken, daß die Steuer sich aus einem festen Sat (Herdschilling) von 12 Schilling (Mt. 4,20), den jede Haushaltung zahlen mußte und aus einer nach den einzelnen Vermögensobjekten abgestuften veränderlichen Abgabe zusammensette, welche bei beweglichem Vermögen 1,3%, bei liegendem Gute die enorme Höhe von fast 7% er= Außerdem ist zu beachten, daß ein reichlich bemessener Teil des Bermögens - eine Art Eristenzminimum - steuerfrei gelassen wurde, nämlich der dritte Teil des Wohnhauses, ein Pferd, eine Ruh, hausrat und Kleider, zwei silberne Becher für jede Familie, sowie ein Jahresvorrat von Brotfrucht, Bein, Brennholz, Biehfutter und Stroh. 6)

Unter diesen Umständen waren von 2382 Steuerpflichtigen im Jahre 1420: Steuerpflichtige Prozent Steuerfrei aus Armut ober andern Gründen . . . . 94 3,9 Besteuert bis zum Betrag von 10 \beta  $(= \mathfrak{Mf}, 3,50)$ . 387 16,3 Besteuert mit über 10 \beta bis 1 th  $(= \mathfrak{M} \mathfrak{k}. 3,50-7)$ . 1219 51,2

<sup>6)</sup> Bgl. die Bedeordnung von 1475 in meinem Aufjage "Zwei mittelalterliche Steuerordnungen" in den "Meinen Beiträgen zur Geschichte", Festschrift zum historikertage in Leipzig (1894), S. 151 ff.

Biicher, Die Entstehung der Boltswirtschaft. 10. Auflage.

|                                    | Steuerpflichtige Pr | ozent |
|------------------------------------|---------------------|-------|
| Besteuert mit über 1 bis 10 &      | t.                  |       |
| (Mf. 7—70)                         | . 533 2             | 2,4   |
| Besteuert mit über 10 bis 50 6     | <i>t</i>            | ,     |
| (Mf. 70—350)                       | . 132               | 5,5   |
| Besteuert mit über 50 21 (Mk. 350) | ) 17                | 0,7   |

über 100 M zahlen nur 7 Personen. Den höchsten Steuerbetrag, nämlich 145 M oder in unserem Gelde 1015 Mk. entrichten 2 Personen (Johann von Holzhausen und Heinrich Wisse zum Wissen).

Das find fehr ansehnliche Steuerbeträge, selbst wenn wir den höheren Geldwert des Mittelalters gang außer Betracht laffen. Sie find überhaupt nur verständlich. wenn wir im Auge behalten, daß die mittelalterliche Stadt ihre Bürger bei den unregelmäßig erhobenen Bermögen3= iteuern bis zur Grenze ihrer Leiftungsfähigkeit in Anspruch nahm. Worin sich aber die in der Steuerverteilung von 1420 ausgesprochene Vermögensverteilung von der heutigen unterscheidet, das läßt sich mit wenigen Worten aussprechen: durch das überwiegen der kleinen und mittleren Bermögen, durch die geringe 3ahl der Steuerunfähigen und der gang gro-Ben Besiter. Allerdings beträgt die Bahl berjenigen, welche über den Unterhaltsbedarf hinaus Bermögen haben, nur 35%; aber dazu kommt noch die große Masse der= jenigen, welche den Gerdichilling gahlten, und von denen sich viele gewiß in auskömmlicher Lage befanden. Denn wer eine Ruh im Stalle hatte und ein Pferd nebst Beu, Safer und Stroh für beide bis Martini, dazu Rleider und Hausrat nebst Brot, Bein und Sola bis zur nächsten Ernte, der war kein armer Mann, der stand sich, zumal wenn er die Urme noch zu Handwerksverdienst frei hatte. im Mittelalter relativ beffer, als heute die Mehrzahl der=

jenigen, welche in Franksurt zu den unteren Stufen der Einkommensteuer veranlagt sind.7)

Daß aber der Vermögensbesit im Mittelalter sich durchaus nicht etwa auf die Erundeigentümer beschränkt, geht zur Genüge daraus hervor, daß die Verteilung der Handwerker auf die verschiedenen Steuerstusen ganz ähnslich sich gestaltet wie diesenige der Gesamtbevölkerung, nur daß bei ihnen die niederste Stuse schwächer besetzt ist und die höchste gewöhnlich sehlt. Doch sind Meister mit 30 und 40 W Steuer gar nichts Seltenes, und wenn man auf das damalige Frankfurter Gewerbe im allgemeinen den alten Saß anwenden wollte, daß Handwerk einen goldenen Boden habe, die Bedebücher würden dem nicht gestade widersprechen.

Allerdings hat jede Vergleichung mittelalterlicher und moderner Steuerverhältnisse mit drei fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpsen: 1. der Ungleichheit der Steuersschreichen, indem im Mittelalter das Vermögen, in der Gegenwart das Einkommen die Bemessungsgrundlage der direkten Hauptsteuer bildet, 2. der Verschiedenheit des Geldwertes im Mittelalter und in der Neuzeit und 3. der Unmöglichkeit, die hinter den mittelalterlichen Steuerssähen stehenden Vermögenswerte in Geld abzuschähen. Die sehrere Schwierigkeit hebt sich erst am Ende der von uns ins Auge gesaßten Periode, im Jahre 1495, wo die Versmögensssteuer zu einer regelmäßig wiederkehrenden nach gleichbleibendem Fuße auf das ganze in Geld eingeschähte

<sup>7)</sup> Es ist dieser Aufsassung neuerdings widersprochen worden. Aber sie läßt sich, wie der II. Band meiner "Bevölkerung von Franksurt a. M." ergeben wird, aus den Bedebüchern vollauf begründen, indem dort viele Personen, welche bloß den Herdschilling zahlten, mit Pfassengülten belaste erscheinen, also Grundbesitz haben mußten. Bon 411 Steuerpischtigen der Oberstadt, die 1406 den Herdschilling entrichteten, sind 191 als Hauss oder sonstige Grundbesitzer ausgewiesen, und die Renten, die doch aus dem Ertrag ihrer Wirtschaft gezahlt werden mußten, sind T. sehr erheblich gewesen.

Vermögen gelegten Steuer wird. Allein offenbar ist die Aussiührung dieser durchaus modernen Art der Vermögenss besteuerung im Ansang eine höchst mangelhafte, und wenn ich tropdem noch einige Zifsern über die Verteilung des Vermögens unter der städtischen Vevölkerung mitteile, wie sie sich bei der ersten nach diesem System ersolgten Sinschäung im Jahre 1495 ergab, so bitte ich im Auge zu behalten, daß wir es jedenfalls mit Mindestzissern zu tun haben. Von je 100 Steuerpslichtigen besassen damals

| steuerbares 2  | ermögen                    | bei der             | bei den          |
|----------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| in Goldgulden: | nach heutiger<br>Währung M | Gesamtbevölke= rung | Hand=<br>werkern |
| unter 20       | unter 140                  | 45,7                | 32,7             |
| 20-100         | 140700                     | 26,8                | 32,6             |
| 100-200        | 700—1400                   | 8,2                 | 12,5             |
| 200-400        | 1400 - 2800                | 5,9                 | 10,6             |
| 400-600        | 2800 - 4200                | 2,9                 | 4,3              |
| 600-1000       | 4200 - 7000                | 3,2                 | 4,3              |
| 1000-2000      | 7000-14000                 | 2,2                 | 2,0              |
| 2000-5000      | 14000-35000                | 2,3                 | 0,8              |
| 5000-10000     | 35000—70000                | 1,1                 |                  |
| über 10000     | über 70000                 | 1,7                 | 0,2              |

Auch hier zeichnen sich die Handwerker durch erhöhte Berhältniszifsern in den mittleren Bermögensstusen aus. Allein man würde wahrscheinlich in die Irre gehen, wenn man diese weite Berbreitung eines bescheidenen Bohlstandes allein auf Rechnung eines schwunghaften Geswerbebetriebs setzen und bei den Meistern der damaligen Beit im Durchschnitt ein erhebliches Geschäftskapital versmuten wollte. Bei einer Anzahl derselben, wie den Bollswebern, den Metzgern, teilweise auch den Bäckern, hat sich sreilich der Übergang vom bloßen Lohnwerk zum Preiswert längst vollzogen; sie bedürsen eigner Betriebssmittel, wenn sie vorwärts kommen wollen. Das gleiche gilt von den meisten Metallhandwerkern, einigen Ledersgewerben, den Holzschuhmachern und ähnlichen, die weit

umher in den Städten bis nach Fulda und Nördlingen die Märkte zu beziehen pflegten. Aber die große Masse der Handwerker war, wie wir aus den städtischen Rechnungen ersehen können, darauf angewiesen, daß bei jedem größesren Stück Arbeit die Kunden ihnen den Stoff lieserten.

Dagegen bestand ein erheblicher Teil der Handwerker aus Grund= und Säuserbesitzern. Das lettere geht aus einem uns erhaltenen Häuserkataster von 1438 hervor, bas für eine statistische Bearbeitung leider der nötigen Bollständigkeit entbehrt, und wenn auch die meisten jener Handwerkerhäuser flein und mit Grundzinsen, Gulten und Renten belaftet waren, so gaben sie doch der wirtschaft= lichen Eriftenz ihrer Besitzer einen sicheren Rückhalt. Roch mehr gilt das von dem Grundbesitz, der nicht bloß in der Frankfurter Gemarkung, sondern fast in allen umliegen= ben Dörfern bis in die Wetterau hinein zerftreut lag und durchweg im Eigenbau genutt wurde. Die meisten Frantfurter gewannen also damals ihren Lebensunterhalt zu einem großen Teile noch aus der Landwirtschaft, und die bürgerlichen Gewerbe lieferten ihnen nur einen willkomme= nen Zuschuß baren Geldes. Gerade diese doppelte wirtschaftliche Grundlage gab dem Leben des Städters in jenen unruhigen Zeiten eine verhältnismäßig große Sicher= heit, von der auch diejenigen nicht ganz unberührt bleiben konnten, welche bloß von ihrer Sände Arbeit ihr Da= fein fristeten.

Wir sind am Ende unserer Wanderung. Richten wir von dem zuseht erreichten Punkte den Blick rückwärts, so erkennen wir, daß bei aller Ungunst in der natürlichen Schichtung der Bevölkerung ihre soziale Zusammensehung nach Berufsständen und Vermögensklassen ein durchaus gesundes Gepräge zeigt. Die städtische Wirtschaft verhalf einem großen Teil der Bürger zur Selbständigkeit; sie bes günstigte die produktiven Berufsstände; sie wies keine allzu schrossen Unterschiede in der Vermögenssund Einskommensverteilung auf.

Der Bert dieser Verhältnisse kommt uns erst voll zum Bewußtsein, wenn wir unsere Augen über die Ringsmauern der Stadt hinaus auf das platte Land schweisen lassen. Auf dem Lande bildet noch der Grundbesit die einzige Form des Vermögens, die Landwirtschaft den einzigen Beruf. Aber der Grundbesit; ist in den Händen des Abels und der Kirche zu wenigen großen Massen verzeinigt; die landwirtschaftliche Arbeit ruht auf den Schulstern dinglich und oft auch persönlich unsreier Bauern—einer unbeweglichen, des Wassendienstes entwöhnten, oft jammervoll gedrückten Alasse.

In den Städten hat man zwar die Existenz noch nicht gang von der Bebauung des Bodens losgelöft; aber neben dem Ackerban, der hier schon die intensiven Formen der Spatenkultur annimmt, ift ein vielfach verzweigtes, in wunderbarer Mannigfaltigkeit entwickeltes Gebiet von felbständigen Berufstätigkeiten aufgeblüht, das Gewerbe. Dieses ist seiner Natur nach auf den Rleinbetrieb angewiesen. Es schafft einen fraftigen Stand freier, unabhängiger, arbeitsamer Leute, die etwas gelten, weil sie etwas fönnen. Der Produzent arbeitet mit eigener Sand; er arbeitet mit eigenem Werkzeug, oft auch schon mit eigenen Betriebsmitteln; er arbeitet in der Regel nicht für einen weiten Markt, sondern für den engen Rundenkreis seiner Mitbürger und der umwohnenden Landbevölkerung: fein Schwarm gewinnsüchtiger Zwischenhändler schiebt sich zwischen ihn und den Verbraucher seiner Erzeugnisse.

Wo das Gewerbe nicht mehr ausreicht, da greift der Handel ein, zunächst in der charafteristischen Form des Marktumsatzes. Das mittelalterliche Marktwesen bedarf einer verhältnismäßig großen Zahl halbamtlicher Mittelspersonen. Da sind die vielen geschworenen Unterfäuser, die Salz, Kohlens und Leinwandmesser, die Sackträger und Stangenträger, die Wagemeister, die Visierer, die Schröder, Beinsticher und Weinknechte, die Kärcher und Heigeler, die Boten und Schiffleute; da hat der Wechsler

seinen Tijch und der Stuhlschreiber seine Schreibtiste aufsgestellt, um für die zahlreichen Analphabeten das Absassien von Schriftstücken zu besorgen. Und wenn auch vielleicht die meisten dieser Leute einen Teil des Jahres färglich leben; alle sechs Monate kommt einmal die Messe, und dazwischen gibt es wohl auch ein Turnier, eine Reichse versammlung, eine Kaiserwahl, die Vielen reichlich Beschäftigung und Brot geben. Namentlich muß das Vermieten von Wohns und Geschäftsräumen während der Messe und das Veherbergen der zahlreichen Fremden für die Franksurter damals eine außerordentliche wirtschaftsliche Bedeutung gehabt haben.

Wen eine Erwerbsart nicht völlig nährt, der verstindet mehrere, oder er ergreift eine andere. Denn noch ist das Erwerbsleben nicht in Zunftsormeln erstarrt und verknöchert; noch entstehen fortwährend neue Berussarten, und wo einmal ein altes Handwerk zu engherziger Ubsschließung Miene macht, da tritt der Rat dazwischen und zieht die gemeinschädlichen Satungen ein.

Auf dieser wirtschaftlichen und sozialen Grundlage hat das Mittelalter eine in ihrer Art vollendete Organisation der Arbeit und der politischen Gemeinschaft aufgebaut. 3wei Ideen beherrichen die erstere: die Idee des ge= meinen Besten und die Idee, daß jeder Arbeiter auf dem Gewerbe, das er mit eigener Hand betrieb, seine Mannes= nahrung finden solle. Eine Konsequenz der ersten dieser Ideen war es, daß das Recht zum Gewerbebetrieb in der Stadt als ein Amt angesehen wurde, das die Gesamtheit bem einzelnen Meister wie der ganzen Zunft verlieh und das ihnen Pflichten auferlegte; eine Konsequenz der zweiten war die allgemeine Gleichheit und Brüderlichkeit, welche von den Genoffen des gleichen Berufes gefordert wurde. Mit diesen die Stadtwirtschaft beherrschenden Gedanken freuzen sich zwei verwandte auf politischem Gebiete: der Gedanke, daß die Gesamtheit jeden Bürger schütze und schirme und "verantworte", und der Gedanke, daß jeder

Einzelne mit Gut und Blut für die Stadt einzutreten habe. Aus dem ersteren entsprang die Solidarität des Bürgertums, aus dem letteren die allgemeine Behr- und Steuerpflicht.

Diese Solidarität, jene allgemeine Brüderlichkeit, sie machte nicht Halt bei den zahlreichen kleinen Genossensschaften, den Zünsten, Stuben, Brüderschaften, in welchen die Geschlechter, die Handwerker, die Gesellen sich enger verbunden hatten. Sie umschloß sämtliche Bürger der Stadt als eine geschworene Einung, in der Alle entschlossen waren, "Liebe und Leid mit einander zu dulden bei der Stadt und wo es Not wäre."

Wenn wir die große Menge der Ordnungen und Ratsbeschlüsse durchmustern, in denen die regelnde Tätigkeit der Stadtverwaltung ihren ichriftlichen Niederschlag gefunden hat, jo blicken wir in eine enge, kleine Welt hinein, in ber fast jeder einzelne von Obrigfeits wegen seinen Plat erhält und jedem bestimmte Pflichten, oft solche klein= lichster Art auferlegt sind. Dem modernen Stadtmenschen mag es ichier den Atem benehmen, wenn er sich in diese Welt der Gebundenheit und der Schranken hineindenkt, in der jo menig erlaubt und jo viel verboten wird. Aber wenn er sich dann zu erheben sucht zu den obersten Grund= fäten, von denen jene Gemeindegesetzgebung sich leiten läßt, so erkennt er bald, daß es die Idee des Berufes ift, der mit Pflichten gegen die Besamtheit ver= bundenen Lebensaufgabe, der jeder an seinem Orte gu dienen hat, und zugleich das Streben, jedem, der da Arbeit leistet, seine Nahrung zu sichern. Zu wie fünstlichen Maßnahmen die Sandwertsgesetzgebung griff, damit ein Meister sich so gut ernähren könne wie der andere, ist an vielen Stellen der Bunftordnungen bezeugt; weniger beachtet ift, daß auch die Stadt bei den gahlreichen Salbbeamten für Markt und Berkehr die gleichen Grundfate befolgt. find auf bestimmte Artifel vereidigt; sie werden vom Bublifum mit Gebühren bezahlt, und jeder foll gleich viel

verdienen. Wenn die Sackträger oder Visierer den Tag über gearbeitet haben, so sollen sie des Abends zusammenskommen; seder soll in eine Büchse wersen, was er versdient hat und die Summe unter alle verteilt werden; die Kranken und Erwerbsunfähigen erhalten den halben Anteil. Wenn ein Tuchstreicher einem Kausmann Tuch mißt und ein anderer kommt dazu, so soll er das nächste Stück messen und so weiter umschichtig, "damit keiner dem andern Eintrag tue".

Fast die ganze Bevölserung, mit Ausnahme der herrschenden Geschlechter, ist der obrigkeitlichen Berufsgliederung unterstellt, ist genossenschaftlich organisiert, ist den genossenschaftlichen Berhaltungsregeln in allen ihren Lebensbeziehungen unterworsen. Wenn diese Regeln sich bis auf den äußern Anstand erstrecken, wenn sie in drastisicher Kasuistik den Gebrauch der Wassen, das Aussprechen unziemlicher Worte verbieten, so liegt doch darin auch wieder ein großartiger Zug der Erziehung, der die vielssach rohen und ungefügen Menschen zu friedsamem und verträglichem Zusammenleben zwingen, sie dem Ganzen einordnen soll.

In dieser auf der festen Grundlage befriedigender Wirtschaftsverhältnisse ruhenden Organisation der Gesellsichaft lag die Stärke der mittelalterlichen Städte. Sie waren dem platten Lande überlegen trot ihrer undes deutenden Bevölkerungsziffern, weil in ihnen der Mann etwas wert war, weil er mehr wert war als auf dem Lande, und weil das Individuum sich freiwillig in den Dienst der Gesamtheit stellte nach dem Grundsate: Alle für Einen, Einer für Alle.

Aber nichts desto weniger ist es eine einseitig vorauseilende, in gewissem Sinne egoistische Entwicklung, mit der wir es hier zu tun haben. Sie war nur möglich durch immer schroffere Ausbildung des sozialen Unterschieds zwischen Stadt und Land und dadurch, daß die erstere das lettere wirtschaftlich in weitem Umkreise von sich abhängig

machte. Den Schlußstein dieser Entwicklung hätte die politische Abhängigkeit der Landschaft von der Stadt bilden müssen, und Franksurt gehört zu den wenigen deutschen Städten, welche in der Erwerbung von Landgemeinden bewußt diesem Ziele zusteuerten.

Darin aber, daß in Deutschland die städtische Entwickslung einseitig und unvollendet blieb, sag m. E. die Hauptursache, weshalb sie sür das Reich nicht, wie es ansfangs den Anschein hatte, ein bindendes, sondern ein auflösendes Element mehr wurde, weshalb sie im XVII. und XVIII. Jahrhundert rascher wieder von ihrer Höhe heruntersank, als sie dieselbe erklommen hatte.

Heute ift die Stadt nicht mehr eine für sich abgeschlossen Gemeinschaft; sie ist ein dienendes Glied eines größeren Ganzen, der staatlich geordneten Gesellschaft. Und wenn sie als solches die glanzvollsten Resultate der gesellschaftlichen Arbeit in sich vereinigt, so bleibt doch nicht zu vergessen, daß sie auch die sozialen Gegensäße dieser Gesellschaft, ihre Unruhe und Undefriedigung am schrofssten ausgeprägt hat. Ber wollte nicht wünschen, daß es dieser modernen Gesellschaft gelingen möge, eine Organisation der Arbeit auszubilden, welche dem Ginzelnen und der Bolksgesamtheit in gleichem Maße gerecht wird, wie ihrer Bürgerschaft die soziale Organisation der mittelalterlichen Stadt!

## XII.

## Die inneren

## Wanderungen und das Städtewesen

in ihrer

entwicklungsgeschichtlichen Bedeutung.



Alle prähistorische Forschung, soweit sie sich auf die Erschenungen der belebten Welt bezieht, verliert sich in der Hhpothese der Wanderung. Die Verbreitung der Pflanzen, der Tiere, der Menschen über die Erdobersläche, die verwandtschaftlichen Beziehungen der Sprachen, der religiösen Vorstellungen, der Märchen und Sagen, der Sitten und Gesellschafts-Einrichtungen scheinen in dieser einen Annahme ihre gemeinsame Erklärung zu finden.

In der Menschheitsgeschichte ift man freilich heute von der Ansicht zurückgekommen, welche die nomadisierende Lebensweise als eine allgemeine Kulturphase angesehen wissen wollte, die jedes Volk vor der festen Riederlassung einmal durchgemacht haben musse und die mit der Rähmung der Haustiere den Menschen "naturgemäß" vom Jägerleben zum Ackerbau hinüberleite. Die ethnographische Forschung hat uns genügend darüber aufgeklärt, daß alle Naturvölker, welches auch immer die wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Eristenz sein mögen, leicht und aus oft sehr geringfügigen Ursachen ihre Sike wechseln. und daß es bei ihnen außerordentlich viele Awischenstufen zwischen schweifendem und seghaftem Leben gibt. Die Nord- und Südränder der bewohnten Erde find noch heute gang von Menschen ohne festen Wohnsit bevölkert, und auch im Innern finden sich weite Länderräume, in benen ein Zustand dauernder Bölkerwanderung herrscht. Die meisten Rulturvölker haben Sagen oder geschichtliche Überlieferungen eines solchen Austandes.

Auch in unserer Sprache hat diese längst verflossene Periode allgemeiner Beweglichkeit tiese Spuren hinter-

lassen. Gesund heißt ursprünglich wegsertig (von sen = ben = gehen, reisen); Gesinde, was heute die dienens den Hausgenossen bedeutet, ist in der älteren Sprache das Reisegesolge; der Gesährte und die Gesährtin bezeichnen im strengen Wortsinne die Fahrtgenossen. Ersährung ist, was man auf der Fahrt erlangt hat, und bewandert ist derzenige, welcher viel auf der Wandersichaft war. Die Liste solcher Ausdrücke ist noch lange nicht erschöpft; in der allgemeinen Bedeutung, deren sie sich heute ersreuen, drückt sich die Allgemeinheit des konkreten Anschauungs und Beobachtungskreises aus, dem sie zuserst entsprungen sind.

Es ift ein nahe liegender Schluß, daß jener Zustand der allgemeinen Wanderbewegung mit seinen eingewurzelsten Wandersitten nicht plöglich zur Ruhe gekommen sein könne, daß vielmehr der ganze Gang der Weiterentwicklung dis auf den heutigen Tag ein Prozeß allmählichen Seßhaftwerdens und eines immer engeren Anschlusses an das Fleckhen Erde gewesen sei, an dem der Mensch ins Leben tritt.

Mancherlei Anzeichen sprechen für diese Auffassung. Das Haus wird bei unsern Borfahren zur Fahrhabe gerechnet, und nachweisbar haben viele Ortschaften in historischer Zeit ihre Stellen gewechselt. Trot des Mangels an Kunststraßen und bequemen Berkehrsmitteln erscheint noch im Mittelalter der Einzelne viel beweglicher als in der späteren Zeit. Dafür sprechen die zahlreichen Ballsahrten, die sich bis St. Jago in Spanien erstreckten, die Kreuzzüge, die großen Scharen der sahrenden Leute, das Banderleben des Königs und seines Hoses, das Gästerecht der Markweiskümer, das ausgebildete Geleitswesen.

Jeder neue Fortschritt in der Kultur hebt sozusagen wieder mit einer neuen Wanderperiode an. Der älteste Ackerbau ist ein nomadischer, mit jährlichem Wechsel der Feldslur; der älteste Handel ist Wanderhandel; die ersten Gewerbe, welche sich als berufsmäßige Tätigkeit Einzelner

von der Hauswirtschaft ablösen, werden im Umherziehen betrieben. Die großen Religionsstifter, die ältesten Dichter und Philosophen, die Musiker und darstellenden Künstler der Borzeit sind überall große Wanderer. Und zieht nicht noch heute der Ersinder, der Prediger einer neuen Lehre, der Birtuose von Ort zu Ort, um Unhänger und Bewunderer zu suchen — troß der gewaltigen Entwicklung des modernen Nachrichtenverkehrs?

Altere Gesittung ist seßhaft. Der Grieche war seßhafter als der Phönizier, der Römer seßhafter als der Grieche, weil Einer immer der Kulturerbe des Andern war. Noch heute bemerken wir Ahnliches. Der Germane ist beweglicher als der Romane, der Slave beweglicher als der Germane. Der Franzose klebt an der heimatlichen Scholle; der Kusse verläßt sie leichten Gemüts, um an anderen Stellen seines weiten Baterlandes bessere Erwerbsgelegenheiten zu suchen. Selbst der Fabrikarbeiter ist dort nur ein periodisch wandernder Bauer.

Bu allem, was sich aus der Erfahrung für den Sat anführen läßt, daß die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte immer seghafter geworden sei, kommt noch eine allgemeine Erwägung doppelter Art. Mit fortschreitender Kultur wächst der Umfang der Kapitalfixierungen: der Produzent wird unbeweglich mit seinen Produttionsmitteln. Der wandernde Schmied der füdflavischen Länder und das westfälische Eisenwerk, die Saumpferde des mittel= alterlichen Kaufmannes und das Warenhaus unferer Städte, der Thespiskarren und das stehende Theater bezeichnen Anfangs- und Endpunkte dieser Entwicklung. Sobann haben die modernen Verkehrsmittel den Gütertransport in höherem Grade erleichtert als den Personentransport. Die örtlich gegebene Verteilung der Arbeitskräfte erlangt dadurch oft größere Wichtigkeit als die natürliche Verbreitung der Produktionsmittel; die letteren ziehen den ersteren nach, wo früher der umgekehrte Fall stattfand.

Dem Gesagten widerstreiten freilich einige andere Er-

wägungen und Tatsachen. Bunächst die rechtliche Gebundenheit des Menschen an die Scholle in der älteren agrarischen Beriode, die Berdinglichung aller wirtschaftsrechtlichen Beziehungen im Gegensatz zu der modernen Freiheit der Berson und des Eigentums. Sodann und damit zusammenhängend die Ei tstehung gahlreicher Eristenzen in der neueren Zeit, welche bloß auf bewegliches Rapital oder personliche Arbeitsgeschicklichkeit sich grünben. Ferner die zunehmende Mobilifierung des Grundbesites, welche heute dem Bauern erlaubt, Saus und Sof zu Geld zu machen, um jenseits des Dzeans sich eine neue Eristenz zu gründen, während der mittelalterliche Land= wirt höchstens als Pfahlburger sich einer benachbarten Stadt anschließen konnte, von der aus er seine Birtichaft auf dem Dorfe entweder selbst weiter betrieb oder sie in irgend einer Form gegen jährliche Naturalrente einem andern überließ. Endlich die Beobachtung eines machsenben Zustroms der Landbevölkerung nach den Städten, die sich seit einem halben Jahrhundert in außerordentlich rascher Bevölkerungszunahme der letteren und in stellenweisem Stillstand oder gar Rückgang der Landbevölkerung fund gibt. Mit Rücksicht auf alle diese Umstände halten sich manche für berechtigt, von einer stets steigenden Mobilifierung der Gesellschaft zu reden.

Wie sind diese beiden Erscheinungsreihen mit einander zu vereinbaren? Handelt es sich um zwei einander entgegengesetzte Entwicklungstendenzen? Oder sind vielleicht die modernen Wanderungen von ganz anderer Art als diejenigen früherer Jahrhunderte?

Fast möchte man letteres glauben. Die Wanderungen, welche am Anfang der Geschichte der europäischen Meuschscheit stehen, sind Bölkerwanderungen: ein Jahrhunderte langes Schieben und Drängen ganzer Stämme von Osten nach Westen. Die Wanderungen des Mittelalters ersgreisen immer nur einzelne Stände: die Ritter in den Kreuzzügen, die Kausseute, die Lohnhandwerker, die Hand-

werksgesellen, die Gaukler und Spielleute, die Hörigen, welche Schut hinter den städtischen Mauern suchen. Die modernen Wanderungen sind dagegen in der Regel eine Sache der Individuen, die sich dabei von den verschiedensartigken Beweggründen leiten lassen. Sie sind fast immer unorganisiert, und den täglich tausendfach sich wiedersholenden Vorgang eint nur das eine Merkmal, daß es sich überall um Ortsveränderung von Personen handelt, welche günstigere Lebensbedingungen aussuchen.

Dennoch würde eine solche Unterscheidung dem Wesen der modernen und auch der mittelalterlichen Wanderungen nicht ganz gerecht werden. Wollen wir ihre wahre entwicklungsgeschichtliche Bedeutung erfassen, so müssen wir erst Lichtung bringen in das wirre Dickicht trüber Tagesmeinungen, welches den ganzen Gegenstand noch immer umgibt, troh aller Bemühungen der Statistik und der Nationalökonomie.

Unter allen Massenerscheinungen des sozialen Lebens, welche der Statistik zugänglich sind, gibt es gewiß kaum eine, welche von vornherein so sehr unter das allgemeine Geset der Kausalität zu fallen scheint als die Wanderunsgen, kaum eine aber auch, über deren nächste Verursachung so unklare Vorstellungen herrschen als diese.

Spricht man doch nicht bloß in den Kreisen des großen Publikums und in der Presse, sondern sogar in wissenschaftlichen Werken von "Heimatsinn und Wandertrieb" und stellt damit jene Bewegungen der Menschen von Ort zu Ort außerhalb des Bereiches bewußten Handelns. Damit steht es freisich in seltsamem Widerspruche, daß, während die große Masse der amtlichen statistischen Arbeiten in weiteren Kreisen unbeachtet bleibt, die öffentliche Meinung auf die Beröffentlichung der Auswanderungszissern meist sehr lebhaft sich äußert. An ihr Steigen und Fallen knüpfen sich Furcht und Hoffnung, Beisall und Mißsallen, Leitartikel und Parlamentsreden. Da ist dann natürlich von Wandertrieb und Heimatsinn weniger zu vernehmen;

man hat ein duntles Gefühl, daß hinter jenen Schwantungserscheinungen sehr konkrete Ursachen stehen. Wie wenig man aber über diese im Klaren ist, mag beispielsweise daraus ersehen werden, daß einst im deutschen Reichstage allen Ernstes darüber gestritten wurde, ob die Leute auswanderten, weil es ihnen gut gehe oder weil es ihnen schlecht gehe.

Man wird nicht sagen können, daß die Statistik bis jest dahin gelangt sei, aus den trüben Wogen verwirrter Tagesmeinungen sich zu den sicheren Ergebnissen exakter Beobachtungen emporzuschwingen. Für sie ist ja allerdings von vorn herein das Wandern eine wirtschaftlich und sozial bedingte Massenerscheinung; aber sie hat es m. E. zu früh aufgegeben, ihre Ursachen mit den ihr eigentümlichen Mitteln aufzudecken und zur Enquete gegriffen, ehe sie die Mittel der numerischen Methode erschöpft hatte.

Wenn man die dürftigen Bemerkungen liest, mit welschen Quetelet) das Phänomen der Auswanderung begleitet, so überzeugt man sich leicht, daß seine Erklärung desselben sich kaum über die verbreitetsten Gemeinplätze erhebt. Mustert man dann aber die amtlichen Publikationen der neueren Zeit, so begegnet man zwar nicht selken aussührlichen Frageschematen über die "Ursachen" oder "Gründe" der Auswanderung, bei denen auch die Armen am Geiste unter den zur Beantwortung aufgerusenen Gemeindebeamten nicht in Verlegenheit geraten können; aber man sagt sich sofort, daß mit derartigen Suggestivstragen eine Reihe subjektiver Voraussehungen die Stelle objektiver Forschungsergebnisse einnimmt.

Bevor man aber zu einem solchen Auskunftsmittel greift, das nur in die Zahlen hineindeutelt, was nicht von selbst aus ihnen hervorgeht, wäre doch wohl die Ausgabe gewesen, die Banderungserscheinungen selbst in ihren verschiedenen Arten nach ihrer numerischen Gesemäßigkeit

<sup>1)</sup> Du Système social et des lois qui le régissent, p. 186-190.

festzustellen, sie mit andern der Statistik zugänglichen örtslichen und zeitlichen Massenerscheinungen (z. B. der Dichtigeteit der Bevölkerung, ihrer Berufsgliederung, der Bersteilung des Grundeigentums, der Höhe des Arbeitslohnes, der Preisbewegung der Lebensmittel) in Beziehung zu setzen — also das statistische Experiment der Parallelisiezung isolierter Zahlenreihen vorzunehmen.

Von diesen ersten Schritten auf dem Wege eines exakten Versahrens sind wir aber noch weit entsernt. Das gesamte Gebiet der Wanderungen ist noch nirgends planmäßig der statistischen Beobachtungsarbeit unterworsen worden; immer waren es nur auffallende einzelne Erscheinungen, denen ausschließliche Ausmerksamkeit zugewendet wurde. Selbst an einer sozialwissenschaftlich rationellen Klassissischen Vanderungen sehlt es zur Stunde noch.

Diese hätte auszugehen von dem populationistis schen Resultat der Wanderungen. Darnach würden setztere in drei Gruppen zersallen:

- 1. Wanderungen mit steter Ortsverän der ung,
- 2. Wanderungen mit temporarer Umfiedelung,
- 3. Wanderungen mit dauernder Um siedelung. Jur ersten Gruppe gehört das Nomadenleben, der Betrieb von Wanderhandel und Wandergewerben, das Bagantentum.

Zur zweiten: das Wandern der Handwerfsgesellen, der Dienstboten, der Gewerbetreibenden, welche die günstigste Stelle zu temporären Unternehmungen aufsuchen; der Beamten, welchen eine bestimmte Stellung auf Zeit übertragen wird; der Schüler, die fremde Lehranstalten beziehen, u. ä.

Zur dritten: die Umzüge von Ort zu Ort innerhalb desselben Staatsgebietes und nach dem Auslande, namentlich über See.

Gine Zwischenstuse zwischen ber ersten und zweiten Gruppe nehmen die periodischen Banderungen ein.

Tahin gehören die Wanderungen der ländlichen Arbeiter zur Zeit der Ernte, der Zuckerarbeiter zur Zeit der Campagne, der oberitalienischen und tieinesischen Maurer, Erdarbeiter, Kaminseger, Kastanienbrater usw., der Kruneger, der indischen und chinesischen Kuli, welche sich in bestimmten Jahreszeiten wiederholen.

Bei dieser Einteilung ist allerdings von der natürlichen und politischen Abgrenzung der Länder abgesehen.
Es soll damit nicht vertannt werden, daß die staatliche Zugehörigteit für das Ziel der Banderungen in dem Zeitalter des Nationalitätsprinzips und des Schutzes der nationalen Arbeit eine gewisse Bedeutung hat. Bir wollen
ihr vielmehr gerecht werden durch eine zweite Einteilung,
bei welcher wir das politisch-geographische Erstreckungsgebiet der Banderungen zur Grundlage nehmen. Darnach
zersallen sie in innere und äußere Banderungen.

Innere Wanderungen sind solche, deren Anfangs- und Endpunkte innerhalb desselben Staatsgebietes liegen; äußere solche, die sich darüber hinaus erstrecken. Die letzteren sind wieder entweder international europäische oder außereuropäische (gewöhnlich als überseeische bezeichnet). Man kann aber auch sämtliche Wanderungen, welche den Boden des Erdteils nicht verlassen, im weiteren Sinne als innere Wanderungen bezeichnen und ihnen als eigentliche Auswanderung die übersiedelung nach fremden Erdteilen gegenüberstellen.

Von allen diesen mannigsach verschiedenen Arten des Wanderns ist bisher nur die überseeische Auswanderung regelmäßig Gegenstand der amtlichen Statistik gewesen, und selbst diese ist von ihr, was keinem Kundigen fremd sein dürste, bisher nur unvollkommen erfaßt worden. Gelegentslich hat man auch die periodischen Arbeiterwanderungen und das Hausierwesen zum Gegenstande einer Erhebung gemacht — meist mit dem Nebenzwecke einer beschränkenden Geschgebung. Nur die italienische Regierung bestrebt sich seit längerer Zeit, die periodischen Wanderungen eines

Teiles der Bevölkerung nach dem Auslande durch Lokalerhebungen, Zählkartentausch und Konsularberichte auszuhellen.

Die Wanderungen mit dauernder und temporärer Umsiedelung zwischen den verschiedenen Staaten Europas werden nur sehr unvollkommen in den Gebürtigkeits= und Staatsangehörigkeitsangaben der Volkszählungs=Tabellen berücksichtigt; die inneren Wanderungen sind nur ganz vereinzelt einmal ernstlich beachtet worden.

Und doch sind diese Wanderungen von Ort zu Ort innerhalb desselben Staatsgebietes ungleich zahlreicher und in ihren Erfolgen ungleich bedeutsamer als alle anderen Arten der Wanderung zusammengenommen.2)

Bon der gesamten Bevölkerung des Königreichs Belgien waren nach den Ergebnissen der Bolkszählung vom 31. Dezember 1900 nicht weniger als 36,5 Prozent außer= halb der Gemeinde geboren, in welcher sie ihren zeitigen Wohnsit hatten,3) von der Bevölkerung Österreichs (1890) 34,8 Prozent. Bon der ortsanwesenden Bevölkerung Breukens waren am 1. Dezember 1880 unter 27279111 Personen 11 552 033 oder 42,4 Prozent außerhalb der Ge= meinde geboren, in der sie ihren Wohnsitz hatten.4) über zwei Fünftel der Bevölkerung hatten wenigstens einmal während ihres Lebens die Wohngemeinde gewechselt! Von ber am 1. Dezember 1900 ermittelten Bevölkerung ber Schweiz waren geboren: in der Wohngemeinde 52,0, in einer anderen Gemeinde des Wohnkantons 24,8, in anderen Kantonen 13,9, im Auslande 9,3 Prozent. 5) Und dabei bezeichnet die Gemeinde schon eine administrative Einheit, welche in manchen Teilen des Staates mehrere

<sup>2)</sup> Bgl. jest auch G. von Mahr, Statistit und Gesellschaftslehre  $\Pi$ , S. 116 ff. 354 ff.

<sup>3)</sup> Annuaire statistique de la Belgique XXXV (1904), p. 60.

<sup>4)</sup> Zeitschrift bes f. preuß, statist. Bureaus XXI (1881) Beilage I, S. 46 f.

<sup>5)</sup> Statist. Jahrbuch d. Schweiz XII (1903), S. 7.

Wohnplätze umfaßt. Die mitgeteilten Ziffern schließen also eine zahlreiche Art von Wanderungen, diejenigen von Ort zu Ort innerhalb der Zählungsgemeinde, vollständig aus.

Diese lettere Art von inneren Wanderungen ist m. W. nur einmal Gegenstand der Ermittlung gewesen: in der baherisch en Gebürtigkeitsstatistik von 1871.6) Darnach waren von der gesamten ortsanwesenden Bevölkerung Baherns

|    | geboren                       | Personen | Prozent |
|----|-------------------------------|----------|---------|
| 1. | am Zählungsorte               | 2975146  | 61.2    |
| 2. | sonst in der Zählungsgemeinde | 143186   | 3.0     |
| 3. | " im Zählungsamte             | 677752   | 13.9    |
| 4. | " in Bayern                   | 944 101  | 19.4    |
| 5. | " im Deutschen Reiche         | 78241    | 1.6     |
| 6. | " im Auslande                 | 44150    | 0.9     |

Die baherische Bevölkerung von 1871 erscheint darnach etwas seßhafter, als die preußische von 1880 und die schweizerische von 1900, was vielleicht von dem früheren Jahre der Jählung herrührt. Aber auch hier waren fast zwei Fünftel der Einwohner (1888 000 von 4863 000) nicht an dem Orte geboren, an dem sie wohnten, also zu irgend einer Zeit dahin eingewandert. In den unmittelbaren Städten betrug die Zahl der Fremdbürtigen gar 54,5 Prozent, in den kleinen Landstädten 43,2 Prozent; selbst in den Gemeinden, des platten Landes sank sie bloß auf 35,6 Prozent.

Wir haben es also mit gewaltigen Massenbewegungen zu tun, und wenn es erlaubt ist, eine Schätzung zu wagen, beren tatsächliche Anhaltspunkte hier nicht im einzelnen mitgeteilt werden können, so glaube ich behaupten zu dürsen, daß die Zahl der Bewohner Europas, welche ihren zeitigen Wohnort nicht der Geburt, sondern der Wanderung vers danken, weit über hundert Millionen beträgt. Wie

<sup>6)</sup> Die banerische Bevölferung nach ber Gebürtigfeit. Bearbeitet von Dr. G. Manr (XXXII heft der Beitrage zur Statistif des Königreichs Bapern), S. 10.

winzig erscheinen daneben die vielberusenen Ziffern der überseeischen Auswanderung!7)

Daß folche Maffenbewegungen die Bevölkerung in ihren Tiefen umwühlen muffen, liegt auf der Sand. Ihre Folgen sind hauptsächlich wirtschaftliche und soziale. Der wirtschaftliche Erfolg aller Arten von Banderungen ist die Herbeiführung eines örtlichen und landschaftlichen Austausches von Arbeitskräften und vielfach auch, da die Menschen von ihrer ökonomischen Ausstattung nicht zu trennen sind, die Übertragung von Kapitalien. Sie bewirken eine zwedmäßigere Arbeits= und Rapital= Verteilung und = Zusammenfassung auf der ganzen bewohn= ten Erde, sei es nun, daß die Arbeit dem Rapital oder den Naturgaben nachzieht, sei es, daß das Rapital beschäftigungslose Sände aufsucht. Ihr so zialer Erfolg sind große Verschiebungen der Bevölkerung, die sich durch nie ruhende Wellenbewegung ins Gleichgewicht zu setzen sucht mit den vorhandenen Erwerbsvorteilen. Sie halten das Anwachsen der Menschenzahl an gewissen Stellen auf und beschleunigen es an anderen. Die örtliche Verteilung der Bevölkerung, wie sie durch ihr natürliches organisches Wachstum infolge des Geburtenüberschusses gegeben erscheint, wird durchbrochen.

Allein gerade in dieser Hinsicht ist für den einzelnen Staat ein bedeutender Unterschied zwischen den inneren Wanderungen und der Auswanderung.

Die unmittelbaren Wirkungen der Auswanderung auf das Mutterland sind einseitige: sie lichten die Bevölkerung; sie schaffen für die Zurückbleibenden Ellenbogenraum. Daß sie zugleich die Bevölkerung und Ausnutzung des Freilands in menschenarmen Kolonialländern beschleunigen, wird für die Heimat nur indirekt spürbar, wenn sie dazu helsen, durch den Betrieb der Landwirtschaft auf jungfräulichem

<sup>7)</sup> In den 85 Jahren von 1821—1905 haben die Bereinigten Staaten von Amerika aus fämtlichen europäischen Staaten 22 923 568 Einwanderer empfangen.

Boben der heimischen Agrarproduktion eine gefährliche konfurrenz zu bereiten oder durch Übertragung industrieller Geschicklichkeit und Produktionsmittel ins Ausland der vaterländischen Industrie den Absaß abzuschneiden.

Die Wirkungen der inneren Wanderungen dagegen sind immer zweiseitige: solche, die an ihren Ausgangspunften, und solche, welche an ihren Endpunften fühlbar werden. Dort lockern sie die Bevölferung auf, hier versichten sie dieselbe. Sie erzeugen so gleichsam eine Scheibung der Wohnpläße und Landesteile in menschenproduzierende und menschenkonsumierende. Die menschenproduzierenden Wohnpläße sind bei uns gewöhnlich die Landsorte und kleinen Städte, die menschenkonsumierenden die großen Städte und Industriebezirke. Die letzteren nehmen an Bevölferung über das natürliche Maß des Geburtensüberschusses zu; die ersteren bleiben dahinter erheblich zurück. Im Teutschen Reiche wurden gezählt:

| Orte mit Einwohnern | gejamte<br>1875 | Einwohnerzahl<br>1910 | Zunahme<br>Prozent |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| über 100000         | 2665914         | 13823348              | 418.6              |
| 20000—100000        | 3487857         | 8677955               | 149.1              |
| 5000 20000          | 5138438         | 9172333               | 78.5               |
| 2000 5000           | 5364963         | 7 297 770             | 36.0               |
| unter 2000          | 26070188        | 25954587              | - 0.4              |
| insgesamt           | 42727360        | 64925993              | $51.\overline{9}$  |

Fast die ganze Welle des Bevölkerungszuwachses war nach den größeren Städten geströmt. Freilich so einsach und durchsichtig, wie diese Zissernreihen die Erscheinung der inneren Wanderungen darstellen, ist sie in Wirklichkeit nicht. Sie beseuchten gewiß in drastischer Weise das Schlagwort vom "Zug nach den Städten"; aber dieses Schlagwort gibt nur die halbe Wahrheit. Es überssieht die große Zahl innerer Wanderungen, welche sich gegenseitig decken, also in einer Veränderung der Einwohnerzahl der Wohnpläße keinen Ausdruck sinden können.

Fassen wir sämtliche inneren Wanderungen eines größeren Landes, ohne Kücksicht auf die durch sie bewirkte Verteilung der Einwohner über die Bodenfläche ins Auge, so erscheinen uns ihre Zugsrichtungen wie ein dichtes buntgemustertes Gewebe, in welchem die Fäden in vielfältigem Bechsel hinüber- und herüberschießen. Durch den ziemlich einsachen Zettel, der von den Landorten und kleinen Städten nach den großen Städten und Industrie- bezirken gespannt ist, legt sich ein vielfarbiger Einschlag, dessen zwischen den kleineren Wohnpläßen hin und her lausen. Oder, um ein anderes Bild zu gebrauchen, es ist nicht bloß die breite, mächtig wogende Oberströmung vorhanden, welche wir allein bemerken: unter derselben treiben zahlreiche kleine Wellen ihr eigenes Spiel.

Diese letteren sind bis jett kaum beachtet, jedensalls nicht nach Gebühr gewürdigt worden, auch wo sie ausenahmsweise einmal statistisch sestgestellt waren. Bon der bayerischen Bevölkerung von 1871 waren

| in den am             | Zählungsorte<br>geboren | zugewandert | zusammen |
|-----------------------|-------------------------|-------------|----------|
| unmittelbaren Städten | 301494                  | 361899      | 663 393  |
| übrigen Städten mit   |                         |             |          |
| über 2000 Einw.       | 205887                  | 157000      | 362887   |
| Zusammen              | 507381                  | 518899      | 1026280  |
| in den Landgemeinden  | 2467765                 | 1357981     | 3825746  |
| Überhaupt             | 2975146                 | 1876880     | 4852026  |

Woraus sich beutlich ergibt, daß die Zahl der wäherend des vorausgegangenen Menschenalters in den Landegemeinden Eingewanderten absolut weit mehr als doppelt so groß war als diejenige der städtischen Zuzügler. Und das gleiche Verhältnis wird sich in allen größeren Staaten wiederholen.

Allein nicht darin liegt das Bedeutsame, daß die ländslichen Wohnplätze sich in bezug auf den Bevölkerungsaustausch ebensowohl nehmend als gebend verhalten, sondern in zwei anderen Umständen. Der Eine drückt sich darin

aus, daß sie mehr Bevölkerung abgeben, als sie empfangen, der Andere darin, daß ihr Zuzug sich vorzugsweise aus den nächsten ländlichen Gemeinden rekrutiert, während ihr Abzug sich zum Teil nach den entsernteren Städten wendet. Ter Überschuß des Abzugs über den Zuzug kommt also örtlichen Gemeinschaften höherer Ordnung zu gute; er rückt in eine andere wirtschaftlich-soziale Lebenssphäre ein.

Nennen wir die gesamte Bevölkerung, welche an einem Orte geboren ist und sich innerhalb des Landes irgendwo aushält, seine Geburtsbevölkerung, so wird nach den eben angegebenen Austauschverhältnissen die Geburtsbevölkerung der Landorte größer sein als ihre Jählbevölkerung (ortsanwesende Bev.), in den Städten kleiner. So betrug nach der Jählung von 1871 in den baherischen Bezirksämtern (Landdistrikten) die Geburtsbevölkerung 103,5 Prozent der Jählbevölkerung, in den unmittelbaren Städten nur 61 Prozent. Dm Großherzogtum Oldenburg verreichte nach der Jählung vom 1. Dezember 1880:

|     |       |      |         |       | in den Städten Berjonen: | auf dem Lande<br>Bersonen: |
|-----|-------|------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|
| ber | Zuzug | aus  | anderen | Orten | 25370                    | 57366                      |
| ber | Abzug | nach | anderen | Orten | 10208                    | 72528                      |

Die Bilanz der inneren Wanderungen ergibt somit für die Städte einen Überschuß, für die Landgemeinden einen Fehlbetrag von 15 162 Personen. Beide ergänzen einander in ihrem Bevölferungshaushalte wie die Wirtschaften zweier ungleichen Brüder, von denen der Eine regelmäßig ausbraucht, was der Andere sparsam erübrigt hat. Insoweit ist es also völlig begründet, wenn wir die Städte als menschenkonsumierende, die Landgemeinden als menschenproduzierende Sozialgebilde bezeichneten.

Allein die gesamte übrige Menschen = Ausgabe der

<sup>8)</sup> Manr, a. a. D. S. 53 f. ber Ginleitung.

<sup>9)</sup> Statistiiche Nachrichten über bas Großh. Olbenburg, Beft XIX, S. 64.

Landgemeinden überragt den an die Städte abgelieferten Aberschuß selbst in dem eben angesührten Beispiele eines kleinen Staates fast um das Biersache. Und ebenso hoch beläuft sich die Einnahme, welche sie von einander empfansen. So groß dieser gegenseitige Bevölkerungsaustausch der Landorte auch erscheinen mag, so knüpft sich an ihn doch ein verhältnismäßig nur beschränktes wissenschaftliches Interesse. Denn wir haben es hier mit einer Art von Banderungen zu tun, welche der sozialen Beschränktheit der ländlichen Wohnpläße entspringt und die darum um so mehr Bedeutung gewinnt, se kleiner die Gemeinden sind. Im ganzen Großherzogtum Oldenburg betrug die Jahl der nicht in der Ausenthaltsgemeinde Geborenen (Zugeswanderten) in den Gemeinden:

| mit Einwohnern | Prozent | mit Einwohnern | Prozent |
|----------------|---------|----------------|---------|
| unter 500      | 55.0    | 2000-3000      | 28.7    |
| 500-1000       | 37.4    | 3000—4000      | 22.2    |
| 10001500       | 41.7    | 4000-5000      | 20.6    |
| 1500-2000      | 40.4    | über 5000      | 29.4    |

Es ergibt sich daraus, daß in den kleineren Gemeinden (bis 4000 Sinwohner) mit der wachsenden Größe der Orte der auswärtige Zuzug gegenüber den Eingeborenen relativ abnimmt, während er in den größeren wächst.

Dasselbe hat Mahr für Bahern nachgewiesen. Dort betrug 1871 in den größeren ländlichen Gemeinden (mit 2000 und mehr Einwohnern) die Zahl der Ortsgebürtigen 66,9 Prozent, in den kleineren Gemeinden aber nur 64,4 Prozent, 10) während sich in den Städten genau der umgestehrte Fall ergab. In den unmittelbaren Städten wurden nämlich 45,5 Prozent als am Zählungsorte geboren ersmittelt, in den übrigen (kleineren) Städten 56,8 Prozent. Mahr stellt darnach den Satz auf, daß in den Städten die Ortsgebürtigkeit der Bevölkerung mit

<sup>10)</sup> Die baver. Bevölferung nach der Gebürtigkeit, Einleitung, S. 15.

beren Größe abnimmt, in den ländlichen Gemeinden dageger zunimmt.11)

Die Erksärung dieser Erscheinung für das Land liegt sehr nahe. Wo wegen der geringen Einwohnerzahl seines Wohnorts der Bauer in der Auswahl seiner Dienstboten am Orte allzu beschränkt ist, müssen einander die benachsbarten Gemeinden ergänzen. Und ebenso werden die Ansgehörigen der kleinen Orte häusiger unter einander heiraten als an größeren Orten, wo sich unter den Einheimischen reichere Auswahl sindet. Damit ist der Anlaß zu sehrzahlreichen Wanderungen auf geringe Entsernungen hin gegeben. Diese Wanderungen bewirken aber bloß einen lokalen Austausch sozial verwandter Elemente.

Dies wird wieder durch die mehrfach erwähnte Arbeit über die Gebürtigkeit der oldenburgischen Bevölkerung erwiesen. In ihr wird die Herfunst der fremdbürtigen Bevölkerung dreier beliebig herausgegriffenen Landgemeinsden nach Entfernungszonen ihrer Geburtsorte dargestellt. Es ergab sich, daß im Durchschnitt 77% der Zugezogenen in Orten bis zu 2 Meilen Entfernung geboren waren, während von den Fortgezogenen 86,7% ihre Wanderziele nicht über 2 Meilen Entfernung erstreckt hatten.

Wie ganz anders gestalten sich in dieser Hinsicht die Berhältnisse der Hauptstadt Oldenburg, die mit ihren 20575 Einwohnern doch auch nur als kleine Stadt bezeichnet werden kann! Von ihrer gesamten fremdbürtigen Bevölkerung (13364 Personen oder 64,9%) stammten

<sup>11)</sup> Dieser Sat ist durch die österreichische Boltszählung von 1890 bestätigt worden. Nach der vortrefflichen Bearbeitung von Hauchsberg, Die Bevölkerung Dsterreichs auf Grund der Ergebnisse der Boltsz. v. 31. Dez. 1890 (Wien 1895), S. 105, waren von je 100 Personen in der Ausenthaltsgemeinde geboren in Ortschaften

bis zu 500 Einw.
 65.7
 von 5000—10000 Einw.
 55.6

 von 5000—2000 "
 73.5
 " 10000—20000 "
 46.4

 " 2000—5000 "
 69.9
 " über 20000 "
 43.1

| aus einer Entfernung | Personen | Prozent |
|----------------------|----------|---------|
| von unter 2 Meilen   | 2916     | 21.8    |
| von 2—10 Meilen      | 5625     | 42.1    |
| von über 10 Meilen   | 4823     | 36.1    |

Hier ist der größte Teil der Zuwanderung Fernwanderung; hier bedeutet der Eintritt des Fremdbürtigen in ein neues Gemeinwesen zugleich den Eintritt in neue soziale Verhältnisse und eine veränderte Wirtschaftsweise. Und jenes städtische Gemeinwesen gibt nicht etwa ebenso viel von seiner Geburtsbevölkerung an andere Gegenden ab, als es von ihnen empfängt. 12) Es saugt vielmehr aus einem weiten Umkreise die Auswanderung aus, um sie nur zu einem sehr kleinen Teile wieder zurückzugeben.

Das ist die Signatur der modernen Städte, und wenn wir zunächst die Verhältnisse dieser sowie der in bezug auf die Banderungen ihnen ungefähr gleichstehenden Fabritbezirke in den Vordergrund der Betrachtung stellen, jo darf dies wohl genügend durch den Umstand gerechtfertigt er= scheinen, daß an dieser Gruppe von Niederlassungen das Ergebnis der inneren Bevölkerungsverschiebungen am klarsten zum Ausdrucke gelangt. Hier, wo die eingewanderten Ele= mente am zahlreichsten sind, entwickelt sich zwischen ihnen und den Eingeborenen ein sozialer Kampf — ein Kampf um die besten Erwerbsbedingungen oder, wenn man will, ums Dasein, der mit der Anpassung des einen an den andern Teil, vielleicht auch mit der schließlichen Überwindung des einen durch den andern endet. So hatte nach Schliemann 13) die Stadt Smprna im Jahre 1846 80000 türkische und 8000 griechische Einwohner; im Jahre 1881 bagegen gab es nur noch 23000 Türken, aber 76000 Griechen. Die türkische Bevölkerung hatte also in 35 Jahren

<sup>12)</sup> Die Stadt Olbenburg hatte 1880 aus anderen Gemeinden bes Landes 8725 Bewohner empfangen und nur 1925 an sie abgegeben: a. a. D., S. 212.

<sup>13)</sup> Reise in der Troas im Mai 1881, S. 29 ff.

um 71 Prozent abgenommen, während zugleich die grieschische sich verneunfacht hatte.

Nicht überall werden freilich diese Kämpse sich zu einem derartigen allgemeinen Berdrängungsprozeß gestalten; aber im einzelnen wird sich unzähligemal innerhalb eines Landes der Fall wiederholen, daß das stärkere, besser ausgerüstete Element das schwächere, schlecht ausgerüstetete zum Weichen bringt.

So lebten 1900 in Münch en unter 500 000 Einwohnern rund 320 000 Personen, welche nicht daselbst geboren
waren, während gleichzeitig etwa 48 000 geborene Münchner
an andern Orten des Deutschen Keiches gefunden wurden.
Im Jahre 1900 hatten die 33 größten Städte Deutschlands 56,7 Prozent fremdbürtiger Bevölkerung, während
26,7 Prozent ihrer Geburtsbevölkerung in andern Teilen
des Keiches ermittelt wurden. 14) Noch aufsallender ist
die aus dem englischen Census von 1901 sich ergebende
Tatsache, daß in England und Wales nicht viel weniger
Personen lebten, die in London abgegeben hatten. 15)

Wir haben hier also einen Vorgang, wie er sich in

15) London hatte 1901: 4536541 Einwohner. Bon diesen waren geboren

| oren                       | Personen | vom Hundert |
|----------------------------|----------|-------------|
| in London felbst           | 3016580  | 66.5        |
| fonft in England und Bales | 1207621  | 26.6        |
| in Schottland              | 56605    | 1.2         |
| " Frland                   | 60211    | 1.3         |
| andern Ländern             | 195524   | 4.3         |

Auf ber andern Seite wurden 1115178 in London geborene Personen in andern Teilen von England und Wales gezählt. Für je 100 Personen, welche sich aus diesem Gebiete in London ansässig gemacht, hatten also 92 in London Geborene der Riesenstadt den Rücken gekehrt. Nach bem Census of England and Wales 1901.

<sup>14)</sup> Statistif des Deutschen Reichs, Bb. 150, S. 157 ff. Sehr bemerkenswert ist der dort S. 161\* nachgewiesene Bevölkerungs-Austausch zwischen den Großstädten. Bon der Geburtsbevölkerung Berlins z. B. wurden 772 784 Personen in Berlin, 83 556 in anderen deutschen Großstädten und 191 814 in anderen Orten des Reiches ermittelt.

der Natur so häusig vollzieht: auf demselben Boden, wo eine höher organisierte Pflanze oder ein Tier nicht mehr Nahrungsspielraum genug hat, siedeln sich andere, genügsamere an und finden fröhliches Gedeihen. Ja, die Anssiedlung dieser ist nicht selten gerade die Ursache, weshalb jene verschwinden und sich auf günstigere Standorte zusrückziehen.

Dieser Borgang muß aber in der Sozialwelt nicht gerade ein Verdrängungsprozeß sein, nicht eine Folge von schwächerer Ausrüftung der heimischen und Überlegenheit

ber fremben Elemente.

Der umgekehrte Fall wird vielleicht ebenso häufig vor= tommen und ist mahrscheinlich in den angeführten Beispielen der gewöhnliche. Bei der unendlichen Differenzierung der Arbeitskräfte in der modernen Bolfswirtschaft finden manchmal gerade die qualifizierten Arbeiter da am schwersten eine angemessene Verwendung und Vergütung ihrer Leistungen, wo sie entstanden und ausgebildet worden find, weil auch hier der Wettbewerb am größten ift. Sie mandern aus und suchen gunstigere Erwerbsbedinaungen, mahrend gleichzeitig an demselben Orte die minder qualifizierte Arbeitskraft begehrt sein kann und durch äußeren Zuzug beschafft werden muß. Diese lettere tann aber in ihrer eigenen Heimat felbst wieder das stärkere, besser ausgerüftete Element ausmachen; sie kann hier ebenfalls des Spielraums zu nutbringender Verwertung entbehren: sie kann aber auch eine Lücke lassen, welche durch nichts ausgefüllt zu werden vermag.

So ist vielleicht niemals die Auswanderung höher gebildeter technischer Kräfte aus den Städten bebeutender gewesen, als in der Zeit des sogenannten wirtschaftlichen Aufschwungs in den ersten 70er Jahren. Zu gleicher Zeit aber nahmen dieselben Städte eine massenhafte Arbeiterbevölkerung vom Lande auf, und der Abzug der letzteren wieder bewirkte in den Gegenden des Großgrundbesites einen empfindlichen Mangel an landwirtschaftlichen Ars

beitern und im Often stellenweise einen Ersat der anjässigen Deutschen durch wandernde jlavische Arbeiter.

Überall waren hier die relativ Stärkeren gewandert, die relativ Schwächeren zurückgeblieben; von einer gegensfeitigen Verdrängung konnte nicht die Rede sein.

Noch viel weniger wird eine solche Betrachtungsweise Plat greifen dürfen bei denjenigen inneren Banderungen. welche nicht dem Streben nach einem besseren Erwerbsort, fondern dem Auffuchen gunftiger Konsumtionsbedingungen ihre Entstehung verdanken. Der vensionierte Beamte und Militar, welcher die teure Großstadt verläßt, um das Land oder eine billige Kleinstadt aufzusuchen, der mühelos reich gewordene Spekulant, welcher die flüchtigen Börsenwerte mit einem soliden Landaut vertauscht. der Parifer Kleinhändler, der fein zusammengespartes Bermögen in der Ruhe eines bescheidenen Landhäuschens verzehrt, wie auch umgekehrt der wohlhabend gewordene jüdische Biehhändler, welcher die Stadt aufsucht, um an der Börje zu spekulieren, der von Frit Reuter so trefflich geschilderte medlenburgische "Fetthammel", d. h. der reiche Bauer, welcher nach der Gutsübergabe die Stadtfreuden genießen will, die arme Pfarrerswitme, welche in die Stadt zieht, um ihren Kindern besseren Unterricht und ihrer färglichen Bension durch Salten von Bensionären eine Aufbesserung zuteil werden zu lassen: sie alle treten an ihren neuen Wohnorten nicht als gefährliche Mitbewerber der eingeborenen Arbeiterbevölkerung auf.

Und doch spielen sich an den Zielpunkten der Banderung auch in solchen Fällen, wo keine Verdrängung in Frage kommen kann, zahllose Kämpse und Reibungen ab, welche alle auf den sozialen Amalgamierungsprozeß zurückzuführen sind, der hier immer zwischen eingeborener und eingewanderter Bevölkerung stattsindet. Der Fremde hat sich den Lebensbedingungen, der örtlichen Birtschaftsweise, der Sitte, der Mundart, den politischen, kirchlichen, sozialen Einrichtungen seines neuen Bohnortes anzupassen. Und die Bevölkerung des letzteren jelbst wieder, so ge
festigt und eigenartig sie in sich dastehen mag, kann sich
den fremden Einstüssen, welche auf sie einstürmen, nicht
vollständig entziehen. Bedeutet für sie diese Einwirkung
manchmal eine Steigerung der Arbeitsenergie, eine Erweiterung des Gesichtskreises, einen frischen Luftzug in
verrottete örtliche Zustände, so wird vielleicht noch viel
häusiger ein Berlust an guter alter Sitte, an solider Wirtschaftlichkeit, an bürgerlichem Gemeinsinn, vor allem und
immer an sozialer Eigenart die Folge sein.

Es fann nun keinem Zweisel unterliegen, daß diese wechselseitigen Anpassungskämpse in Gestaltung und Berslauf sehr verschieden ausfallen werden, je nachdem sie unter einander ähnlichen oder von einander verschiedenen Elementen sich vollziehen, und gerade aus diesem Grunde reicht der von der Städtestatistik zur Kennzeichnung dieser Berhältnisse benutzte Unterschied zwischen ortsgebürtiger und ortsanwesender Bevölkerung für seinere sozialstatisstische Untersuchungen nicht aus.

Denn wenn man 3. B. von der Stadt München er= mittelt hat, daß 1900 die Zahl der Ortsgebürtigen 36 Prozent betrug, und von Samburg, daß sie 50 Prozent ausmachte, jo ist mit der bloken Tatsache, daß dort 14 Brozent Fremdbürtige mehr in der Bevölkerung enthalten find, noch nicht bewiesen, daß die Münchener Bevölkerung um so viel ungleichartiger ift als die Hamburger, und daß dort der Prozeß der gegenseitigen sozialen Anpassung mit heftigeren Reibungen und Rämpfen verbunden fein muß als hier. Ebenjo ift damit, daß zwei Städte (z. B. Posen und Frankfurt a. M.) das gleiche Berhältnis der Fremdbürtigen zu den Ortsgebürtigen (59:41) aufweisen, noch nicht gesagt, daß in beiden dieser Prozeg den gleichen Berlauf nehmen wird. Es ist recht wohl denkbar, daß die Fremden in der einen Stadt unter sich und mit der eingeborenen Bevölkerung eine größere Gleichartigkeit der Sitte und Mundart, der wirtschaftlichen Energie und der

jozialen Gewohnheit zeigen, weil sie aus näherer stammverwandter Umgebung tommen, während in der anderen Stadt heterogene Elemente aus entsernteren Gegenden sich mischen.

Im ersten Falle wird das schließliche Ergebnis der wechselseitigen Anpassung fremd= und heimbürtiger Bevol= ferung ein gang anderes fein als in dem letten. Während bort Einzelne und Gruppen von annähernd gleicher ötonomischer Ausrüftung und ähnlichem sozialen Charafter fich friedlich in die vorhandenen Erwerbsbedingungen teilen, überwindet hier vielleicht der lebensträftigere, energischere, genügsamere Stamm den abgelebten, schwächeren, anspruchsvolleren in seinen ererbten Sitzen oder verdrängt ihn doch aus den zur Zeit gunftigsten Gebieten des Erwerbs. Ramentlich kann eine niedrigere Stufe der Lebenshaltung dem eingewanderten Arbeiter über den eingeborenen eine Überlegenheit im Konkurrenzkampfe sichern, die für letteren beflagenswerte Folgen hat. Die Einwanderung der polnischen Arbeiter in den westlichen Provinzen, der Staliener in der Schweiz und Süddeutschland, der Chinesen in den nordamerikanischen Städten sind dafür bekannte Beispiele.

Aber auch wo die wirtschaftliche und soziale Affimi= lation sich ohne ernstere Kämpfe vollzieht, können zwischen Eingewanderten und Eingeborenen Unterschiede bestehen bleiben, welche schlechterdings unausgleichbar sind und welche die frühere Geschloffenheit der Bevölkerung eines Gemeinwesens in störender Weise durchbrechen. Ich denke hier namentlich an Unterschiede der Konfession, der Mutter= sprache und der politischen Zugehörigkeit. Die schweize= rischen Grenzstädte Genf und Bafel, die man beide als Hochburgen des Protestantismus zu betrachten gewohnt ift, haben heute infolge der Zuwanderung in ihrer Bevölferung über ein Drittel Ausländer. In Genf haben bagu etwa 22% der Bevölkerung eine andere Muttersprache als das Französische. Endlich sind in Basel von 1837 bis 1900 die Katholiken von 15 auf 33 Prozent der Bevölkerung ge= stiegen, und in Genf haben sie 46 Prozent erreicht. Auch wer die innere Geschichte dieser kleinen Gemeinwesen nicht genauer kennt, wird sich sagen mussen, daß solche Gegens sätze nicht ungefährlich sind.

haben uns diese Darlegungen gezeigt, daß keineswegs die Mehrzahl der inneren Wanderungen in den Städten ihren Ruhepunkt findet, so hat sich aus ihnen doch auch ergeben, daß der Bug nach den großen Bevölferungsmittel= punkten allein eine größere soziale und wirtschaftliche Bedeutung in Anspruch nehmen kann. Er bringt eine veränderte Verteilung der Bevölkerung auf dem Staatsgebiet hervor und erzeugt an seinen Ausgangs- und Zielpunkten Schwierigkeiten, um deren Überwindung Gesetgebung und Verwaltung bis jett mit meist sehr mäßigem Erfolge sich bemüht haben. Er versett zahlreiche Menschen fast plötlich aus einer vorzugsweise naturalwirtschaftlichen in die geld= und freditwirtschaftliche Lebenssphäre und führt dadurch Folgen für die Lebenshaltung und die sozialen Gewohn= heiten der handarbeitenden Alassen herbei, welche den Menschenfreund mit schweren Sorgen erfüllen muffen.

Biele halten den massenhaften Zustrom der Landbevölkerung nach den Städten und das allgemeine rasche Wachstum der letzteren für eine durchaus neue Erscheinung. Und sie haben in gewissem Sinne Recht. Las XVIII. Jahrhundert kennt ihn noch nicht, wenigstens nicht in Deutschkand. Dem großen Begründer der Bevölkerungsstatistik, J. P. Süßmilch ist es nicht gelungen, eine durchgehende Gesehmäßigkeit der Bevölkerungsbewegung in den Städten zu sinden. Er meint, daß sie nach dem Willen des Herrn in ihrer Menschenzahl bald steigen und bald wieder fallen. 16) Auch J. H. G. B. D. Tust hält es kaum für möglich, eine Etadt zu bergrößern, wenn nicht den neuen Ansiedlern be-

<sup>16) &</sup>quot;So leiht der große Regierer der Welt den Ländern und Städten Macht, Reichtum und herrlichkeit. Er nimmt sie auch wieder und gibt sie andern nach seinem Rat. Er frürzet die Gewaltigen vom Thron und erhebet die Niedrigen." Göttliche Ordnung, II, § 546 (2. Aus. E. 477 f.).

fondere Vorteile zugestanden würden. 17) Damit stimmt, was wir an Bevölserungszahlen 18) von der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts bis etwa 1820 für einzelne Städte auftreiben können: sie zeigen bald Rückgang, bald Wachstum in regellosem Wechsel. In Frankreich dagegen scheint die moderne Bewegung schon um etwa 150 Jahre früher eingeseht zu haben; dort spricht man schon im XVIII. Jahrhundert in schlagwortartiger Weise von der "Entvölserung des platten Landes". 19)

Gehen wir dagegen weiter in der Geschichte der europäischen Menschheit zurück, so finden wir zwei Perioden, welche in großer Ausdehnung die gleiche Erscheinung ausweisen: das Altertum, insbesondere die römische Kaiserzeit und das spätere Mittelalter, namentlich das XIV. und XV. Jahrhundert. Dazwischen liegen große Zeiträume des Kückgangs und Versalls oder doch des Stillstandes.

Wie sind nun jene früheren Perioden der städtischen Zuwanderung entwicklungsgeschichtlich aufzusassen? Sind sie verfrühte Anläuse, ein Ziel zu erreichen, das erst unserer Zeit mit ihren vervollkommneten Berkehrsmitteln vorbeshalten war? Oder solgten sie andern Antrieben als die entsprechende Bewegung in der Gegenwart und lieserten darum auch andere Ergebnisse? Bor allem war ihr popuslationistisches Resultat und ihr wirtschaftlicher Charakter der gleiche?

Für das Altertum scheint trot der Unsicherheit der überlieferten Bevölkerungsziffern als Ergebnis des Zustroms der Landbevölkerung ein unverhältnismäßiges Answachsen der Städte angenommen werden zu müssen. 20)

<sup>17)</sup> Grundfäße der Polizeiwissenscheft, § 54. Bgl. auch Gesammelte politische und Finanzschriften III, & 449 ff.

<sup>18)</sup> Manches Dahingehörige ift zusammengestellt von Inama= Sternegg im handwörterbuch b. Staatsw. II, S. 882 ff. (3. A.).

<sup>19)</sup> Zeugniffe gesammest bei Legoyt, Du Progrès des Agglomérations urbaines et l'Émigration rurale. Marseille 1870, p. 8 ff.

<sup>20</sup> über das Folgende vgl. besonders R. Pohlmann, Die Uber- völlerung der antiten Grofftadte im Zusammenhange mit der Gesant-

Allein es darf nicht übersehen werden, daß nur ein Teil jener Zuwanderer eigener Entschließung folgte: nämlich die freien Leute. Der weit größere Teil, die Sklaven, wurden von ihren Herren in den Städten zusammenges zogen oder durch den Menschenhandel dahin geliesert. Wo die Freien das Land verließen, taten sie es gewöhnslich nicht deshalb, weil ihnen in den Städten ein besseres wirtschaftliches Fortsommen winkte, sondern weil sie durch das Bordringen der großen Sklavenwirtschaft ihres Grundsbesiges enteignet waren. Zwar fanden sie auch in den Städten alle lohnenden Erwerbsgebiete in den Händen von Sklaven und Freigelassenen; aber sie brauchten hier weniger das Verhungern zu fürchten, weil die städtischen Proletariermassen, in die sie einrückten, durch öffentliche und private Spenden erhalten wurden.

Die großen Städte des klassischen Altertums sind wesentlich Konsumtionsgemeinschaften. Sie verdanken ihre Größe der politischen Zentralisation, welche an dem einen Punkte, wo die herrschende Klasse ihren Wohnsitz hatte, die Schäße weiter Ländergebiete zusammenzog. 21) Sie sind Reichs= oder wenigstens Provinzialhauptstädte. Sie entstehen darum zuerst in der Diadochenzeit und erreichen den Höhepunkt in der römischen Kaiserzeit. Die Hauptstadt Kom selbst begründet ihre Lebensmittelzusuhr auf die Naturalsteuern der Provinzen und ebenso später Konstantisnopel. 22) Es ist ein kommunistisch=imperialistisches Berssorgungssystem, wie es die Welt nicht zum zweiten Male

entwicklung städtischer Zivilisation. Leipzig 1884. Außerdem Roscher, Spitem der Bolksw. III, zu Anfang und Bücher, Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143—129 v. Chr. Frankf. a. M. 1874.

<sup>21)</sup> Sehr schön sagt Dvib (Ars am. III, 113): Nunc aurea Roma est et domiti magnas possidet orbis opes.

<sup>22)</sup> Krakauer, Das Berpstegungswesen der Stadt Rom in der späteren Kaiserzeit, Leipzig 1874 und E. Gebhardt, Studien über das Berpstegungswesen von Rom und Konstantinopel in der späteren Kaiserzeit, Dorpat 1881. Dazu Rodbertus in den Ihb. für N.-D. und Stat. VIII, bes. S. 400 ff.

gesehen hat: die Erpressungen der Beamten, die Steuerpachtungen, die Buchergeschäfte, der große durch Stlaven bewirtschaftete Grundbesitz der reichen Privaten, die staatlich anertannte Verpstlichtung zu Brot-, Fleisch- und Beinspenden an die große Masse stellten die produktive Arbeit einer halben Belt in den Dienst der Hauptstadt und ließen dort höchstens das Gebiet der persönlichen Dienstleistungen dem privaten Erwerb offen. Bas wir von den größeren Provinzialstädten wissen, läßt dort auf ähnliche Verhältnisse schließen. 23)

Ein gunstiger Markt für freie Arbeit, eine Stätte qualifizierter Massenproduktion für den Export war die antife Großstadt nicht. 24) Bas von fabrifähnlicher Industrie vortommt, beruht, wie der landwirtschaftliche Großbetrieb, auf Eklavenarbeit. Unter den Motiven, welche die alten Edriftsteller für den Drang der freien ländlichen Bevölferung nach den Städten auführen, spielt darum gerade das keine Rolle, welches jett das gewöhnliche ist: Die Aussicht auf bessere Arbeitslöhne. "Betrachte doch diese Menschenmenge", schreibt Seneca25) an seine Mutter, "faum reichen die Säuser der unermeglichen Stadt für sie aus. Aus Munizipien und Kolonien, ja aus dem ganzen Erdfreise sind sie zusammengeströmt. Einige hat der Ehr= geig hergeführt, andere der Zwang eines öffentlichen Umtes, andere eine ihnen auferlegte Gesandtschaft, andere die Schwelgerei, die einen glanzenden, für die Lafter bequemen Tummelplat sucht, andere das Studium der Wissenschaften, andere die Schauspiele; einige hat die Freundschaft herbeigezogen, andere die Betriebsamkeit,

<sup>23)</sup> E. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Versassung des Römiden Reichs I, S. 46 ff. weist auf eine ähnliche Organisation der eura annonae hin wie in der Hauptstadt.

<sup>24)</sup> Für die griechtschen Städte jest sicher nachgewiesen durch Francotte, L'Industrie dans la Grèce ancienne I, besonders 3. 149-158.

<sup>25</sup> Cons. ad. Helviam, 6.

welche hier ausgebehnte Gelegenheit findet, persönliche Borteile zur Geltung zu bringen;26) einige bieten ihre Schönheit feil, andere ihre Beredsamkeit. Da ist keine Art von Menschen, die nicht in der Stadt zusammenströmte, wo Tugenden und Lastern hohe Preise ausgesetzt sind."

Gang anders die städtische Zuwanderung des Mittel= alters. Sie ist, im ganzen genommen, vielleicht nicht weniger massenhaft, als diejenige der römischen Raiserzeit: aber ihr Ergebnis waren nicht wenige Zentralpunkte der Konjumtion, sondern eine große Zahl über das Land verteilter fester Orte, welche alle nicht an den Boden gebundene Berufstätigkeit hinter ihren Mauern vereinigten. Die mittelalterlichen Städte weisen untereinander eine große Gleichartigkeit in der sozialen und wirtschaftlichen Gliederung ihrer Bevölkerung und, soweit wir sehen können, nur geringe Unterschiede in der Einwohnerzahl auf. Die Zuwanderung der Landbevölkerung scheint bei der ersten Gründung manchmal keine freiwillige gewesen zu sein; sie zog späterhin ihre Sauptnahrung aus der größeren Sicherheit für Person und Eigentum und aus der reicheren Erwerbsgelegenheit, welche die Städte für landlose Freie und Hörige boten. Die ganze Entwicklung aber war wirtschaftlich und populationistisch in dem Momente abgeschlossen, wo in den Städten alle Handwerke, die das beschränkte Absatgebiet zu ernähren vermochte, vertreten und mit der genügenden Meisterzahl besetzt waren. Bis dahin herrschte auf Seiten der Städte volle Freizugigkeit und fast ungehinderter Zugang zum Zunft= und Bürger= recht, wogegen die Grundherren auf dem Lande sich durch Abzugsbeschränkungen gegen den Verlust ihrer Hörigen zu sichern suchten. Als die Städte aus dem inneren Buwachs ihrer Bevölkerung alle Erwerbsgebiete zu füllen imstande waren, entstand auch bei ihnen das Bestreben nach

<sup>26)</sup> Quosdam industria latam ostendendae virtuti nacta materiam Es ist das Strebertum gemeint, nicht die "Industrie", wie Pöhlmann a. a. D. S. 17 unbegreislicher Weise überset.

Hemmung des Zuzugs von außen, und so schusen sie jene zahlreichen Erschwerungen der Niederlassung und des Zusgangs zum Gewerbebetrieb, welche bis auf die neuere Zeit fortgedauert haben. Es bildete sich eine scharfe Trennung von Stadt und Land. Abs und Zuwanderung fand wohl auch ferner noch statt; aber sie beschränkte sich in der Hauptsache auf den Austausch von Arbeitskräften unter den Städten selbst. Die städtische Entwicklung war in eine Art von Erstarrung verfallen, aus der sie erst durch den übergang zu einer neuen Wirtschaftsordnung erlöst werden konnte.

Bir sind in der Lage, das Gesagte an einigen Kunkten statistisch zu beweisen. Es sind eingehende Untersuchungen über die Herkunft der Bevölkerung von Franksurt a. M. 27) und neuerdings auch solche über einzelne Teile der Kölner Bevölkerung 28) im Mittelalter angestellt worden. Aus diesen hat sich ergeben, daß die Mehrzahl der in beiden Städten während des XIV. und XV. Jahrhunderts zu Bürgern ausgenommenen Personen vom Lande zugewandert war. Von je 100 Neubürgern stammten nämlich

| in | ben Stäbten: | Periode:    | aus Städten: | aus Törfern<br>und Flecken: |
|----|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|    | Röln         | 1356 - 1479 | 37.4         | 62.6                        |
|    | Frankfurt    | 13111400    | 28.2         | 71.8                        |
|    |              | 14011500    | 43.9         | 56.1                        |

Es ergibt sich daraus, daß in den beiden letzten Jahrshunderten des Mittelalters die Bewegung der Bevölkerung vom Lande nach den Städten zwar noch fortdauerte, daß sie aber in der Abnahme begriffen war, während die Beismischung städtischer Elemente unter den Neubürgern sich

<sup>27)</sup> In meiner "Bevölkerung von Fr." S. 163 ff. 304 ff. 422 ff. 521 ff. 591 ff. 627.

<sup>28)</sup> A. Doren, Untersuchungen zur Gesch. ber Kausmannsgilben bes Mittesalters (in Schmollers Forschungen XII, 2), Anhang I, und H. Bungers, Beiträge zur mittesalterlichen Topographie, Rechtsegeschichte und Sozialstatistit der Stadt Köln. Leipzig 1896. III. Abschnitt.

verstärkte. Im XV. Jahrhundert ergänzten sich einzelne Schichten der Bevölkerung Frankfurts schon vorzugsweise aus städtischen Zuwanderern. Bon den zugezogenen Juden z. B. stammten 90 Prozent und von den Mitgliedern einer Gesellenbrüderschaft der Metallhandwerker 79,3 Prozent aus Städten. Das Material, aus welchem die letzte Berhältniszisser gewonnen ist, umfaßt freilich noch das erste Biertel des XVI. Jahrhunderts.

Leider liegen weitere Zahlen aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert nicht vor. Dagegen können für die Zeit vom Anfang des XVIII. bis über die Mitte des XIX. Jahrshunderts einige Ziffern mitgeteilt werden, aus denen hersvorgeht, daß es eine Periode gab, wo das städtische Handswert seine Arbeiter fast nur noch aus anderen Städten empfing. Das Franksurter Stadtarchiv besitzt nämlich eine Anzahl von Herbergsbüchern der Buchbinder, in welche alle Gesellen dieses Handwerks, die von 1712—1867 in Franksurt zugereist waren (zusammen 14342), ihre Namen und ihre Herkunftsorte eingetragen haben. Ich habe vor Jahren dieses außerordentlich wertvolle Material statisstisch bearbeitet und gesunden, daß von je 100 zugereisten Buchbindergesellen stammten

| Perioden:   | aus Städten: | aus Dörfern und Fleden: |  |  |  |
|-------------|--------------|-------------------------|--|--|--|
| 1712—1750   | 97.5         | 2.5                     |  |  |  |
| 1751—1800   | 94.3         | 5.7                     |  |  |  |
| 1801—1835   | 89.2         | 10.8                    |  |  |  |
| 1836 - 1850 | 86.0         | 14.0                    |  |  |  |
| 1851 - 1867 | 81.2         | 18.8                    |  |  |  |

Wir sehen hier, wie sich in einem spezisisch städtischen Gewerbe innerhalb eines Zeitraums von reichlich andertshalb Jahrhunderten die Beimischung ländlicher Arbeitsstäfte fortgeset vermehrt hat. Hätte die Untersuchung bis auf die Gegenwart fortgesührt werden können, so würde sich für die Zeit nach 1867 ohne Zweisel ein noch stärkeres Hervortreten der aus Dörsern stammenden Gesellen ersgeben haben.

In der städtischen Zuwanderung der Gegenwartscheint wieder eine ähnliche Mischung von Stadt und Land Platz gegriffen zu haben, wie wir sie für das XV. Jahrhundert sestgestellt haben. 20) Bon je 100 Personen der auswärts geborenen Bevölkerung hatten:

| Städte: | Zählungsjahr: | städtische<br>Geburtsorte: | ländliche<br>Geburtsorte: |  |
|---------|---------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Leipzig | 1885          | 50.6                       | 49.4                      |  |
| Basel   | 1888          | 23.5                       | 76.5                      |  |

Und ähnlich wie im Mittelalter nimmt das städtische Element mit der Entsernung der Geburtsorte von dem Ziel der Banderung relativ zu und das ländliche in gleischem Maße ab. Die verschiedenen Bevölferungstlassen weisen in dieser Hinsicht nur geringe Unterschiede auf. Im allgemeinen haben die Berussarten, welche eine besondere Ausbildung erfordern, eine stärfere Beimischung städtischer Elemente als die Gebiete der gemeinen Handarbeit.

Es ist sehr zu bedauern, daß ähnliche statistische Untersuchungen nicht für eine größere Zahl moderner Städte durchgeführt worden sind. Aus dem, was dis jeht vorliegt, scheint der Schluß gezogen werden zu müssen, daß die Zahl der Zuwanderer städtischer Herkunft in den Großstädten relativ größer ist als in den Mittel- und Kleinstädten. 30) Die Erksärung dieser Erscheinung siegt nahe.

<sup>29)</sup> Es können hier nur die einsachsten Resultate dieser Untersiuchungen gegeben werden. Tas Nähere wolle man in meiner "Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. Tez. 1888", S. 92 st. nachelsen. Außerdem sei auf Hasselsen, "Ergebnisse der Volkzsählung vom 1. Tez. 1885 in der Stadt Leivzig", II. Teil, S. 7 st. verwiesen. Die höhere Zisser der ländlichen Zuwanderung sur Basel erklärt sich daraus, daß bei der betr. Ausstellung die Grenze zwischen Stadt und Land erst bei 3000 Einwohnern gezogen worden ist.

<sup>30)</sup> Außer der vorhin erwähnten Arbeit für Leipzig liesert eine ipäter erschienene eingehende Tarstellung der Zu- und Abwanderung von Frankfurt a. M. i. J. 1891, welche Dr. Bleicher in den "Beitr. zur Statiftif der St. Frfi." II, S. 29 ff. veröffentlicht hat, für diese Tatsache interessante Aufschlüsse.

Eine Großstadt übt auf die Bevölkerung mittlerer und kleiner Städte dieselbe Anziehungskraft aus wie die letzeteren auf die Bevölkerung des platten Landes. So gestalten sich die Übergänge aus einem Sozials und Wirtsschaftskreise in den andern weniger schroff, und es vollzieht sich eine allmähliche Hebung der wandernden Massen und eine von Generation zu Generation fortschreitende Borbereitung für die Anforderungen des großstädtischen Lebens, welche im Bereiche des letzteren die unvermeidslichen Anpassungskämpse mildern muß.

Benn die Städte nach dem Gesagten heute einen ähnlichen Neuverteilungsprozeß der Bevölferung zum Ausbruck bringen, wie er sich bereits einmal im Mittelalter vollzogen hat, so ist die Ahnlichkeit zwischen beiden Borgängen doch nur eine äußerliche. Handelte es sich im XIV. und XV. Jahrhundert um die letten Stufen einer Entwickelung, deren Endziel die Ausbildung zahlreicher tleiner autonomer Wirtschaftsgebiete war, von denen eines dem andern in selbständiger Ausgestaltung Produktion durchaus ähnlich war, so handelt es sich in der Gegenwart um eine steigende Differenzierung der einzelnen Wohnpläße, entsprechend den Zwecken eines größeren Ganzen: der staatlich geordneten Bolkswirtschaft. 31) Im Ganzen ist heute die Zahl der Bevolferungszentren und der Zielpunkte innerer Wanderungen geringer als in der zweiten Hälfte des Mittelalters. Aber noch in einem andern Punkte unterscheidet sich die heute durch Binnenwanderung hervorgebrachte Neuverteilung der Bevölkerung von derjenigen des Mittelalters. Infolge der größeren Sicherheit des Lebens und der habe, wie auch einer einsichtigen Pflege der Gesundheit haben wir seit anderthalb Sahrhunderten eine stetige Bolfsvermehrung. Diese war dem Mittelalter mit seinen verheerenden Volkskrankheiten, Fehden und Hungersnöten gänzlich

<sup>31)</sup> Bgl. barüber oben S. 383 j.

fremd. Die Wanderungen nach den großen Städten und Industriebezirken saugen darum vielsach nur einen Besvölkerungsüberschuß auf, der da, wo er entstanden ist, in Landgemeinden und Kleinstädten, nicht Nahrungsspielsraum genug finden würde. Sie verlangsamen an diesen Stellen die Verdichtung der Bevölkerung oder hindern sie vollständig, während auf der anderen Seite in den Agglosmerationspunkten ihrer fortgesetzten raschen Vermehrung örtliche und wirtschaftliche Hindernisse nicht entgegentreten.

Im Mittelalter dagegen verteilte sich die Zuwande= rung auf eine große Rahl über das ganze Land in gewiffen Abständen zerstreuter ummauerter Bohnplate. Sie dauerte überall nur fo lange, bis eine Stadt voll war. Satte fie so viel Einwohner, als sie zur Besetzung ihrer Mauern und Türme und zur Füllung aller Nahrungszweige brauchte, fo konnten andere nicht mehr Plat finden. Stadterweiterungen sind allerdings auch damals vorgekommen; sie hängen mit der zunehmenden Berufsbildung und Berufsspaltung zusammen; aber Großstädte hat das Mittelalter nicht ausgebildet und bei seiner Wirtschafts= und Verkehrs= ordnung nicht ausbilden können. Es hat dem Lande oft= mals die Bevölkerung entzogen, die es zur Bebauung des Bodens bedurfte, um dann doch bei den häufigen großen Bevölkerungsverluften die Einwohnerzahl der Städte nur stabil zu erhalten.

Nach dem Gesagten muß es zwar ungewiß bleiben, ob die inneren Wanderungen, welche die Ausbildung der mittelalterlichen Stadtwirtschaft begleiteten, verhältnis= mäßig zahlreicher gewesen sind als die entsprechenden räumlichen Bewegungen und Verschiedungen der Bevölferung, welche heute die volkswirtschaftliche Gestaltung des Niederlassungswesens hervorruft. Dagegen steht außer Zweisel, daß die Anziehungskraft, welche die modernen Großstädte auf die Bevölkerung der kleinen Städte und des Landes ausüben, räumlich in weiteren Kreisen zu versspüren ist, als die Anziehungskraft der mittelalterlichen

Städte auf ihre Umgebung. Man wird jedoch nicht behaupten dürsen, daß das Refrutierungsgebiet der Bevölferung einer Stadt seit dem Beginn der neuen Zeit sich in geradem Berhältnis zu ihrer Einwohnerzahl weiter außgedehnt hat. Im Gegenteile muß es unser Staunen erregen, wie wenig die Bervollfommnung der Berkehrßmittel und die Einführung der Freizügigkeit auf das Erstreckungsgebiet der regelmäßigen inneren Wanderungen Einfluß geübt hat.

Einige Zahlen werden das veranschaulichen. Bon je 100 der zugewanderten Bebölkerung waren gekommen aus einer Entsernung von:

| Städte:   | Bevölkerungs=<br>gruppe | Zeit:               | 0—2<br>Meilen: | 2—10<br>Meilen: | über 10<br>Meilen: |
|-----------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Frankfurt | Neubürger XI            | IV. Jhrh.           | 46.7           | 39.3            | 14.0               |
| 1)        | " X                     | . ,,                | 23.1           | 52.7            | 24.2               |
| 11        | Metallarbeiter X        | V. u. XVI<br>Jahrh. | 2.7            | 45.0            | 52.3               |
| Oldenburg | auswärts ge-            | 1880                | 21.8           | 42.1            | 36.1               |
| Bafel     | borene Einw.            | 1888                | 16.7           | 50.2            | 33.1               |
| 11 8      | Handwerksgesellen       | <i>n</i> ·          | 13.9           | 40.0            | 46.1               |
| "         | Fabrikarbeiter          | 11                  | 17.1           | 59.6            | 23.3               |

Von den hier unterschiedenen drei Zonen der Zuwanderung hat in der Gesamtbevölkerung die
äußerste in der Gegenwart ein größeres, die innerste ein
geringeres Gewicht als im Mittelalter. Es beruht dies
vermutlich allein auf dem Umstande, daß gegenwärtig die
Bevölkerung der näheren Umgebung einer Stadt von den
Vorteilen des städtischen Arbeitsmarktes Nutzen zieht, ohne
in der Stadt Wohnsitz zu nehmen, sei es, daß sie mit Kad
oder Arbeiterzug sich täglich nach den städtischen Arbeitsstellen begibt, sei es, daß die städtische Großindustrie in
den Nachbarorten ihre Betriebsstätten aufschlägt. Das
Zuwanderungsgebiet der Hand werksgesellen hat
sich gegen das Mittelalter eher verengert, was damit zusammenhängt, daß diese Arbeiterklasse sich jetzt zu drei

Vierteln vom Lande refrutiert, mahrend am Ende bes Mittelalters noch nicht ein Biertel berfelben aus Dörfern und Flecken stammte. Bon den Gesellen der Frankfurter Metallhandwerter im XV. und XVI. Sahrhundert hatten nur 20,7% ihre Heimat auf dem Lande; von den Baster Bäckern und Metgern dagegen hatten 1888: 78,700, bon ben übrigen Sandwertsgesellen 75,2% ländliche Geburts= orte. Immerhin wandern die Handwerksgesellen auch jett noch in weit größerer Zahl und auf größere Entfernungen als die invische Arbeiterkategorie der Gegenwart, die Kabrikarbeiter. Bon den Baster Kabrikarbeitern waren 1888: 25,8%, von den Handwerksgesellen nur 16,3% in der Stadt selbst geboren. Bie viele von ihnen in der nächsten Umgebung geboren und anfäßig waren, ist leider nicht ermittelt worden. Aber die ganze neuere Industrie= entwicklung läuft darauf hinaus, einen festen Arbeiter= stand heranzuziehen, der schon jetzt wegen frühzeitiger Verheiratung viel weniger beweglich ift, als die Gesellen des alten Handwerks und der in Zukunft zweifellos ebenso fest an der Fabrik haften wird, wie der hörige Arbeiterstand des mittelalterlichen Großarundbesikes an der Scholle haftete.32) Wenn wir gegenwärtig dies weniger bemerken, fo rührt das daher, daß bis jett die meisten Großindustrien das Riel ihres Wachstums noch nicht erreicht haben, und daß sie, so lange sie ihre Anlagen noch ausdehnen, den Mehrbedarf an Arbeitern durch weitere Heranzichung des Bebölferungsüberichuffes aus den Landbezirken deden muffen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß von einer steigens ben Mobilisierung der Gesellschaft als Folge der Berdichstung des Verkehrsnehes und der Erfindung vollkommener

<sup>32)</sup> Ter Ban von Arbeiterwohnungen durch die großen Unternehmungen, mögen sie in das Eigentum der Arbeiter übergehen oder an sie vermietet werden, erzeugt schon jest eine Art Fabrikhörigkeit, die mit der alten Grundhörigkeit eine verzweiselte Ahnlichkeit hat. Bgl. meinen Aufsa über die belgische Sozialgesetzebung in Brauns Archiv i soz. Gesetz. und Stat. IV, S. 484 f.

Transportmittel nicht die Rede sein kann. Wir sind in einer Ubergangsperiode, in welcher die noch nicht vollendete Umwandlung der städtischen und territorialen Wirtschaftsordnung in eine nationale sortgesetzte Verschiebungen der Erenzen der Arbeitsteilung und der Standorte der Produktionszweige nach sich zieht und damit auch Verschiebungen der arbeitenden Bevölkerung.

Nach einer jahrhundertelangen Beriode wirtschaftlicher und sozialer Berknöcherung, in der Abzugs= und Nieder= lassungsbeschränkungen jeder Art die Bevölkerung an den von den Borfahren eingenommen Gigen festhielten, haben die territorialen Massenbewegungen der Gegenwart für Viele etwas Beangstigendes. Sie erscheinen leicht als Rückfall in die Urzeit der allgemeinen Wanderung. Aber man übersieht dabei, daß nur ein Teil der Bevölkerung beweglicher geworden ift: die Landbewohner, von denen eine große Bahl bis in den Beginn des XIX. Jahrhunderts an die Scholle gefesselt war. Der Kaufmann, der Sandwerker, der Gelehrte ist heute weniger beweglich als etwa in der Reformationszeit, und die Industriearbeiter wandern heute verhältnismäßig seltener und auf fürzere Entfernungen als noch im XVIII. Jahrhundert. Nur ihre Zahl ift viel größer geworden; fie ift fortwährend noch in der Vermehrung begriffen, und dieses Wachstum der Induftrie rückt die Landarbeiter zum Teil von ihrer gewohnten Stelle, an der sie nichts festhält als das Interesse derjenigen, welche von ihrer Silflosigkeit Rugen ziehen. Aus bem ferneren Berlauf diefer Bewegung dürfte fich vielleicht schon nach wenigen Jahrzehnten ergeben, daß die Menschheit im ganzen doch im Laufe ihrer Entwickelung seßhafter geworden ist.

Wir dürsen darum abschließend sagen: In dem massenshaften Zudrang zu den Städten und ihren Vororten ersteben wir heute wieder, was unsere Vorsahren in der zweiten Hälfte des Mittelalters schon einmal gesehen haben, den Ubergang zu einer neuen Virtschafts, Sozials

und Niederlassungsordnung. Leitete damals jene Bewegung die Periode der Stadtwirtschaft und der scharsen Trennung von Stadt und Land ein, so ist auch diesenige Bewegung, in der wir uns jest besinden, das äußere Zeichen, daß wir in eine neue Entwickelungsperiode eingetreten sind: die Periode organischer Gestaltung des Niederslassungswesens, die Periode der nationalen Arbeitsteilung und volkswirtschaftlichen Güterversorgung, in welcher die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Wohnpläßen durch zahlreiche übergangsbildungen ausgeglichen werden.

Jedes übergangszeitalter führt seine Unbequemlichsteiten und Schmerzen mit sich. Aber auch die moderne Bewegung der Bevölkerung, soweit sie sich in dem Zusdrang zu den Städten ausprägt, wird, wie die mittelsalterliche, ihr Ziel erreichen und dann zur Ruhe kommen. Dieses Ziel aber kann kein anderes sein als das: jeder einzelnen Kraft und jeder örtlichen Gruppe von Menschen diesenige Stelle und diesenige Rolle in dem Ganzen des nationalen Lebens anzuweisen, wo sie nach ihrer Beranslagung und unter den veränderten technischen Bedingunsgen der Wirtschaft am meisten beitragen kann zum allsgemeinen Besten.

So dürfen wir aus der Betrachtung der inneren Wanderungen, troß ihrer vielsach unerfreulichen Begleiterscheinungen, die Gewißheit schöpsen, daß auch sie im großen Ganzen einen Fortschritt bedeuten zu höheren, besseren Formen des sozialen Daseins, und zwar ebensowohl jür den Einzelnen als auch für die Gesamtheit.

## Register.

städte 392.

Abgaben f. Steuern. Abgrenzung d. Gewerbe 332. Abhängigkeitsverhältnisse 145. Absabvorrechte 122, 201. Absolutismus 136, 139. Abzugebeschränkungen 455. Aderbau 45, 169; Entstehung 11, 43; Acterbauvölker 42. Acta diurna 235; acta senatus 235. Adoption 16. Agenturen, telegraphische 256. Agglomeration 386, 460. Agnpten 166, 343, 368. Niging, Michael von 253. Afta 70. Alleinbetrieb 203, 221, 277. Alpenländer 176. Alte, Berlassen derf. 16. Altertum 117, 234, 367, 452. Amalgamierungsprozeß, so zialer 448. Umt 156. Amtscharakter des Handwerks 123, 423. Unbringungsgewerbe 215, 220.Unfangestadien der Produttion 213, 291. Angliederung 216. Anhäufungstraft 142. Anlageformen 145. Annoncenwesen 247, 255, 257. Unpassung 298, 310, 319, 337, 350, 358, 445; jittliche und all= gemein geistige 360; von Arbeitsprodukten 215, 220; 2inpassungskämpfe 449. Unwachsen ber Städte 398.

ihre Entstehung 27; in der geschlossenen Hauswirtschaft 152;
automatische 319; gesellige 340;
geistige 323; taktmäßige 293;
Ergiebigkeit der Arbeit 345. Arbeiten, öffentliche 296; komplementäre 297. Arbeiter 190: Arbeiterklasse 147;
Arbeiterwanderungen 447, 457;
Arbeiterbereinigung 271.
Arbeitssägemeinschaft 50, 271,
Arbeitsgemeinschaft 50, 271,

Unziehungefraft ber Groß

Arbeit des Naturmenschen 20;

Arbeitsgemeinschaft 50, 271, 282, 290, 340; temporäre 97. Arbeitsglieberung 100, 337. Arbeitshäufung 287, 341; einfache 293. Arbeitslohn 114, 191.

Arbeitspläße, öffentliche 283. Arbeitspolizei 286. Arbeitsteilung 114, 184, 263 ff., 270, 303, 323, 345, 350, 411 f.; Begriff 310; Ursachen und Ursprung 315, 320 f.; wirtichaftliche Kolgen 323; perfehre

ichaftliche Folgen 323; verkehrsichaffend 324; Bererbung bei ders. 348, 350; häusliche 173, 311; interlokale 70; internationale 149, 384.

Arbeitsverbindung 297, 341. Arbeitsvereinigung 263, 266, 270 f., 339 f., 413; Umfang derj. 278.

Arbeitsverkettung 293, 339. Arbeitsverschiebung 312,353. Arbeitsverteilung nach den Geschlechtern 12, 30, 35, 45, 49, 55, 272. Arbeitszerlegung 188, 305, 307, 339, 353. Aristofratie 364. Arztinnen 404. Miffrer 368. Ata 7. Athen 373, 375. Attifa 373 f. attribuere 377. Aufsteigen, soziales 361, 364. Ausfätige 404. Aussehung 16. Mustausch, direfter 91, 116, 128. Australier 7, 14, 25, 28, 51, 64, 76. Auswahl von Waren 218. Auswanderung 436, 439. Autonomie, politische 134; der Sauswirtschaft 97, 99: Stadtwirtschaft 122, 127.

Avisen 238, 252; Avisenschreiber

247, 259.

Babylon 176, 367 f. Badofen 178. Bande 297. Bannmeile 127. Bann = und Stapelrechte 380. Bargeschäft 129; Barvorrate 133. Bafel 132, 401, 403, 450, 458. Batua 7, 70. Baumwohnungen 6. Bauten, öffentliche 378. Bayern 438, 441, 443. Beamte 156. Bedarfsbedung 92; Bedarfsfonzentration 206, 221 f.; Bedarfsproduktion 113, 173; Bedarfstausch 329; Bedarfsverichiebung 217; Bedarfswirtschaft 92, 111, 168. Bebe j. Bermögenssteuer. Bedebücher 399. Begabung 319, 347. Bekinenhäuser 403. Belgien 437. Berichterstatter 235. Berlin 387.

Berufsarbeiter 57; Berufsarten, Bahl 346; Berufsbeamtentum 383; Berufsbezeich= nungen 193, 346; Berufsbildung 57, 128, 193, 311, 352, 411; Be= rufsgliederung 129, 136, 354, 413; Berufstlassen, soziale 355, 362; Berufsspaltung 309; Berufsstände 114, 227, 348, 352, 397; Berufsstatistik 413; Berufstätigfeit 57; Berufstypen 348; Berufsvereinigung 278, 414; Berufsmahl 354f., 361; Berufs-zweige, neue 193, 311, 410; Berufsprinzip im M-A. 424. Besitsstände 352. Besoldung 156. Besteuerung 132f.; f. a. Steuern, Zölle. Betrieb165; Betriebsanlage178. Betriebsformen=(Shsteme) bes Gewerbes 154, 164, 167; des Handels 154, 277; des Zeitungswesens 259; rudftandige 195; Rampf derf. 192, 225. Betriebskapital 175, 178. Bettelhaftigkeit 80; Betteln 113. Bevölkerung d. mittelalterl. Städte 395 ff. Bevölkerungsaustausch zw. Landorten 441, 443; zw. Städten 454; Wachstum der Bev. 411. Beweise, historische 351. Bittarbeit 97, 177, 288, 290, Blinde 406. Boben 93, 116. Bönhase 182. Böotien 373. Boten 75, 154, 237; Botenanstalten 237, 246. Brauhäuser 178. Brautkauf 69. Brief 232, 237.

Brüderichaft der Blinden und

Buchdruderkunft 250, 254.

Lahmen 407.

Butowina 171.

Bürger 120; Bürgerverzeichniffe 382, 399. Burgrecht 118. Bufchmänner 7, 25, 28.

Cäsar 234. Colbert 137.

Danzig 387. Dafeinstampf, tollettiver 8; jozialer 445. Degeneration 364. Despotengroßstädte 368, 371, Diadochenhauptstädte 375. Diebstahl 80; Feld- und Biehdiebstahl 113. Dienste, städtische 414. Differenzierung der Berufstätigen 346; der Individuen 320, 330, 347, 350, 356, 447; ber Städte 383; der Stämme 57, 70; der Werkzeuge 322; der Wohnpläte 459. Dorfgewerbe 58, 180. Dresden 386. Dualismus 56.

Egoismus d. Wilden 15, 22. Eigenproduttion 91. Eigentum 18, 23, 62; Gesamt= eigentum 50, 96. des Eingliederung Sand= werks 213, 331. tinkommen 114, 132, 153; Einkommenserwerb 354; Ein-Einkommen kommensverteilung 114, 350. Einwohnerzahlenvon Niniveh 367; Athen 375; Rom 377; der mittelalterlichen Städte 381 f., 398; der neuzeitlichen Städte 385 ff. Elektrotechnik 193, 222. Emporkömmlinge 359. Engels, F. 6. England 250, 255 f. Entfernungszonen der Wanderung 460. Entwicklungsstufen 87.

Erbleihe 129. Ernährung 11. Ericheinungstreis ber hauswirtschaft 113; der Stadtwirtjchaft 128, 409 ff. Erwerbsgesellschaften 141; Erwerbstausch 329; Erwerbswirtschaft 92. Erziehung 358; Erziehungseinflüsse 349. escouade 298. Ethnographie 38. Exemtion 120. Existenzminimum, steuerfreies 417; Eristenzsorge 16. Experimentiertrieb 27. Fabrik 139, 154, 185 f., 200, 210, 330, 454; Fabrikarbeiter 462; Fabritantenstand 353; Fabrikationsanstalt 198; Fabrikbezirke 384. Fahrradindustrie 193. familia rustica, urbana 101. Familienverfassung 11, 49, 152. Feldwechsel 46; Feldschut 47. Ferguson, Adam 304, 347. Fernsprecheinrichtungen 75, Festungen 75, 155. Feuergebrauch 5, 26; Feuerzeichen 77. Feuerländer 7. Fischervölker 42; Fischfang 12, 50; Fischnomaden 50. Fleischnahrung 10, 33, 44, 49. Forderungsrechte 141. Forstwirtschaft 274. Frankfurt a. M. 399 ff., 456. Frankreich 255, 452. Frau 9, 12; Frauenarbeit 31, 45 f., 49, 272, 404; Frauenfrage 403; Frauenklöfter 403; Frauennotstand 403; Frauensprache 36; Frauenüberschuß 402; Frauenzünfte 404. Freiburg i. A. 401. Freigelassene 235. Freizügigteit 140, 385, 455.

30\*

Fronarbeit 297; gewerbliche 173; Fronhöse 173, 325, 344; Fronhoseordnung 127; Fronhoswirtschaft 104 s. Fruchtbäume, tropsiche 46. Fruchtbaume, tropsiche 46. Fulbestaaten 370. Fuggerzeitungen 247. Funktionsteilung j. Arbeitsperteilung.

Gang 298.
Garnisonstädte 383.
Gastfreundschaft 62, 113;
Gastgeschenk 63.
gazetta 242; gazettanti 243.
Gebrauchsteihen 109; Gebrauchsteilung d. Werkzeuge 322; Gebrauchswermögen 168; Gebrauchswert 111.
Gebühren 156.

Galizien 170, 174.

Gebürtigkeitsstatistik 438. Geburtsbevölkerung 442. Geburtsstände 227, 348. Gebundenheit 424, 432. Gegenleistung (Tausch) 65.

Geisteschidemien 406. Geisteschidemien 406. Geisteskranke 405.

Geistelben der Wilden 14. Geistlichkeit 415.

Geißlerfahrten 406. Gelb 67, 110, 115, 128, 152; Eelbarten 68, 112; Gelbgebrauch 112; primitives Gelb 68.

Gelonos 375. Gemeinde 408.

Gemeindeverwaltung 391. Gemeinschaftsgefühle 348, 362: Gemeinschaftshäuser 33, 36, 283 f.

Genf 448.

Gefang 29, 288, 296. Geschäftstapital 141.

Geschent 62, 78, 113, 173; Gegengeichent 62f: Geschentfitten 64.

Beichlechter 408.

Geichlechtsfunktionen f. Arbeitsverteilung.

Geschlen, Zuwanderung 461; Geschlenzahl 202, 205, 221 f., 416; Wanderungen 457.

Gesellschaft u. Staat i. M.A. 395.

Geiellichaftsarbeit 282; Gesellschaftshäusers. Gemeinschaftsshäusers.

Gesetzebung, soziale 148; wirtschaftliche 122ff., 135ff., 424f.

Gesundheitszustand 404f. Getreibespenden 378.

Gewandschneider 126.

Gewerbe 15, 53, 118, 154, 168, 275, 353, 381, 389, 422; als Amt 123; Entstehung 58, 163; Gewerbefreiheit 204, 210, 275, 385; Gewerbegeschichte 165; Gewerbepolizei 123; Gewerbezweige, neue 123, 137, 410, 412.

Gleichtatt 293, 294.

Gliederung der Arbeit 337; der Gesellschaft 338.

Grab, Mitgabe in das 23.

Grabstock 9, 46.

Grenzfestungen 383.

Grengstreitigkeiten der Bünfte 275, 332.

Griechen 173, 371.

Großbetrieb 188; Großhandel 126,138,246,414; Großindustrie 390; Großmagazine 206, 277.

Großbritannien 386.

Großstädte 367; 385; Anzieshungskraft deri. 392; Wachstum 387.

Grundberrichaft 105, 134. Grundrente 114, 132, 133, 153. Grund u. Hauferbejit 421 f.

Gruppenaktord 299. Gültkauf 130, 416.

Gütergemeinschaft 62.

Güteraustauich 136; Güterumlauf 91, 114, 128, 168; Güterverfehr 75, 432: Güterverforgung 151; Güterwelt 192. Gut 151. Gutsuntertänigkeit 344.

Sadbau 46, 47. Sängematte 6. Salbbeamte 424. Salbfabritate 328; Salbfabrifation 213f. Halbjahrszeitung 253. Sandarbeit 206.

Sandel 60, 73, 111, 117, 122, 125, 133, 138, 154, 214, 218, 220, 243, 277, 329, 353, 414, 422; Sandelsbilangtheorie 138; San= delsreisen 60; Handelsflotte 139; Handelskapital 330; Handels-

völker 72f.

Sandwert 122, 129, 154, 163f., 181, 183f., 195, 199, 259, 275, 309, 357, 422; Handwerksgesellen 461; Handwerkslohn 132; Handwerksiflaven 100; Handwerker 57, 275 327, 331, 352; Bildung ders. 225. Hauptberuf 280.

Hausbau 13, 37, 48; Hausfleiß 167; Haushalt 18, 37, 92, 152, 209, 331; öffentlicher 74, 78, 133; Hausinduftrie 185f., 276, 286; Hausindustriebezirke 384; Hausleinwand 174; Hausvater, als Leiter der Produktion 327; Hauswerk 154, 167, 191; II. Stufe besj. 175; Hauswirtschaft, geichlossene 91, 189, 291, 328, 333; Autonomie 97, 99; ihr Erscheinungskreis 113.

hegemonie in Städtebünden

374. Heimarbeiter 218. Seimwert 176, 178. Heiterkeit 21. Hertunft 456. Herzenshärtigkeit der Wilden

Hildebrand, B. 88. Hilfeleistung, gegenseitige 288. hirtenvölker 42. historische Schule 87, 158, 166. Sochichottland 170.

Soden 126, 414. Borige und Borigfeit 98, 104, 173, 321, 325. Ammobiliarerwerbstredit 155, 416. Indianer 18, 19, 23, 28, 32, 45,

51, 59, 64, 76, 168, 284. Indier 21, 176, 180.

Individualismus, wirtschaft= licher 37.

Industries. Gewerbe; Industrie= bezirke 66; Industrielander 152; Industriepläte 60; Industrie= städte u. =dörfer 384; Industrie= völker 72.

Interesselosigkeit d. Wilden

14.

Feland 170. Jagd 10, 12, 49; Jagdgründe 19, 26.

Jägervölker 26, 42, 71, 73. Japan 174, 176.

Journalismus 231.

Juden 130; Judengemeinde 416; Judenschlächterei 406.

Raiser, Personlichkeit dess. 395. Rapital 114, 129, 138, 153, 168, 186, 191, 353; fiktives 141, 144; stehendes 189; umlaufendes 114; Kapitalerfordernis 184, 188, 412; Rapitalfizierung 431; Kapitalismus 142 ff.; Kapitalisation 174. Rassenvorräte 144.

Rasten 71, 338.

Kategorien, wirtschaftliche 87, Kauf 129; Kaufleute 117, 119. 126; Kaufrecht, ausschl. 124. Rind 11, 36; Berhalten zu den

Gütern 4; Kinderfreuzzüge 406; Kindersterblichkeit 402; Kindestötung 15.

Rioto 73.

Aleinbetrieb 184, 195; Kleinfamilie 96; Kleingewerbe 390, 411; Rleinhandel 125, 127, 414; Rleinkapital 220; Aleinkraft= maschinen 222 f.; Kleinstädte 382. Rlosterboten 237.

Anollengewächje, trop. 46. Röln 456. Königsberg 387. Rönigsstädte 369. Kolonat 344. Rolonien 374; griechische 374; römische 376. Rombination 270, 275, 278. Ronfession 450. Ronföderation d. produktiven Aräfte 267. Ronfument 327; als Leiter ber Produttion 179, 209. Konsumtion, gesonderte nach Geschlechtern 33; Konjumtions= bedingungen 448; Konsumtionsgemeinschaft 128, 152, 326, 328, 331,453; Konsumtionsverbote51. Konsumtiveredit 115, 155, 416. Ronzentration d. Bedarfs u. d. Produktion 210. Rooperation 266, 269. Rorea 94. Korrespondenten 235. Korrespondenz 244; Korrespondenzbureaux 244, 256f. Kostenersparnis 322, 324. Rrämer 126. Araftübertragung, elektrische Aranke 16. [222, Rredit 155; Rreditgeschäfte 130, 133; Rreditwesen 131, 138, grie-

modernes 144. Ariegsbeute 62, 173.

Rubu 7.

Rulturmensch 41; Rulturvölker 86.

chisches 131; mittelalterliches 416,

Rundenkreise 210; Rundenproduttion 91, 183, 224, 415, 422. Runftindustrie 29, 169, 222.

Labengeschäft 211, 219f., 276. Landbevölkerung 432; Landgemeinden 379, 388, 440; Land= städte 388.

Landesfürsten 134: Landes=

ordnungen 135.

Landhandwerf 221.

Landwirtschaft 118, 274, 292, 380, 422. Lebensfürsorge 13, 80; Lebenshaltung 450f. Lehen 156. Lehrlinge 202, 204, 217. Leibeigenschaft 300, 341. Leibrenten 133. Leichenbräuche als hindernis wirtschaftl. Fortschrittes 23ff. Leihen 62, 109, 113. Leihkapital 141 ff. Leipzig 201, 207, 456. Leitung b. Produttion 327. Leiturgien 115. Leprosenhäuser 405. Liberalismus 147. Liquidationsanstalt 143. Lippert 6, 13. Lift, Friedrich 88, 266. Lohn 132; Lohnarbeiter 339, 353; Lohnschneiderei 224; Lohn= theorie 355; Lohnwert 122, 128, 154, 175, 180, 221, 317, 326, 352. London 446. Lubbod, John 15. Lustigkeit 21.

Magazin 209, 218, 220, 277; Magazinhörigkeit 220. Mahlzeit 20; getrennte 32f. Makler s. Unterkäufer. Malaien 45, 51, 57, 59, 297. Mange 178. Männerarbeit 12, 30, 35, 49,

171, 272. Manufakturen und Fabriten

139, 185, 200. Markgenossenschaft 107.

Martt 59, 66, 70, 111, 117; nationaler und internationaler 390: Marktarbeit 183; Markt= frieden 119; Marktgebühren 78; Markthandel 154; Marktrecht 122; Marktverkehr 325; Marktwesen 422.

Mary, A. 69. Majdine 188, 223, 313, 322. Mag und Gewicht 107, 125, 127, 137.

Massenbewegung 439; Massenproduktion 213, 330; im Altertum 453.

Meilenrecht 380.

Meinung, öffentliche 257.

Melanchthon 239. Melancsier 45.

Merkantilfnftem 137, 140.

Messen 139, 255; Meßhandel 126; Meßrelationen 253; Meß-

vermietung 423.

Messer und Wäger 124, 422. Metalle, Bearbeitung 9, 54. Methodisches 38, 86, 158.

Metöfen 376.

Mietpreise 218.

Mikronesier 33.

Milchgenuß 51.

Mincopie 7, 16.

Misch formen 177. Mittelaster 236, 253, 354, 379,

395 ff., 452, 455.

Mittelpunkte, städtische 373.

Mittelstand 228, 276.

Mobilisierung des Grunds besites 432.

Modenwechsel 208.

Möser, Justus 276. Mühlen 178.

München 178. München 446.

Müngrecht 127, 135.

Musitbegleitung 29, 296.

Mutterliebe 16.

Nachahmung 27, 351. Nachbarn 177, 288. Nachrichtenbureaug 243, 249: Nachrichtenbureaug 246; Nachstichtenpublikation 233,256; Nachstichteniammlung 255; Nachstichtenberkehr 75.

"Nahrung" 275, 353; bürgerliche 326, 422, 424; "Nahrungsftand" 381.

Nahrungsbedürfnis 29, 44; Rahrungsgewinnung 42; Rahrungssorge 17; Nahrungssuche, individuelle 9ff., 27, 30, 38. Nationalhauptftädte 368. Nationalitätsprinzip 148. Nationalökonomie 89. Nationalwirtschaftliche 3ff.; Naturanlage 347; Naturgaben 42; Naturmensch 21, 38, 80; Naturbölker 7, 37, 41, 166, 429; ihr Untergang 81.

Naturalzinsen 106.

Rebenberuf 221, 278 ff., 413, 421; Rebenbetrieb 180, 216. Reger 14, 20 f., 25 f., 45, 48, 51, 54, 57, 65, 71 ff., 76, 173, 284,

289, 296, 325.

Regrito 6, 10. Reuigkeitenfabrik 259.

"Rewe Zeitung" 251. News Letters 248, 250.

Nicht=Arbeit 8, 29.

Nicht=Birtschaft 26.

Niederlassungen 48; Niederlassungsordnung 463; Niederlassungswesen 383.

Niniveh 367. [429 Nomaden 43; Romadenleben Normale Wirtschaftsart 156,

163, 164.

Norweger 169. Nouvelles à la main 248f.

Novellisten 247; Novellanti 243; Nouvellistes 249.

Mürnberg 241, 248, 401, 403.

Dikenwirtschaft 98 Olbenburg 442f. Ordinari 245. Ortsgebürtigkeit 443. Osaka 72. Oftafrikaner 14.

Balüfte 368. Batiš 248. Bağ, Bafd 297. Barallelen 151 ff. pater familias 99. Batrižier 408. Perfer 368. Berjonenverfehr 75. Peichel, D. 5, 7, 13. Pestjahre 398. Pfandfauf 130. Pflangentoft 10, 42, 43, 49. Pflangstädte 375. Pilug 46; Pflugarbeit 299. Pfundzoll 132. Pharaonen 368. Physiofraten 139. Platat 235. Kolis 371 ff., 391. Polynesier 33, 45, 51, 56. Post 139, 155, 255; Postmeister 245; Postreuter 253. Preis 114; Preiswerk 183. Preffe 232. Preußen 437. Pringip, ötonomisches 3, 27, 30. Produktionsanstalt 212; Produftionsaufgaben, gewerbl. 206; Produktionsgemeinschaft 152, 326; dauernde 331; tem= porare 327; Produktionsmethos den 215; Produktionsmittel, deren Berbreitung 431; Broduktionsstatistik 281; Produktions= tednit 61; Produttionsteilung 127, 307, 309, 353; Produttions= vorteil 116. Produttivität 323; Produttiv=

fredit 115, 155. Broletarier 99, 104. Provinzialforrespondenzen 236.

Provingialstädte im römischen Reich 378.

## Quetelet 434.

Rang, sozialer 350, 355. Rau, K. H. 269. Raub 62, 113. Rechtsschut 155. Redaftion 257. Keihenarbeit 295; Reihen-Laden und Reihenschlachten 202. Kentenkauf 130, 142.

Reparaturarbeit 221; Reparaturgewerbe 211. Residenzen 368 ff., 383. Reuleaux, F. 223. Rhythmus 29, 293. Ricardo, D. 89 f. Richl, 28. S. 349. Rind 51. Risiko des Konsumenten 180. Robinionade 5. Robbertus, R. 98, 159. Rom 377. Römer 100, 172, 176, 234, 325, 343; Römerstädte 376. Rohproduktionsländer 149. Rohftoffe, neue 215. Roscher, 28. 264. Rostock 403. Rotte 297. Rumänien 170, 174. Rugland 177, 184, 286.

Salz 44. Sachkapital 141, 144. Sammelpunkte f. Rachrichten Sammler 10. Saţung 129. Schäffle, A. 358 f. Schiffbau 75. Schmälerung des Produktions. gebietes 212. Schmiede 54, 71, 72, 179. Schmoller, G. 350. Schweden 174. Schweiz 437. Seehäfen 374. Seelenstimmung d. Wilden 21. Seghaftigkeit 430. Siemens, 38. 223. Sippe 56, 172; Sippenvers fassung 35, 95. Stlaven 73, 98, 100, 103, 172, 173, 235, 300, 321, 325, 339, 341, 342, 453; Sklavenarbeit 296; Sklavenverleihung 109; Stlavenwirtschaft 378. Smith, Adam 89, 90, 139, 163,

303, 315, 323.

Sonderwirtschaften, partielle 107.

Sorge 22; Sorglosigkeit 18. Speiseverbote 51.

Spencer, S. 14.

Spezialisation 106, 275, 309, 320, 321, 353; der Arbeiter 332. Spiel 27 ff.; Spielgewinn 62. Spinnerei 188; Spinnftube 283, 285.

squad, squadra 298. Siwetiolka 287.

Staatsanstalten 137; Staatsaufgaben 391; Staatsfeindlichfeit 147: Staatsbürgertum 382; Staatstredit 143, 155; Staatsftlaven 103; Staatstätigfeit, erzieherische 140; Staatswirtschaft 137: Staat und Gesellschaft 395, 396.

Stadtbegriff 388: Stadtbe= völkerung 395; Stadthandwerk 220; Stadtrecht 121,388; Stadt= rechtsverleihung 381, 391; Stadtstaat s. Polis; Stadtstaaten 134; Stadtwirtschaft 91, 116, 328, 333, 380, 426, 464; Autonomie derf. 122, 127; ihr Erscheinungsfreis 128.

Städte 432, 440, 445; antife 452, 454; mittelalterliche 397. 455; moderne 458; Wachstum der Städte 389, 451; Städte-bunde 374; Städtemesen 184; antikes 367 ff., mittelalterliches 379 f., 395 ff., modernes 382 f.; Städtezwang 201, 380.

Stände 128: Ständegliederung 352; Ständewanderungen 432, f. a. Berufsstände, Besitzftände, Geburtsstände, Rang.

Stammgewerbe 57, 59, 173; Stammprodutte 78; Stammverkehr 68.

Stapelrecht 124. Steiermart 176.

Steuern 78 f., 115, 133, 417; Steuerlisten 382, 399.

Stilmuster, volkstümliche 169. Stipendien 361.

Stör 123, 175, 177, 181, 328; Störer 182.

Stoffumwandlung 53, 55,

Stüdbestellung 183, 219, 352; Stücklohn 299.

Suban 57, 64, 176, 370. Subseeinsulaner 57, 60, 288.

Sübslawen 170, 174, 288. Symmachie f. Städtebunde. Snnoikismos 3721., 386.

Taktarbeiten 293 ff. Tausch 92, 325, 328; seine Entstehung 61, 62, 64, 109; Tausch= lose Wirtschaft 91; Tauschmittel 72, 174; Tauschregeln 64; Tausch= trieb 317; Tauschverkehr 51, 59; Tauschware 67: Tauschwert 128. Taxen 123; Taxordnungen 183. Technik, Fortschritte ders. 12, 22; der Naturvölker 53, 54, 81; gewerbliche 169. Tempel 368. Territorialwirtschaft 135,

148. Thaer, A. 292. Theben 369.

Thünen J. H. v. 90. Tierzähmung 23, 27, 52. Timbuktu 371.

Tod, schwarzer 406. Töpferei 9, 28, 74. Totenspenden 24.

Tötung der Kinder 15, der Alten 17.

Trägheit 20. Transportwesen 108, 133, 139, 154, 192, 277, 431.

Trauerbräuche Leichen= bräuche.

Tribut 62, 78. Trommel 77; Trommelsprache 77.

Truppe 297.

Umlaufsgebiete 68. Ungarn 170, 174. Uniformierung 98, 330. Universität 238; Universitätsboten 237. Untertäufer 124, 125, 297, 414. Unternehmer 328, 331; Unternehmergewinn 114, 133 f., 155; Unternehmerstand 147.

liberichugproduttion 66, 108,

111, 117, 173, 325.

Unternehmung 114, 129, 152, 190; Unternehmungsfapital 142.

Unterrichtswesen 155. Urgesellschaft 8; Urmensch 5; Urzustand 7f., 26. Ursachen der Arbeitsteilung 315, 320f. Uten 112.

Vadhmâl 174. Benedig 242. Verdinglichung 93, 142, 156. Berbrängung, soziale 446; des Sandwerks 210. Vereinigte Staaten 386. Bereinzelung, wirtschaftliche Vererbung 351, 359; bei der Arbeitsteilung 348; Vererbungsbegriff 357. Vergesellschaftung 151. Vergleichung der Stufen 150. "Berhältnisse" 131. Verhandlungen 65. Verkaufistellen,öffentlichel23. Verkehr 61, 329, geschlechtlicher 18; Verkehrsdienste 155; Verfehrserscheinungen 108; tehrsgut 131; Berkehrsmittel 210, 232, 431, 463; Bertehrsrecht 113, 131; Bertehrsimmbolit 77; Berkehrstheorie 89; Bertehrswege 74; Verkehrswesen 74, 136; Berkehrswirtschaft 158. Berlag 139, 154, 185, 330; Zeitungsverlag 257.

Vermittlergeschäfte 277.

Bermögen 115, 132, 153; steuer= bares 420; Bermögenssteuer 115, 133, 417; Bermögensftrafe 62; Vermögensverteilung als Urjache der Arbeitsteilung 352,417 f.: im kapitalistischen System 146. Berichiebung der Bevölkerung 387. Berichwendung 19. Bersicherungswesen 139. Verstadtlichung 372 ff., 386. Biehgeld 69. Biehzucht 46, 51. Bielweiberei 56, 273. Bölterwanderungen 432. Volksvermehrung 386, 459. Volkswirtschaft 85, 88, 91, 135, 140, 333, 464; offene 147. Volkszählungen, mittelalter= liche 382. Vorausbezahlung 65. Vorfauf 124. Vororte 461. Borräte 18, 41, 48, 80, 115, 154. Vorrathaltung 144. Vorwirtschaftliches 8, 26, 29. Wabâi 19. Währung 68. Wandergewerbe 175; Wanderhandel 126, 154: Wandertrich 430 f. Wanderungen 429; äußere 436; innere 389, 436, 439, 440; pes riodische 435; Rlassifitation ders. 435; ihre Urfachen 433. Ware 114, 143; gebrauchsfertige 219; Warenhäuser 206, 277; Warenkapital 186; Warenpro= duttion 91. Waschanstalten 178. Wasserverkehr 75. Wechseltatt 293f. Webba 7, 26, 71. Weltwirtschaft 148f. Wertfortsepung 268. Werklohn 175, 327. Wertzeug 47, 53, 299, 322, 342. Wertvorstellungen 22. Wiederkauf 130.

Wirt, Wirtin 30.
Wirtschaft 18, 30; Trennung n. Geschlechtern 33; arbeitsteilige 324; kapitalistische 228.
Wirtschaftlichkeit 3, 287, 310, 318; der Berussvereinigung 278.
Wirtschaftsgebiet, städtisches 121, 127.
Wirtschaftsgeschichte 86f.
Wirtschaftsstusen 42, 87, 91, 156.
Wirtschaftsstusen 42, 87, 91, 156.
Wirtschaftsstusen 42, 87.
Wochenmärkte 174, 325.
Bochengeitungen 253.
Wohnpläge 459.

3 cit 267, 272, 278, 288, 293; Zeitgebrauch 20, 26, 274, 276. Zeitung 139; Begriff 232, 237; briefliche 237; geschriebene 250. Bentralijation, politische 135, 136.
3in 114, 132; Zinsverbot, kanonisches 115.
3irkular 232.
3irkulationsprozeß des Kapitals 153, 191.
3oll 78, 137; Zollfreiheit 119.
3ug nach den Städten 385, 387, 440.
3ugtiere 61.
3ugabe 65.
3utunft 159.
3unftwesen 200, 204, 226, 275, 332, 408, 409, 424 f.
3uwachs, innerer, in Städten 286.

3werabetrieb 204.

Zwergvölker 12, 70.

Zwischenwerte 112.







UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

